

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



On four.

4.640.

## University of California.

FROM THE LIBRARY OF

DR. FRANCIS LIEBER,

Professor of History and Law in Columbia College, New York.

THE GIFT OF

MICHAEL REESE,

Of San Francisco.

1873.



Linbur

Digitized by Google

## Handbudy

ber

Geschichte

ber

# Staaten des Alterthums,

mit besonderer Rucksicht auf ihre Werfaffungen, ihren Sandel und ihre Colonien,

noc

#### A. H. E. Heeren,

Ritt. d. Guelf. Ord.

Pofrath und Erof. Der Gesch. in Gottingen; der R. Societat der Biffenschaften bafelbst, der R. Bairischen Afademie der Biffenschaften ju Munchen, der R. Societat zu Copenhagen, der Italienischen Afademie, des R. Pollandischen Inftitues und mehrerer gel. Geschich, Witglied; der R. Französischen Afademie der Juschriften, der R. Freußischen Afademie, und des Jonischen Instituts zu Corfa Correspondent.

Dritte verbefferte Auflage.

Sottingen, bei Johann Friedrich Rower. 1817.

D57

### Borrede zur ersten Auflage.

Indem ich die bereits beträchtliche Anzahl der Handbucher über die alte Geschichte durch ein neues vermehre, glaube ich um so mehr von meinem Plan bei demselben Rechenschaft ablegen zu mussen.

Es ist zunächst zum Gebrauch bei meinen Worlesungen bestimmt, und erwuchs aus diesen. Ich glaube in denselben nicht Alles sagen zu musfen. was man von alter Geschichte weiß, oder ju wiffen glaubt; denn nicht Alles, was dem gelehrten Sistorifer wichtig fenn kann, ist deshalb jum offentlichen Bortrage geeignet; sondern ich suche darin eine Auswahl von dem zu treffen, was meinen Zuhdrern zu ihrer historischen Bildung zu miffen nothig ift. Nicht die Geschichte aller Bolker also, sondern nur derjenigen, Die durch einen gemissen Grad der Cultur, besonders in politischer Rucksicht, sich auszeichneten, kann dabei in Betrachtung kommen, und auf diese habe ich mich deshalb auch in diesem Handbuche beschränkt.

Die

Die Gegenstände, benen ich vorzüglich meine Aufmerksamkeit gewidmet habe, sind die Ausbildung und Beränderung der Berfassungen der Staaten, und daneben zugleich der Gang des Welthandels, der Antheil, den jede Nation daran nahm, und die damit in genauer Berbindung stehende Berbreitung der Bolter durch ihre Colonien. Die nachsichtevolle Aufnahme, welche das Publikum meinem großern, nach einem andern Plane gearbeiteten, Werke über diese Gegenstande geschenkt hat, murbe mich schon ein gleiches für diesen neuen Berfuch hoffen lassen, wenn ohnehin nicht schon der Geist der Zeit es zu laut von jedem Historiker forderte, darauf zuerst zu sehen. Cben des= halb aber konnte ich mich auch nicht mit bloßer Aufzählung der einzelnen Begebenheiten begnugen, sondern mußte es mir zur Pflicht machen, den Gang derfelben im Zusammenhange zu verfolgen, und in einem Abriffe, durch ftete forgfältige Aushebung der hauptmomente, Die ju der Entwickelung des Ganzen beitrugen, darzustellen. Ohne dieses ift Geschichte überhaupt, porzüglich aber die Geschichte von Republiken, woran das Alterthum so reich war, die ihren wich-

wichtigsten Bestandtheilen nach nothwendig eine Geschichte politischer Partheien — freilich die schwerste Aufgabe für ben Historiker! - fenn muß, ein tobtes Studium. Unter den einzelnen Saupttheilen war in Rincksicht auf die Anordnung Die griechische Geschichte, wegen der Berftuckelung in die Menge von Staaten, den größten Schwierigkeiten unterworfen. Man macht es sich freilich bequent, wenn man sich hier blos auf Athen und Sparta beschränkt; allein man erhalt alsdann auch nur eine sehr unvollkommene Kenntniß des Gegenstandes. Ich habe diese Schwierigkeit badurch zu überwinden gesucht, daß ich die Nachrichten von den einzelnen kleinern Staaten und den Colonien in den zweiten Beitraum warf, um alsbann im dritten und wichtigsten, wo ohnebieß alles an den hauptstacten hangt, die Geschichte im Ganzen, ohne Umterbrechung fortführen zu konnen. Sollte Andern, die etwa mein Handbuch jum Grunde legen wollten, diese Anordnung mißfallen, so lassen sich, wie ich es auch oft beim Vortrage zu machen pflege, Diefe Motizen fehr gut gleich an Die vorläufige geographische Uebersicht anknupfen. Ueber die Anordnung der andern Theile weiß

weiß ich nichts zu erinnern; die Quellen sind bei jedem Abschnitte von mir angeführt; Eltate im Einzelnen lagen nicht in meinem Plan; wenn ich in den ersten beiden Abschnitten einigemal auf mein größeres Wert zurückgewiesen habe; so ist dieß nur bei Punkten geschehen, über die man anderwärts vergeblich Ansklärungen suchen möchte.

Erläuterungen über alte Geographie und der Gebrauch von Charten\*) mussen nach meimer Ueberzeugung mit dem Bortrage der alten Geschichte immer verbunden werden, wenn man jene Kenntnisse nicht schon woraussesen dark Daß dieses aber kein aussührlicher Eursus übernlte Geographie senn darf, sondern daß er mur die historischen Hulfskenntnisse enthalten soll, ist in dem Buche selber gesagt. Darnach wird man also die eingeschalteten geographischen Abschnitte beurtheilen. Sie sind indeß so grords net, daß sie die ganze alte Welt umfassen, und daß es also nur von dem Lehrer abhängt, in wie fern er einen mehr oder minder vollständigen Eursus daran knüpsen will.

Was .

Dich bediene mich ber Danvillifchen, nach bem norg trefflichen Narnbergischen Nachflich bei Schneiber und Weigel.

Bas die Chronologie betrifft, so habe ich durchweg Eine Zeitrechnung zum Grupbe gelegt, nemlich bie nach Jahren vor and nach Chrifti Geburt. Dag ich die erftere, so viel bequemere und gewissere, der so viel uns begürmeren und ungewisseren nach Jahren der Welt vorgezogen habe, damit hoffe ich den Dank meiner Leser zu verdienen. Dagegen thue ich auf das Berdienst einzelne Begebenheiten in der frühern Geschichte vor Enrus scharfer ehronologisch bestimmt zu haben, im vorans gerne Vergiche. Im Gegentheit habe ich hier ofters runde Zahlen gesest, wo man in manchen neuen Compendien schon bestimmte zu finden pflegt: Scharfe Zeitbestimmungen werden meines Erachtens erft da Bedürfnis, wo fortlaufende Entwickelung der Begebenheiten fatt finbet: nicht aber da, wo doch nur isollete Facta stehen.

Die Begebenheiten unsrer Tage haben der Geschichte des Alterthums zugleich ein Licht und ein Interesse gegeben, das sie vorher nicht hatte und nicht haben kounte. Die Kenntniß derselben ist, wenn nicht das einzige, doch gewiß das sicherste, Mittel, sich eine hellere und vorurtheilsfreiere Ansicht der großen Schauspiele,

was foogle

von denen wir die Zeitgenoffen find, zu verichaffen. Zwar lagen alle ausbrückliche Vergleichuns gen, wie fehr fich auch dazu die Belegenheiten mir fast aufdrangten, außerhalb meinem Kreife: wenn man aber manchen Abschnitten meis ner Arbeit, befonders ber Geschichte ber Itbmischen Republik, bas Decennium anfieht, in dem sie erschien, so glaube ich deswegen feiner Entschuldigung zu bedürfen. Bas nutt das Studium der Geschichte, wenn fle und nicht dadurch weiser und beffer macht, daß die Kennts niß der Bergangenheit und die Gegenwart rich. tiger beurtheilen lehrt? Hatte ich bazu efwas beigetragen, und ware ich besonders so alliefe lich, den Ginn für pragmatisches Studium einer Wissenschaft, die nur durch dieses eigentsich thre Berehrer lohnt, bei ihren jungen Rreunden zu erregen, so wurde ich dieses als den fchonken Lohn meiner Arbeit betrachten.

Sottingen den 23. Sept. 1799.

Bor=

gas schoole

#### Borrebe

zur zweiten und dritten Auflage.

las Bedürfniß einer zweiten Auflage dieses Handbuchs habe ich zugleich als eine Verpflichtung angesehen, meine fruhere Arbeit so viel ich vermochte, zu vervollkommnen. Wo es nothig war ist baber gebessert, manches ganglich umgearbeitet worden. Ganz neu hinzugefügt ist eine ausgesuchte Litteratur, statt Daß die frühere Ausgabe nur Anzeige der Quellen enthielt. Ich glaube den Freunden, besonders den jungern Freunden der Wiffenschaft, Dadurch einen mefentlichen Dienft zu erweifen, benn für fie, nicht für eigentliche Litteratoren, find diese Bufage bestimmt; deren Rugen besonbere hier um fo viel großer fenn kann, wo es in der Macht von jedem fieht, fich mit den augeführten Werten befannt ju machen. Die, wo es nothig schien, mit ein Paar Worten hins zugefügte Würdigung wird als Fingerzeig für Den Gebrauch dienen konnen. Un der innes ren Eintheilung ist zwar nichts wichtiges verandert; die außere Einrichtung aber ift burch eine etwas andere Schrift, genauere Colums

lumnentitel, und die Hinausruckung der Jahrjahlen an den Rand fur den Gebrauch bequemer gemacht; wodurch es jugleich möglich ward, daß, ungeachtet so vieler Bufage, die Seitenzahl nur unbedeutend vermehrt ift. Die außere Einrichtung ift dieselbe wie in meinem Sandbuche ber Geschichte des Europäischen Staatenspftems und feiner Colonien 1809 und 1811. Weiter stehen aber beide Werte in gar teinem Berhaltniß gegen einander, sondern sind vielmehr nach ganz verschiedenen Ideen gearbeitet; das gegenwartige als Geschichte der einzelnen Staaten der alten Welt; jenes andere als allgemeine Geschichte bes neueren Staaten= und Colonialfostems. Jedes bildet also ein vollig für sich bestehendes Ganzes; und die Lucke, welche der Zeit nach das amischen liegt, auszufüllen, kann schon deshalb gar nicht meine Abucht fenn.

Ich bedauere es, daß die scharffinnigen Untersuchungen des herrn v. Bolnen über die Chronologie Herodot's \*) vor Eprus mir zu fpat zu Banden kamen, um noch gehorigen Orts bei der zweiten Ausgabe davon Gebrauch machen ju tonnen. Bei der dritten ift diefes jest geschehen. Ich glaube jugleich ben Dant meis ner Lefer zu verdienen, indem ich in einer Bels

<sup>\*)</sup> Chronologie d'Herodote, conforme à son texte, par C. F. VOLNEY. Paris. 1809. 3 Th. Man vert gleiche meine Critit in den Gott. get. Anzeigen St. 7. . 1810. St. 67. 1816.

kage mit den Resultaten dieser Forschungen, auch die Beweissteller, jedoch mit Vorbeigebung nicht nur alles Fremdartigen, sondern auch Villes dessen, was sich nicht durch ganz bestimmte Lingaben des Vaters der Geschichte belegen käpt, mittheile.

36 kann biefe Borrede nicht schließen, ohne auf die Bortheile aufmerksam zu machenz welche der immer allgemeiner werdende Ge breuch der Beitrechnung nach Jahren por Chrifti Geburt in der alten Geschichte gemabet. Die Boutheile der geoßern Gewißbeit und Bequemlichkeit find schon oft beg merft worden; der größte Bewinn fur den Gebrauch liegt aber noch außerdem barin, baß bei diefer Zeitrechnung jedes Factum fogleich in ber bestimmten Zeitferne von und flar gedacht wird, welches bei feiner andern Here, nach Jahren der Welt, Olympiaden, Jahren nach Erbauung Roms zc. möglich ift. Und Diefer, besonders in den Augen des Padagogen so große Gewinn, ist, so viel ich weiß, noch von Niemand bemerkt worden. Aber auch für die Wiffenschaft ist der Gewinn viel größer, wie man vielleicht glaubt. Steht einst der Forscher auf, der die ganze alte Beschichte nach dieser Mere, bei der man von einem gemiffen Punkte, dem allgemein angenommenen Jahre der Geburt Chrifti, ausgeht, einer ftrengen Prufung nnterwirft, (wozu die Arbeit des Herrn v. Volney ein so schöner Beitrag ift;) so wird dadurch lie

die ganze Wiffenschaft eine festere Consistenz ert halten. Denn hier werden nicht, wie bei den Aeten nach Jahren der Welt, alle einzelne Dat ta als gleich gewiß und ungewiß erscheinen; was chronologisch gewiß, was nur wahrscheinlich, und was gänzlich ungewiß sen, zeigt sich hier von selbst, so wie man aus den holleren in die dunksteren Regionen der Geschichte zurückgeht. Freistich wird alsdann die alte Chronologie nach Juhren der Welt, wo nie Uebereinstimmung misstlich war, weil man über den Ansangspunkt sich nicht vereinigen konnte, meist überstüssig werden; aber was wird es schaden, wenn etwas besseres und gewisseres an dessen Stelle tritt?

Daß übrigens auch bei dieser dritten Aufflage, ungeachtet der wenig vermehrten Seitenzahl, dennoch Verbesserungen und Zusätze gemacht sind, wo ich es nothig fand, wird die Vergleichung selber am besten lehren.

Sottingen den 27. Mai 1817.

# In halt.

| 3 6 2                                           |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Einfeltung                                      | 6. I  |
| Etfer Abschnitt. Affatische und Afrikanische    | •     |
| Staaten vor Eprus                               | . 17  |
| Geographische Vorkenntniffe von Afien -         | 17    |
| - Allgemeine Bortenntniffe über die Affatifchen |       |
| Reiche                                          | 27    |
| A. Einzelne Affattiche Reiche vor Cyrus -       | 30    |
| I. Affprische Monarchie                         | 30    |
| II. Medische Monarcie                           | . 33  |
| III. Babylonische Monarchie                     | 35    |
| IV. Staaten in Borberafien.                     | -4,   |
| 1. Das Trojanische Reich                        | 36    |
| 2. Das Phrygifche Reich                         | 36    |
| 3. Das Lybifche Reich                           | 36    |
| V. Phonicien                                    | 37    |
| VI. Sprien                                      | 42    |
| VII. Att. Indifder Staat                        | 43    |
| 1. Periode bes Domadenguffandes -               | 44    |
| 2. Periode ber foberirten Republit' -           | 45    |
| g. Periode ber Monarcie                         | 48    |
| a, 216 ein Reich                                | 48    |
| b. 218 getheiltes Reich                         | . 51  |
| B. Einzelne Afrifanifde Stadten -               | 57    |
| Beographische Wortenntniffe über Afrita -       | 57    |
| L. Megypter                                     | 60    |
| I. Pertode bis auf die Sefostriben -            | 64    |
| 2. Periode bis auf Pfammetich -                 | 78    |
| 3. Periode von Plammetich bis auf die Ders      | ,     |
| fische Einnahme                                 | 85    |
| II. Carthager                                   | · 9E  |
| 1. Periode vom Urfprung bis auf die Rriege      | 7.    |
| mit Sprakus                                     | 92    |
| 2. Periode bis auf die Rriege mit Rom           | 99    |
| 3. Pertode bis auf die Berftohrung Carthagos    | IO2   |
| Zweiter Abidnitt. Gefcichte bes Perfifden       | 2-4   |
| Reichs                                          | 112   |
|                                                 | - A L |

| Dritter Ubidnitt. Gefdicte ber griedifden                                              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Staaten C                                                                              | . I43       |
| Beographifde Bortenninife über Griedenland                                             | 143         |
| I. Periode bis auf den Erojanischen Krieg<br>II. Periode bis auf den Anfang der Perser | 150         |
| Rriege,                                                                                | IOL         |
| 1. Gefdichte ber Sellenischen Staaten in                                               |             |
| nerhalb Griedenland                                                                    | 162         |
| a. Allgemeine Beschichte                                                               | 162         |
| b. Sparta                                                                              | . 167       |
| c, Athen                                                                               | 173         |
| d. Sauptbata jur Befdichte ber fleinern                                                | , -,0       |
| Staaten                                                                                | J80         |
| (1) Im Peloponnes                                                                      | .3/0        |
| a. Arcadien                                                                            | 180         |
| b. Airgos                                                                              | 181         |
| c. Corinth -                                                                           | 182         |
| d. Sigvon                                                                              | 183         |
| e. Adaja – – –                                                                         | 184         |
| f. Elis                                                                                | 185         |
| (2) 3m mittleren Griechenland                                                          | <b>*0</b> 3 |
| a. Megara                                                                              | 706         |
| b. Boeotien                                                                            | 186         |
|                                                                                        | 186         |
| c. Phocis                                                                              | 188         |
| d. Lotris                                                                              | 188         |
| e. Aetolien                                                                            | 189         |
| f. Atarnanien                                                                          | 189         |
| (3) 3m nordlichen Griedenland                                                          |             |
| a. Theffalien -                                                                        | 190         |
| b. Epirus                                                                              | 191         |
| (4) Die griechischen Inseln                                                            | •           |
| a. Corcpra                                                                             | 192         |
| b. Aegina                                                                              | 192         |
| c. Euboea – – – –                                                                      | 193         |
| d. Die Enfladen                                                                        | 193         |
| e. Creta                                                                               | 194         |
| f. Coprus                                                                              | 195         |
| 2. Geschichte ber hellenischen Colonien                                                | 197         |
| Allgemeine Nachrichten                                                                 | 197         |
| (1) Colonien an der Westftufte von Rieins                                              | ,           |
| Usien                                                                                  | . 200       |
| a. Die Aeolischen Colonien                                                             | 200         |
| B. Die Jonischen Colonien                                                              | 202         |

| 9. Die Doetfchen Colonien - 6.                             | 205 |
|------------------------------------------------------------|-----|
| (3) Cofonien an ber Propontis und bem                      | 405 |
| fowarjen Deer                                              | 800 |
| (3) Colonien an ben Raften von Thracien                    | 205 |
| und Macedopien -                                           | 206 |
| (4) Colonien au ber Westfeite von Gries                    | 400 |
| cheniand -                                                 | 200 |
| a. Colonien in Unteritalien                                | 200 |
| a. Carent -                                                | 209 |
| b. Croton -                                                | 210 |
| c. Sybaris                                                 | 211 |
| d. Thurif                                                  | 213 |
| e. Lofri Epizephyrif -                                     | 212 |
| f. Rhegium -                                               | 213 |
| g. Eumae                                                   | 214 |
| B. Colonien in Sicilien                                    | 815 |
| a. Oprafus -                                               | 215 |
| b. Agrigentum                                              | 216 |
| c. Kleinere Stabte                                         | 323 |
| y. Colonien in Gardinien und Rorffla                       | 223 |
| d. Colonie in Gallien, Maffilia                            | 224 |
| s. Eblonie in Spanien , Saguntus                           | 224 |
| n. Colonie in Afrita, Eprend -                             | 225 |
| II. Periode von den Perferfriegen bis auf                  | 225 |
| Alexander b. G.                                            |     |
| Dierter Abfonitt. Geschichte der Macedonie                 | 227 |
| foen Monarchie Beacodomis                                  | -1- |
| I. Periode, von ihrem Urfprunge bis jum Tos                | 263 |
| de Alexanders d. S.                                        |     |
| II. Periode, vom Tode Alexanders 9 bis                     | 263 |
| auf die Schiacht bei Ipsus                                 |     |
| III. Periode, Geschichte ber aus ber Theilung              | 282 |
| Der Macedonischen Monarchie entftandenen                   |     |
| einzelnen Reiche und Staaten feit ber                      |     |
| Schlacht bei Ipfus                                         | ` . |
| T Geschichte bes Busissen Coules                           | 295 |
| I. Beschichte bes Oprifden Reichs unter<br>ben Geleuciben  |     |
| 9. Sheldiste had Vannailam Coulan                          | 296 |
| 3. Gefchichte bes Aegyptischen Reichs unter ben Ptolemdern |     |
| 8. Goldichte von Masshaulin aus                            | 316 |
| 3. Gefcichte von Macedonien folber und                     |     |
| Griechenland seit Alexanders Tobe (Der Achaische Bund)     | 342 |
| Der Metalische Bund                                        | 356 |
| (Der Actolische Bund)                                      | 357 |
|                                                            |     |

| 4. Geschichte einiger fleineren ober entferns     |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| tern Reiche und Staaten, Die aus ber              |             |
| Macedonischen Monarcie fich bildeten G.           | 371         |
| a. Das Reich von Pergamus                         | 372         |
| (Rhodus) -                                        | 374         |
| b. Bithonien                                      | 3.76        |
|                                                   | 377         |
| di Pontus                                         | 377         |
| e. Cappadocien                                    | 380         |
| f. Armenien '                                     | 38I         |
| g. Das Parthifde Reich                            | 382         |
| h. Das Bactrische Reich                           | 390         |
| i, Der erneuerte judische Staat                   | 392         |
| I. Unter den Perfern                              | 392         |
| 2. Unter ben Ptolemdern u. Geleuciben             | 39 <b>3</b> |
| 3. Unter ben Maftabaern -                         | 395         |
| a Unter hen herobienern -                         | 398         |
| Bunfter 21 bichnitt. Gefchichte des Momischen     | ,           |
| Stoots                                            | 402         |
| Gegaronbifde Borfenntniffe über bas alte Stallen  | 202         |
| I Meriate, wan ber Erbauma Rome bis du oer        |             |
| Eroberung Italiens, und ben Rriegen mit           |             |
| Sarthagn =                                        | 4II         |
| II. Periode, von bem Anfange der Rriege mit       | • • •       |
| Carthago bis jum Anfange ber innern Unruhen       |             |
| unter ben Geachen                                 | 433         |
| III. Periode, von dem Unfange der Unruhen uns     | ,           |
| ter ben Grachen bis jum Untergange d. Republ.     | 463         |
| IV. Periode, von dem Anfange ber R. Monarchie     |             |
| bis du beren Untergange im Occident               | 515         |
| Seographifche Bortenntniffe; Ueberficht des Romis |             |
| iden Reichs nach den Provingen und der Diche-     |             |
| romischen Lander, mie benen Rom durch Eriege      |             |
| Bomilate Editori, titte genen genty               | 515         |
| oder Handel in Berbindung ftand                   | <b>J-J</b>  |
| I. Abschnitt, van Cafar Augustus bis auf ben      | 526         |
| Too des Commodus                                  | 345         |
| 2. Abschnitt, vom Tode des Commodus bis auf       | 560         |
| Diochetian                                        | 500         |
| 3. Abschnitt, von Diocletian bis auf ben Unters   | 270         |
| gang best Oscidentalischen Reichs                 | 579         |

### Einleitung.

I. Die Quellen der alten Geschichte find theils die alten Schriftsteller; theils die noch übrigen Dentmabler. Jene werden unten an ihren Stellen bei den einzelnen Abschnitten angeführt werden. Gine Uebersicht der alten Dentmabler als Quellen für die Geschichte giebt;

OBERLIN Orbis antiqui monumentis suis illustrati primae lineae, Argentorati 1700.

II. Allgemeine Bearbeitungen ber alten Geschichte.

I. Größere Berte. Gie machen zum Theil einen Abschnitt ber allgemeinen Beltgeschichte aus. Dabin geboren:

Uebersetzung der allgemeinen Weltgeschichte die in England durch eine Gesellschaft von Gelehrten ausgesertigt worden. Mit Anmerkungen von Siegm. Jac Baumgarten. (Auch unster der Benennung der Hallichen allgemeinen Weltgeschichte bestannt.) Halle 1746 ff. 4. Die ersten 18 Theile enthalten die alte Geschichte.

Allgemeine Beltgeschichte, von der Schopfung bis auf gegenwärtige Beit von Wilh. Guthrie, Johann Gray u. a. Für die alte Geschichte gehören B. I — IV. überseht, berichtigt, mit Aumerkungen und fortlaufenden Beitrechnungen versehen von Ch. G. Zeyne. Leipzig 1766 ff. 8. Erst durch die deutsche Bearbeitung recht brauchbar geworden.

Zum

Bum Theil ward die alte Geschichte auch in eignen Ber-

ROLLIN Histoire ancienno des Egyptiens, des Carthaginois, des Assyriens, des Babyloniens, des Medes et des Perses, der Macedoniens, des Grecs. Die lette Ausgabe Paris
1749. 4. 6 Bande. Deutsch von M. Müller 1798. 8 B. 8. —
Anch noch jest behauptet dieß Wert, durch welches das Stubium der alten Geschichte in Frankreich so sehr gehoben murde,
seinen verdienten Anhm: Au dasselbe schließt sich die Hist. Romaine s. unten.

JAc. Ben. Bossuer Discours sur l'histoire universelle. Paris. 1680. Ill Voll. und nachmals oft, da es als clasifiches Werk in Frankreich betrachtet wird. Deutsch: Einleitung in die allgemeine Geschichte ber Welt bis auf Carl den Großen übersett und mit Abhandlungen hegleitet von Cramer. Leipzig. 1748.

Elemens de l'histoire générale par l'Abbé Millor; Paris. 1772 sq. überfest von Christiani. Leipzig. 1777 ff. 9 B. 8. Die zwei ersteu Theile enthalten die alte Geschichte.

Job. Matth. Schroech allgemeine Beltgeschichte fur Kinber. Leipz. 1779 ff. 6 B.

Geschichte ber alten Welt von J. G. Eichhorn. 1799. 3te

Handbuch der allgemeinen Wolfergeschichte alter Zeiten; von Aufang der Staaten bis zu Ende der Romischen Republik von M. Dan. G. J. Bubler. Frevberg. 1798—1802. 5 Eb. und als Fortsehung: Geschichte der Romer unter den Imperatoren, wie auch der gleichzeitigen Wölker bis zur großen Wolferwenderung. 1803. 3 Eb. Durch gehörige Benuhung der vorhandenen Hulfsmittel ein sehr brauchbares Werk.

Bon ber allgemeinen Geschichte ber Wolfer von 3. Luden 1814. 3 Theile, und bet allgemeinen Politischen Geschichte von L. v. Dresch 1815. 3 Theile enthalt von jeder der erste Theil die alte Geschichte, und giebt die neuern Ansichten derselben.

Wenn gleich nicht eigentliche Bearbeitungen ber alten Ges. schichte, bod in ber engsten Berbindung mit ihr stebend, find bie

bie Berte, welche die Erlauterung uber die burgerliche Cultur, über die Berfaffung, und den handel der alten Bolter geben. Dabin geboren:

Goguet de l'origine des loix, des arts et des sciences, et de leur progrès chez les anciens peuples. Nouv. ed. Pazis. 1778. Deutsch von Samberger. Lemgo 1760 ff. 4. 3 85.

Ideen über die, Politik, den Berkehr und den Sandel ber vornehmsten Bolker der alten Belt, von A. J. L. Zeeren. Dritte, sehr vermehrte, Ausgabe. Erster Theil. Affatische Bolker: Erste Abtheilung: Einleitung. Perser. Zweite Abtbeilung. Phonicier, Babplanier, Sopthen. Zweiter Theil. Afrikanische Bolker. Erste Abtheilung: Eartbager, Aethioper. Zweite Abtheilung: Megppter. Sottingen 1815. 8. Dritter Theil, erste Abtheilung: Briechen. 1812.

2. Das Berdienft brauchbare, und jum Theil vortreffliche, Sand bucher der alten Geschichte ju geben, (eine Folge des Bortrags dieser Wiffenschaft auf ben Universitäten), haben fic Deutschen zugeeignet. Wir zeichnen unter diesen aus:

J. Chr. Gatterer Berfuch einer allgemeinen Beltgeschichte bis gur Entbedung Ameritas. Gottingen 1792. Die frühern Handbücher bes Bf. sind durch diese lette und reiffte Fruct feiner Studien entbehrlich gemacht.

Rurzgefaßte Unleitung jur Kenntniß ber allgemeinen Beltund Bolfergeschichte von Chr. Dan. Bed. Leipz. 1798. Der Bierber geborende erfte Theil geht bis jum Jahr Chr. 843. Bugleich mit einer fo reiden Litteratur ausgestattet, daß es die Stelle eines eignen Berts darüber vertreten tann.

J. A. Remer Sandbuch der altern Geschichte von bet Schöpfung der Welt bis auf die große Bollerwanderung. Vierte Ausgabe. Braunschweig, 1802.

J. M. Schroech Lebrbuch der allgemeinen Weltgeschichte. 1774. Reneste Ausgabe 1795.

G. G. Bredow Sandbuch der alten Geschichte nebst einem Entwurfe der Weltfunde der Alten. Altona 1799. 8.

Condendary (Googy) (C

3. Bu ben Sulfemitteln ber alten Gefcichte rechnet man mit Recht vorzüglich die fondroniftifden Cabellen. Statt der fonft gewöhnlichen, von Schrader und Berger, find jest die vorzüglichften:

D. G. J. Subler's fondronistische Tabellen der Bollergeschichte; hauptsächlich nach Garterer's Weltgeschichte. In zwei

Lieferungen. Die zweite Ausgabe 1799. und 1804.

1. Die politische Geschichte beschäftigt sich mit der Erzählung der Schickfale der Staaten, sos wohl mit Rucksicht auf ihre innern als anßern Werhaltniffe. In Rucksicht auf ihre innern Bers haltniffe macht daher die Geschichte der Verfass fungen einen Haupttheil aus; in Rucksicht auf ihre außern Werhaltniffe aber nicht bloß die Gesschichte der Kriege, sondern auch der friedlichen Werhaltniffe und des friedlichen Werkehrs, in dem sie mit andern Staaten standen.

Bestimmung bes Verhaltniffes zwischen Universalgeschichte (allgemeine Geschichte bes menschlichen Geschlechts), und ber politischen, ober Staaten-Geschichte; als Abtheilung ber erstern. Berhaltnif ber lettern zur Geschichte ber Cultur (Geschichte ber Menscheit); welche lettere bie Geschichte ber Menscheit); welche lettere bie Geschichte ber Menschen als Menschen, ohne weitere Rudssicht auf die politischen Berhaltniffe, untersucht.

2. Man sondert die allgemeine politische Ges schichte gewöhnlich in drei Theile ab; die alte, die mittlere, die neue; von welchen die erste bis

bis auf den Untergang des Occidentalischen Romisschen Reichs gegen das Ende des fünften Jahrhung derts; die zweite bis auf die Entdeckung Amerikas und des Seeweges nach Offindien, oder das Ende des funfzehnten Jahrhunderts; die dritte von da bis auf unsere Zeiten sich erstreckt.

Rechtfertigung dieser Eintheilung aus dem Begriff von Epoche machenben Begebenheiten. Warum beshalb die Eintheilung in Geschichte vor und nach Christi Geburt zwedwidrig sep?

3. Die politische Geschichte hebt nach ber obis gen Bestimmung nicht eher an, als da, wo Staas ten sich zeigen. Was wir aus der Vorzeit unsers Geschlechts durch Traditionen von einzelnen Menschen oder Stämmen, von ihren Wanderungen, Verwandes schaft, und Ersindungen wissen, gehört nicht hierher, sondern in die allgemeine Geschichte der Volker.

Es ist bekannt, baß sich in ben beiligen Schriften ber Sebrder eine Menge von Nachrichten über bie frühesten Schicfale bes Menschengeschlechts erhalten hat, aus benen man vormals unter bem Namen ber Historia antediluviana häusig einen eigenen Abschnitt in ber Geschichte zu machen pflegte. Weshalb bieser bier wegfallt, ist aus dem Obigen klar, unbeschabet ber großen Wichtigkeit die diese Ueberlieserungen für die alteste Stamm = und Eulturgesschichte ber Menscheit haben.

4. Die Quellen der Geschichte find überhaupt von doppelter Art; theils mundliche Ueberlies A 3 ferung,

ferung, theils schriftliche Rachrichten jeder Art. Mit, mundlicher Ueberlieferung fangt die Gesschichte jeder Nation gewöhnlich au; und diese bleibt so lange einzige Quelle, als Schrift unter einem Bolke entweder noch gar nicht bekannt, oder doch nur sehr wenig im Gebrauche ist.

5. Die ganze Sammlung von munblichen Ues berlieferungen, die sich unter einer Nation erhalten haben, begreift man unter dem Nahmen der Sas gengeschichte oder Mythologie; und eine sols che Sagengeschichte oder Mythologie sindet sich das ber ben jedem Volle in seiner frühsten Periode. Sie begreift aber keinesweges bloß eigentliche histos rische Nachrichten, sondern vielmehr alle diejenigen Notizen, welche einem Volke in einer so frühen Pes riode wichtig scheinen, und deren Kenntniß es aufs bewahren und fortpstanzen will.

Die Mythologie eines Bolts besteht also immer aus sehr verschiedenartigen Bestandtheilen; denn außer historischen Rachtichten von mancherlei Art, wird man auch die herreschenden Borstellungsarten über die Gottheiten und ihre Berehrung; wie nicht weniger astronomische, moralische und artistische, Wahrnehmungen und Erfahrungen in ihr aufbewahrt sinden. Alle diese erscheinen gewöhnlich unter einer historischen Hulle; weil der im abstratten Denten noch nicht geübte Mensch sich uothwendig alles als Bild vorstelzlen muß. So einseitig und vergeblich daber die Bemühungen aller derer sind, die in der Mothologie irgend eines

manag Coople

Bolts ein gusammenhäugendes Sanzes oder ein wiffomfcaftliches Spftem, von welcher Art es nuch sev, ju
finden glauben, so schwer ist es auf der andern Seite,
das rein historische von dem nicht historischen zu unterscheiden. Die Annung der Mythologie fur Geschichte erfardert
daher sehr viel Exitit und genaue Reputuis des Alterthums.

Diese richtigen Begriffe über Mpthologie, der Schlaffel zu dem ganzen hobern Alterthume, sind zuerst burch Sevne in seiner Bearbeitung des Birgil, und andrer Dicheter, so wie in der Ausgube der Bibliothet des Apollodor, und in mehreren Abhandlungen in den Schriften der Strugischen Societät, der Wiffenschaften auseinaudergesett und in Umlauf gebracht. Vorzüglich durch sie sind daher die Deutschen den übrigen Boltern in der richtigen Ansicht der Alterthumstunde so weit vorangeeilt.

6. Den Mangel der Schrift erfest bei solchen Wölkern gewöhnlich in einigem Maaße die Poesie, die, weil sie in ihrem ersten Ursprunge nichts aus ders als bildlicher Ausdruck durch die Rede ist, von selbst unter Menschen entspringen muß, die sich noch Alles unter der Hulle von Bildern vorzinstellen pstegen. Der Gegenstand der Poesie unter jedem Volke in seiner frühesten Periode, ist daher nichts anders, und kann auch nichts anders senn, als seine Mythologie; und eben weil die Berstandtheile von dieser so verschieden sind, so entsprinz gen daraus auch schon so früh die verschiedenen Gatztungen der Poesie, wie der lyrischen, der didactie schen, und der epischen; welche letztere, in so sern

process in a collect

fe bas hiftorifche Lied und die Epopoe begreift, für ben Siftorifer vorzugeweife merkwardig ift.

Die Mothen wurden in spateren Zeiten oft durch Grammatiter, wie Apollodor n. a. aus den Werten der Dichter gesammelt und niedergeschrieben. Auf ihren ursprung-lichen Charafter kann dieses naturlich keinen Einfluß baben.

- 7. Die zweite, ungleich reichhaltigere und wichtigere, Quelle für die Geschichte sind ges schriebne Denkmähler jeder Art. Man kann sie, der Zeitsolge ihrer Entstehung nach, eintheis len i. in Inschriften auf öffentlichen Monus menten, wozu späterhin auch Munzen gehören.

  2. Chronologische Auszeichnung der Begebenheiten in Jahrbüchern, Chroniken, Annalen.

  3. Eigents liche pragmatisch: historische Werke.
- 8. Die altesten geschriebenen Denkmabler sind unstreitig Inschriften auf defentlichen Monus menten, die zum Andenken gewisser Begebenheiten geseht wurden, wenn man dazu auch nur einen bloßen aufgerichteten Stein, oder selbst einen nastürlichen Felsen nutte. Die Runft schuf diese bald zu Denksaulen, Obelisten und Pyramiden um, je nachdem der Geschmack der Nation durch locale Verhaltnisse eine bestimmte Richtung erhielt, und Baukunst unter ihnen entstand, und sich auss bildete.

was a Cidoole

bitdete. Das Bedürfniß selber mußte barauf substen, sie mit Inschriften zu versehen, welche die Nachrichten der Begebenheiten enthielten, deren Andenken man verewigen wollte; und mehrere der altesten, besonders der Aegyptischen Denkmahler, sind ohne Zweisel von dieser Art. Allein die Sitzte, Inschriften zu sehen, blieb auch bei den spastern Vollern, besonders den Griechen und Rosmern, viel häusiger, als sie es bei den Neuern ist, wenn gleich von der großen Menge ihrer noch vorhandenen Inschriften nur eine verhältnismäßig geringe Anzahl erheblich für die Geschichte ist.

Die Schrift, beren man sich babet bediente, mar entweder Bilderschrift, (hieroglyphen, f. unten bei ben Aegyptern) oder Buchstabenschrift. Die Ersubung und Verbreibung ber Buch stabenschrift wird gewöhnlich den Phoniciern zugeschrieben, sie scheint aber, nach der Form der Keilschrift zu urtheilen, auch unabhangig von ihnen im innern Afien gemacht zu seyn.

Allgemeine Sammlungen von Inschriften find:

LUD, ANT. MUNATORI novus thesaurus veterum Inscriptionum. Mediolani. 1739 sq. 4 fol. nebst Seb. Donati supplementa. Luccae. 1764.

JAN. GRUTERI Inscriptiones antiquae totius orbis Romani, cura J. G. GRAEVII. Amstel. 1707. II Vol. fol.

Unter den einzelnen Inschriften ist für allgemeine Geschichte besonders wichtig die Parische Chronit oder Orfurther Steinschtift (Marmora Oxonionsia, Arundeliana) herausgegeben von Selden 1629. PRIDEAUX 1676. Die beste Ausgabe von Rich. Changler. Oxf. 1763. Fol. Eine brauchbare Handausgabe: Die parische Chronit gries und beste Bandausgabe: Die parische Chronit gries und 5

т<sub>аныны</sub> (400<u>0</u>0€

difc; aberfest und erfautert von fr. Ch. Wagnes. Chtingen. 1790. 8.

9. Die Munzen können gleichfalls als eine Quelle für die alte Geschichte betrachtet werden, in so fern sie besonders für Genealogie und Chronolos gie Erläuterungen darbieten; wodurch auch sonst bekannte Begebenheiten sich besser reihen und ords nen lassen. Sie sind daher vorzüglich in denjenis gen Abschnitten der Geschichte wichtig, aus denen wir bei dem Verlust der Schriftsteller nur frags mentarische Nachrichten haben.

Ez. SPANHEMIT dissertatio de usu et praestantia numismatum. Londin. 1707 et 1709. If fol. Aber das Hauptwerk über die gange alte Mungwissenschaft ist gegenwartig:

ECKHEL de dostrina nummorum veterum. Viennae. 1792-

Ectbel furggefaßte Anfangegrunde ber alten Rumismatif. Wien. 1787. 8. - Als febr branchbares Sulfemittel:

- J. C. RASOHE Lexicon universae rei nummariae veterum. 1785 sq. 5 Vol. 8.
- Denkmabler bilden die Chroniken oder Unnasten. Sie seigen schon die Erfindung der Buchstastenschrift und ben Gebrauch eigentlicher Schreibs materialien voraus, und sind daher gewiß spater entstanden, als bloße Inschriften. Gleichwohl fallen sie schon in die frühere Periode der Nationen, und gewöhnlich gaben solche unter öffentlicher Austorität

torität abgefaßte Annalen (Staatschroniken) den nachfolgenden Geschichtschreibern den Stoff zu ihren Werken. Bei vielen, wie fast bei allen Orientalischen Wolkern, bleibt aber auch die Ges schichtschreibekunst bei solchen Chroniken steben.

II. Die britte Hauptclaffe ber historischen Schriften machen die pragmatischen ober phis losophischen bistorischen Werke aus, die sich von den blogen Unnalen darin unterscheiden, daß sie nicht blos eine chronologische Ausgahlung der einzelnen Begebenheiten, sondern auch eine Entwickelung des Zusammenhangs der Begebenheiten enthalten.

Nur wenige Wölfer bet neuern Zeit, und unter ben alten, so weit wir sie kennen, blos Griechen und Romer, haben pragmatische Geschichte gekannt. Der Grund davon liegt 1. In der Verfassung. Je mehr der blosen Willicht und Laune (gleichviel ob von Einem oder Einigen) Alles überlassen ist, um desto mehr verschwindet der innere veruünstige Zusammenhang der Bezgebenheiten. Daher gedeihet pragmatische Geschichte am besten unter freien Verfassungen; und fehlt ganzlich unster reins despotischen Verfassungen. 2. In dem Grade der Eultur des Volks; denn die Versolgung und Wahrnehmung des innern Zusammenhangs seht bereits einen beträchtlichen Grad von philosophischer Eultur voraus.

12. Da alle Begebenheiten durch ben Ort wo sie, und die Zeit wann sie vorgeben, bes stimmt

www.Jacole

stimmt werben, so folgt baraus, daß, wie für Geschichte überhaupt, so für alte Geschichte insom berheit, Geographie und Ehronologie zwei gänzlich unentbehrliche Hülfswissenschaften sind; jedoch als solche nicht nach ihrem ganzen Umsfange und ganzen Detail, sondern nur in so sern sie zu der Ordnung und Bestimmung der Begebens heiten nach der Zeitfolge und dem Local beitragen. Sine feste Zeitrechnung ist daher bei der alten Geschichte nicht weniger Bedürsniß, als eine forts laufende geographische Beschreibung der Länder, welche der Schauplaß der Hauptbegebens heiten waren.

T3. Es gab im Alterthum keine all gemeine Beitrechnung, sondern jedes Bolk und jeder Staat hatte seine eigne Aera. Gleichwohl bedarf man bei dem Vottrage der allgemeinen Geschichte zu der Erhaltung der synchronistischen Uebersicht auch einer allgemeinen Aera. Man kann sich dazu der Zeitrechnung entweder nach Jahren der Welt, oder auch nach Jahren vor und nach Christi Geburt, bedienen. Die letzte hat aber vor der ersten den Vorzug nicht nur der größern Gewißbeit, sondern auch der größern Bequemliche keit,

-a-----Goode

Unter ben einzelnen Zeitrechnungen find die befannteften die griechische, nach Olympiaden, und die romische nach den Jahren seit Erbauung Roms. Jene
fängt an mit dem Jahr 776 v. Ehr., diese mit dem
Jahr 753 nach Barro, oder 752 nach Cato. — Die
Aera Soloncidarum im Sprischen Reiche fängt an mit
dem Jahre 312 v. Ehr. — Roch andere Aerae wie die
Aera Nabonassaris, anfangend mit 747 vor Ehr. und andere, sind auf die Angaben und Beobachtungen gegründet,
welche Prolemäus uns erhalten und Jos. Scaliger in der
Doctrina temporum bekannt gemacht hat.

Die Chronologie bildet eine eigene Biffenschaft für fic. Die beste Anleitung dazu giebt:

- J. C. Gatterer Abrif der Chronologie. Gottingen. 1777. Aber eine vortreffliche Eritit der alten Aerae haben wir erft kurglich erhalten, in:
- 2. Ideler historifde Untersudungen über ble aftronomischen Beobachtungen der Alten. Berlin. 1806.
- Einleitung in die biftorifche Chronologie von D. S. Begowifch. 1811. Gehr nublich jum Sandgebrauch.
- 14. Bei ber alten Geographie muß man forgfältig fabelhafte und mahre Geographie unterscheiden. Bon der lettern, als Hulfswissens schaft für Geschichte betrachtet, darf man allges meine Nachrichten theils über die physische Besschaffenheit und Merkwürdigkeiten der Länder, theils über ihre politische Eintheilung, und endslich über die vornehmsten Städte, durchaus aber keine lange Nahmenverzeichnisse von Dertern erwarten.

Fabe l

Fabelhafte Geographie ist ein Theil ben Mythslogie jedes Bolls, und daber bet jedem verschieden, je
nachdem ihre früheren Begriffe von der Gestalt und Beschaffenheit der Erde verschieden sind. — Babre Geographie bildet sich erst allmählig bei fortgehender Eultur, und erweitertem Gesichtstreise. — Nothwendigkeit
der historischen Behandlung derselben, wegen der mannigsaltigen Besänderungen, denen die Eintheilung und
Gestalt der Länder der alten Welt nach den verschiedenen
Perioden unterworsen waren.

Christoph. Critarii Notitia orbis antiqui. Lips. 1701—1706. II Voll. 4. cum observat. J. C. Schwarzii Lips. 1771. et iterum 1773. Lange Zeit das einzige, und noch immer unentbehrliche, Hauptwerf über alte Geographie.

Geographie der Griechen und Romer von B. Mannerr. Nurnberg. 1788—1802. 7 Theile. 8. 3n der Bollens dung des durch die bistorischerische Behandlung clasfischen Wertes fehlt noch Griechenland, Italien und Afrika.

Geographie der Sriechen und Romer von den fruhesten Zeisten bis auf Ptolemaus; bearbeitet von fr. Aug. UPert. Ersten Theils erste Abtheilung. Beimar. 1816. 8. Enthalt den historischen Abschnitt.

Gossexum geographio des Grecs analysée. Paris, 1790. 4. Auseinandersegung der Spsteme der mathematischen Geographie der Griechen. Jum Theil fortgesest in:

Gosselin Recherches sur la geographie des Anciens. Paris, an VI. Vol. I. II. III. IV.

Geographical system of Herodotus by J. RENNEL. Lond. 1800. 4. Die beiben letten Berke beutsch im Auszuge, und mit Anmerkungen in:

Untersuchungen über einzelne Gegenstände ber alten Ges schichte, Geographie und Chronologie von G. G. Bredow. Altona. 1800. zweites Stud,

Die worzüglichsten Charten ju ber alten Geographie verdanten wir Danville in:

Atlas orbis antiqui 12 Blatter Fol. In gleichem Format

vortreffic nachgeflochen in Nurnberg bei Schneiber und Weinel 1781 f. Dagu gebort:

Danville's Sandbuch ber alten Erdbeschreibung gang nen bearbeitet von: Zummel, Bruns, Stroth, Zeeren u. a. Rurnberg. 1781 f. 3 Th. Roch fehlt es an einem guten Lurgen Abriffe ber alten Geographie in Ginem Bande.

15. Die alte Geschichte laßt fich entweder ethnographisch, (nach einzelnen Bolfern und Staaten) oder auch synchronistisch (nach gezwissen allgemeinen Zeitperioden) behandeln. Die eine wie die andere Methode hat ihre Bortheile und ihre Nachtheile; beide lassen sich aber auf gewisse Weise verbinden, und diese Methode ist für den Vortrag die zweckmäßigste. Ihr gemäß seigen wir solgende Abschuitze sest:

Erfter Abschnitt. Geschichte ber Alts Asiatischen und Alts Afrikanischen Staas ten und Reiche vor Eprus, ober bem Urspruns ge ber Persischen Monarchie um bas Jahr v. Chr. 560. — Fast nichts weiter als einzelne Bruchs stude.

Zweiter Abschnitt. Geschichte ber Pers fischen Monarchie von 560-330 v. Chr.

Dritter Abschnitt. Geschichte der Gries chischen Staaten, sowohl innerhalb als aus Berhalb Griechenland, bis auf Alexander oder 336 v. Chr.

Bier:

Vierter Abschnitt. Geschichte ber Mas cebonischen Monarchie, und ber, aus ihrer Zerstückelung entsprungenen, Reiche, bis zu beren Verschlingung burch die Romer.

Fünfter Abschnitt. Geschichte bes Rosmischen Staats sowohl als Republik, als auch als Monarchie, bis auf deren Untergang im Occisbent im Jahre 476 n. Chr.

# Erfter Abschnitt.

Bruchftude aus ber Geschichte ber altern Affatischen und Ufritanischen Reiche und Staaten vor Eprus ober bem Unfange ber Persischen Monarchie.

### 1. Affatische Bolfer.

Allgemeine geographische Bortenntniffe von Afien \*).

1. Um fang und tage des Welttheils. — Usien ist seinem Umfange nach der größte, und seiner tage nach der von der Natur am meisten begünstigs te, Welttheil. Sein Flächeninhalt beträgt 700000 Meilen, dagegen der von Afrika nur 530000, und der von Europa gar nur 160000 Meilen ausmacht. Nach seiner tage füllt es den größten Theil der gemäßigten nördlichen Zone aus.

Bergleichung in diefer Rudficht mit andern Belttbeis Ten, besonders mit Afrifa. — Borguge vor diefem durch bie Beschaffenbeit seiner gerriffenen Ufer — seiner fie ums gebenben

") Man vergleiche die Einleitung 'ju meinen 3deen über die Politif und ben Sandel ber alten Boller B. I, S. 54 f.

## 18 Erfter Abschnitt. Periode bor Enrus.

gebenden fruchtbaren Infeln — seiner gabireichen tiefeingebenden Meerbusen und großen Strome, — seine wenigen Sandwusten im Innern.

2. Phyfiche Beschaffenheit, und bavon abs bangenbe Gintheilung nach bem Lauf feiner großen Gebirgketten und Sauptstrome.

Bwei Hauptgebirgletten von Westen nach Osten. Im Morden der Altai (im Alterthum noch ohne Nahmen); im Suden der Anrus. Nebenzweige von beiden der Kaufasus zwischen dem schwarzen und kaspischen Meer; der Imaus langs der goldreichen Sand Wise (der Wiste Cobi); der Paropamisus an der Nordseite Indiens; der Ural sim Alterthum noch ohne eigenen Nahmen). — Bon den Hauptstissen find für alte Gestächte merkwärdig vier die von N. nach S. stießen; in den Persischen Meerbusen der Euphrat und Ligris, ins Indische Meer der Indus und Ganges; zwei die von O. nach B. ins kaspische Meer siedt aber in den See Aral) saken, der Orus (Gihon) und der Jarartes (Sirr).

- 3. Darauf gegründete Eintheilung in Mordasien, das tand nordlich vom Altai; Mictelasien, das tand zwischen dem Altai und Taux rus; Sudasien, das tand südlich vom Taurus.
- 4. Nordasien zwischen 76 und 50° N. B. (Asiatisches Rußland, Sibirien). Im Aleterthum zwar wenig bekannt, aber doch nicht ganze lich unbekannt. Dunkele, aber zum Theil wahe re, Sagen davon bei dem Water der Geschichte, Herodot.

status Üdonik

5. Mittelasien, das Land zwischen 5040° N. B. Scythia und Sarmatia Asiatica, (die große Tartaret und Mongolei). Meist eine unermeßliche kable Steppe ohne Ackerbau und Walsdungen; und daber ein bloßes Weidenland. — Die Einwohner, Hirtenvölker (Nomaden), ohne Städte und feste Wohnsige, und daber statt politisscher Verbindungen bloße Stammverfassung.

Neber bas Eigenthumliche ber Lebensart und des Char rafters nomabischer Boller; und ben großen Einfinf, ben sie als Eroberer auf politische Geschichte gehabt has ben. — Db sich wohl ein stetes Fortrucken des ges sammten Menschengeschlechts in ber Rultur benfen laße, wenn man sieht, daß viellescht die Halfte desseiben im Romadenzustande von seber geblieben ist, und nach ber Beschaffenbeit seiner Wohnste immer bleiben muß?

6. Subasien, die lander von 40° N. B. bis nahe an den Acquator. — Ganglich verschies dene Beschaffenheit von den landern Mittelasiens. Vorzüge des Vodens und Klimas für den Acers bau; und Reichthum an den kostbarsten und mans nigsaltigsten Produkten in Vergleichung mit den übrigen ländern der Erde. Daher hier a. Uebers gang zu sesten Wohnsigen und politischen Verbins dungen schon in den frühesten Zeiten. b. Haupte sit des großen Welthandels gleichfalls von den frühesten Zeiten Beiten die Entdeckung Ames rikas.

opening Google

#### 20 Erster Abschnitt. Periode vor Enrus.

Ideen über den Urfprung politifder Berbindungen. Db nach ber gewöhnlichen Borftellungsart Aderbau und Lanbeigenthum allein bingereicht haben, fie ju erzeugen und gu erhalten; ober ob nicht Religion, b.f. ge= meinschaftlicher Eultus einer Gottheit als Nationalgotts beit (communia sacra), bas' eigentliche Band gewelen fen, bas bie alteften Staaten gufammengehalten babe? - Ertlarung bes Phanomens, daß in ben frubeften-Staaten ber Welt eine Priefterfafte gewohnlich als berr= fdende Rafte erfceint. - Ideen fiber ben fruben Belthandel, besonders den mit dem Orient; ebe ibn Ameritas Entbedung und bes Seewegs nach Indien aus Landbandel in Seebandel umiduf. - Bemerfungen aber ben vormaligen Bang beffelben burd Affen. - Das turlice Stapelplage im Innern ber Lander an ben gro-Ben Rluffen; am Drus, Bactra und Gogbiana (Gamartaud); am Cuphrat und Tigris Babylonien. -Raturlice Stavelplate an ben Ruften, bie Beftfufte von Rleinafien und Phonicien, - Reihe von griechischen und von phonicifden Sanbelsftabten.

7. Landereintheilung von Gubaffen. a.-Westliches Gudafien, vom Mittelmeer bis zum Indus. b. Destliches Gudafien, vom Indus bis zum östlichen Ocean.

A. Das westliche Sudasien zerfällt wieder in die Lander 1. Diesseits des Euphrats. 2. Zwis schen dem Euphrat und Tigris. 3. Zwischen dem Tigris und dem Indus.

1. Lander biesfeits bes Euphrats.

a. Die Halbinfel von Vorberafien ober Rleinasien (Matolien). Hauptflusse: Halps und

Sangarius. Lanber: Drei an ber Beffeit te: Mpfien, Indien, Carien. lange Der Rufte griechische Seeftabte, Phocaea, Ephes fus, Miletus, Smprna, Salikarnaffus ze. Im Innern die Stadte Sarbes in tydien, und Pergamus in Moffen.

Drei an ber Gubfeite: Incien, Dame phylien und Cilicien, mit ber hauptstadt Las fus.

Drei an ber Rordseite: Bithynten, Dapblagonien, Dontus; mit ben griechischen Seeftabten Beraklea, Amisu's und Ginope.

3mei in der Mitte: Phrngien nebst Gas latien mit ben hauptstädten Gordium und Celaenae, und Cappadocien mit ber Stadt Mazaca.

b. Infeln lange ber Rufte von Rlein: Mfien. Lesbos mit ber Stadt Mitnlene. Chios; Samos, Cos, Rhobus mit ben Stabten gleiches Mahmens.

c. Sprien nebft Phonicien und Palaftie 1. Das eigentliche Sprien. Stable: Damaftus, Emefa, Beliopolis (Baal ted). In ber Wifte Palmpra. 2. Phonis cien. Gin gebirgiges Ruftenland. Berge: Der Libanus und Antilibanus. Stabte: Enrus auf einer Infel, bem alten Eprus auf bem fes ften

#### 22 Erster Abschnitt. Periode bor Enrus.

sten lande gegenüber. Sidon, Byblus, Bes rytus, Tripolis, Aradus. 3. Palastina. Berge: Carmel, Tabor. Fluß: Jordan, ergießt sich ins todte Meer. Eintheilung zuerst nach den 12 Stämmen; dann in die landschaften Judaa mit der Hauptstade Jerufalem; Sas maria mit den Städten Samaria und Sischem; und Galitäa.

d. Die Halbinfel Arabien. Boll von unges beuren Sandwuften, und fast ganglich von nomas bifchen Bolfern bemobnt. Aber wegen feiner fublichen und oftlichen Ruften ein bochft wichtiges Handelsland. Im Rorden Arabia Petraea von dem Ort Detra. In der Mitte das mufte Arabien. Im Guben bas gluckliche Aras bien; reich durch feine eigenen Produkte als Bas rerland fast aller Rauchwerke, besonders des Weibrauchs; und als uralter Stapelplag ber Indischen Baaren. Stabte: Mariaba, Aben 2c. Un ber Oftseite bie Bandeleftadt Gers. r'a, und bie gegenüberliegenden Infeln Enlus und Arabus (Babarein, Infeln), gleichfalls Die Stapelplage sowohl ber Arabischen als auch ber Indischen Waaren, besonders bes Bimmets von Taprobane (Centon).

2. Lander zwifden bem Euphrat und Ligris.

a. Mesopotamien. Im Innern ein dur: res Steppenland, blos von nomadischen Horden bewohnt. Stadte am Euphrat: Thapsakus, Circesium, Cunara. Im Norden Zoba oder Mistbis.

b. Armenien, nördlich über dem vorigen. Boll von Gebirgen; lange ohne Städte, nachmals Ligranocerta. Flusse: Eprus und Arares, die ins Caspische Meer, und der Phasis, ver ins schwarze Meer sließt.

c. Babylonien, der subliche Theil von Mes sopotamien, davon getrennt durch die Medische Mauer. Gine Ebne mit fettem Boden; einst durch hohe kunstliche Cultur, dutch Aplage von Kandlen, Dammen und Seen, das fruchtbarfte, und durch seine Lage das reichste, Handelsland des innern Usens. Städter Babylon am Euphrat, Borsippa.

Ob die Rachrichten bes Angenzengen Herobot von der Große und Pracht Babplons abertrieben find? — Ueber die Entfiehungsart der großen Affatischen Stadte, aus den Hoftngern erobernder nomabischer Boller.

3. lander zwischen bem Tigris und Indus.

a. Affprien oder die Landschaft Adiabene, ein Steppenland. Stadte: Rinive (Minus), Arbela.

#### 24 Erfter Abschnitt. Periode vor Enrus.

Der Rahme Affprien wird auch hanfig von ben Grieden im weitern Sinne genommen, und begreift aledann zugleich Resopotamien und Babylonien; ja zu-weilen wird er auch mit dem Rahmen Sprien verwechselt.

- b. Sufiana, ein fruchtbares Land mit ber Stadt Sufa am Fluß Choafpes oder Eus laeus (Ulai), einer der Residenzstädte der Pers fichen Konige.
- c. Perfis, im N. rauh und gebirgigt, in der Mitte eine fruchtbare Sbene, im S. sandig. Fluffe: Enrus und Urares, Stadte: Perfes polis oder Pasargada, Nationalpallast und Todtenresidenz der Könige Persiens.

Det Nahme Persis wird-gleichfalls im Alterthum, so wie auch in der neuern Geographie im weitern Sinden wie genommen, und umfaßt alsdann die sammtlichen Lander zwischen dem Tigris und Indus, Affprien ausgenommen. Es enthält alsdann drei Sublander, das eizgentliche Versis, Carmania, Gedrosia. Drei Mittellander Media, Affa, Aradosia, und drei Nordeländer Parthia nebst Hurtania, Bactria, Sogobiana.

- d. Carmania, ein großes mehrentheils musftes Land, langs dem Perfifchen Meerbufen und Dem Indischen Meer. Stadte: Carmana, Hars mogia.
- eine Sandwuffe; im M. bergigt. Ort: Pura.

- f. Media, oberhalb Persis. Ein großes, sehr fruchtbares, in R. gebirgiges tand. Flusse: Arares, Enrus und Marbus. Städte: Echatana, Rages. Der nördliche Theil hieß auch Atropatene (Aberbitschan) ober Kleins Medien.
- g. Aria. Ein ebnes Steppenland, mit eis nem See und Fluß Arius; und einer Stadt Aria oder Artacoana.
- h. Arachosia; ein reiches und fruchtbares tand an der Grenze Indiens; begränzt nach R. durch das Gebirge Paropamisus. Städte: Araschotus und Prophthasia. Auch die benachbarsten stark bewohnten Gebirglander (jest Cabul und Candahar) werden, wenn sie gleich eigentlichschon zu Indien gehoten, doch oft, weil sie der Persichen herrschaft unterworfen waren, unter der Benennung Paropamisus, als ein Theil von Persien betrachtet.
- i. Parthia und Hyrkania, raube Gebirgs lander, nordlich von Medien, aber voll von herrs lichen und fruchtbaren Thalern. Bor und mabrend der Persischen Herrschaft noch wenig bekannt und geachtet, und ohne Stadte. Erst späterhin kam an die Bewohner des erstern die Reihe weltherreschendes Bolk zu werden.

#### 26' Erster Abschnitt. Periode vor Enrus.

L. Bactria, das Land am Sudufer bes Orus. Reich durch eigene Produkte, und eins ber altesten Handelslander Usiens. Fluß: Orus. State: Bactra und Zariaspa.

Bactria, an ber Grenze Indiens, Alein-Tibets und ber kleinen Bucharei, (bem nordlichen Indien von her robot und Stessas) und der Wuste Cobi (ber goldreichen Wuste herodot's), durch die der Weg nach Stina geht, ist durch seine geographische Lage sethst von der Natur zu einem der ersten Stapelpläte der Waaren des östlichen Schassens bestimmt; und erscheint, ze tieset man in die Geschichte zurückeht, neben Babylon als einer der ersten hauptpläte des Verkehrs der Nationen, und eben badurch der aussehenden Sultur.

- 1. Sogbiana, das land zwischen bem Obers Drus und Ober Jarartes, ber es von Mittelassen trennt. (Ein Theil der großen Bucharei). Aehnliche Beschaffenheit und ahnliche Borzuge mit bem benachbarten Bactrien. Hauptstadt: Marae kanda (Samarkand).
- B. Das ditliche Subasien, oder Asien jenseits des Indus, wird erst späterhin histor risch merkwürdig. S. unten im fünfte'n Abe schnitte.

Allgemeine Vorkenntniffe über die Geschichte und Der= faffung ber großen Affatischen Reiche.

- 1. Uffen enthielt in feinem Innern von jeber fo wie noch jest Reiche von unermeglichem Umfange, die sowohl badurch, als durch ibre Berfaffung, fich von ben Reichen bes kultivirten Europas febr unterschieden. Gie wechselten oft, aber ihre Form blieb diefelbe. Es muffen daber tiefliegende, und weitwirkende, Urfachen vorhanden fenn, Die bei biefem baufigen Wechfel bennoch Fortdauernd wirften, um den Reichen Afiens ftets . wieder diefelbe Organisation ju geben, welche bie vorigen batten.
- 2. Die großen Revolutionen Ufiens find (nur mit Ausnahme ber von Alexander) burch bie jable reichen und machtigen nomabifchen Bolfer bes wirft worben, welche einen großen Theil begfelben bewohnten. Durch Bufall oder Moth gebrungen, verließen fie ihre Wohnfige und ftifteten neue Reiche, indem fie die fruchtbaren und cultivirten ... Lander bes fublichen Affens burchftreiften und uns terjochten; bis fie burch Weichlichkeit und lurus bei veranderter lebensart entnervt, wieder auf abne liche Beise unterjocht murben.

#### 28 Erster Abschnitt. Periode vor Cyrus.

- 3. Mus biefer gemeinschaftlichen Entstehungsart erklart fich theils der große Umfang, theils bas schnelle Entstehen, und die gewöhnlich nur kurze Dauer, diefer Reiche.
- 4. Auch die Ausbildung ihrer innern Form mußte schon beshalb immer viel abnliches haben; und die ewige Wiedergeburt des Despotismus in ihnen erklart fich theils aus den Rechten des Eroberers, theils aus ihrem großen Umfange, der eine Satrapenregierung nothwendig machte.
- bei allen großen Bolkern des innern Afiens zerente tete bausliche Verfassung; die eine gute ofs fentliche Verfassung unmöglich macht, indem sie bausliche Despoten statt Hausväter bildet; und den Despotismus schon im Privatleben grundet.

Es ist nothwendig, um nicht mit Worten zu spielen, ben Begriff des Despotismus und ber bespatischen Berfassuschen. Man muß in der Theorie drei wesentlich verschiedene Arten der Berfassung annehmen. I. Die despotische, in der den Mitgliesdern des Staats weder der Besit ihrer Meuschen techte, (der personlichen Freiheit und der Sicherheit des Eigenthums) noch ihrer Bürgerrechte, (der activen Theilnahme an der gesetzebenden Gewalt,) gesichett ist. Eine solche Bersassung eristirt nur durch Iwang, tann aber nie gesehmäßig sehn. 2. Die autotratische, in der die Mitglieder amar in dem vollen Genusse ihrer Menschenrechte, aber nicht ihrer Bürgerrechte sind. Sie ents-

entsteht alfo ans ber Bereinigung ber gesengebenben und ausübenden Gewalt in ber Perfon bes Regenten. Gie ift ber Korm-nach entweder monardifd ober ariftofra: tifd. (Reine Monarchie, und reine Ariftofratie). Eine folche Berfaffung tann gwar burch Ufurpas tion, aber auch burd hertommen, ober felbib frepen Bertrag entfteben, und alfo gefehmaßig fenn. 3. Die republitantide, wo die Mitglieder bes Staats fos wohl in bem Befige ihrer Rechte als Menfchen wie auch als Burger find. Gie fest alfo die Erennung ber gefes: gebenden und ansabenden Gewalt vorans, und fann ibrer Korm nach wieber entweder monardifch ober arifto-. Eratifc fepn. (Bemaßigte Monardie und Arifto: fratie). - In wie fern eigentliche Demofratie eine Berfaffung genannt werben tann, und unter jenen begriffen ift? - Erlauterung ber befpotifchen Berfaffung in ben Affatifchen Reichen, und ber Berfuce, ble man burd Religion und teligible Gefetgebungen machte, fle gu beschranten.

6. Allgemeine Momente in der allmähligen innern Fortbildung aller durch erobernde Nomaden gestifteten Reiche. a. Zuerst bloße Occupation reis cher landereien und Sintreibung von Tributen. b. Daher gewöhnliche Fortdauer der bestehenden Versfassungen unter den Besiegten oder tributairen Vollkern. c. Allmähliger Uebergang zu festen Wohnssissen und Erbauung von Städten nebst Annahme der Sitten und der Cultur der Besiegten. d. Entsstehende Provinzens Sintheilung und darauf gegrünzdete Satrapenregierung. e. Empörungen von Satrapen und badurch vorbereiteter innerer Verfall.

# 30 Erster Abschnitt. Periode vor Enrus.

f. So wie nicht weniger durch Ueppigkeit und uns vermeidlich entstehende Indolenz der Regenten bei Regierungen aus dem Serail. g. Und daber Sturz oder völlige Austosung der Reiche bei einem machtigen Stoß von außen.

# Bruchstüde aus ber Geschichte ber Alt=Affatischen Reiche vor Cyrus.

Quellen und Eritik berselben: I. Jubische Schriften, besonders die Bücher der Könige, der Chrosnik und der Propheten nebst den Mosaischen Urkunden.

2. Griechische Schriftsteller, Herodot, Etesias und Diodor; spatere Chronisten Spacellus, Euserbins, Ptolemaus. 3. Einheimischer Schriftsteller Berosns. Warum es vergeblich ist, die Nachrichten bieser, durch Zeit und Geburt so ganzlich verschiedenen Schriftsteller, zu Einem Ganzen ordnen zu wollen? wie es bestonders französische Schriftsteller Sevin, Frenkt und Du Brosses in ihren Abhandlungen in den Mémoires de l'academie des Inscriptions versucht haben.

Recherches nouvelles sur l'histoire ancienne (par Mr. DE VOLNEY. P. I. II. 111. 1808—1814). Sehr wichtig und gründlich; in so fern es Darstellung der Epronologie herobot's ift.

#### I. Affprifche Monarcie.

1. Bei ben Griechen ift Uffprer meift allgemeiner Nahme ber herrschenden Bolter am Eusphrat

pheat und Ligris vor Enrus. Bei den Juden bingegen bezeichnet er ein bestimmtes eroberndes Wolf, und Stifter eines Reichs. — Daber nothe wendige Trennung ber griechischen und hebraischen Nachrichten.

2. Affprische Geschichte nach griechisschen Quellen, besonders Ctestas und Diodor. Michts mehr als bloße Traditionen von alten Heroen und Heroinen, die in den Ländern am Euphrat und Tigris einst große Reiche stifteten, ohne chronologische Bestimmungen; aber Trasditionen im Geiste des Orients. Ninus — Sesmiramis — Ninus — Sesmiramis — Minus — Sardanapal.

Nach Herobot' ein Affrisches Reich von 520jähriger Dauer, 1237 - 717. — Berzeichnisse Affrischer Könige in den Chroniken des Spucellus und Ensehins.

3. Affprische Geschichte nach jadischen Quellen. Chronologische Geschichte eines Assprischen Reichs zwischen 800 und 700 vor Christo. — Wohnste des Volks im eigentlichen Affprien. — Hauptstadt: Ninive am Tigris. — Ausbreitung ihrer Herrschaft die nach Sprien und Phonicien.

Reibe der Assprischen Könige: A. Pful um 773. Einfall in Sprien. 2. Tiglat Pileser um 740. Stürzt das Reich von Damastus. 3. Salmanassar um 720. Vernichtet das Reich von Samaria. Verpstanzung der Einwohner ins innere Asien. 4. Sanherib um 714.

enter, Google

#### 32 Erfter Abschnitt. Periode vor Cyrus.

Großer Bug gegen Regppten, vereitelt burd eine Peft. 5. Affarhabbon ...

#### I. Medifche Monarchie.

- 1. Bei den Griechen ist der Nahme Mes der zwar oft Nahme des Wolks; aber auch oft allgemeiner Rahme für die herrschenden Wölker im dstlichen Usien vom Tigris dis zum Indus, (oder Versien im weitern Sinne des Worts) vor Ens rus. — Bei den Juden nur allgemeine Erwähe nung der Meder, als eines erobernden und verhees renden Volks.
- 2. Ob es gleich sowohl nach bem Berichte griechischer Schriftsteller, als bem des Zendave, sta, nicht zu bezweifeln steht, daß in jenen tans bern, besonders in dem östlichen Theile, oder Bactria, große Reiche bereits lange vor dem Persischen geblühet haben, so haben wir doch schlechterdings keine zusammenhängende oder chroznologische Geschichte davon; sondern nur ein Paar Bruchstücke, wahrscheinlich von Opnastieen, die in dem eigentlichen Medien, zunächst vor den Persen, geherrscht haben.

<sup>\*)</sup> Gleichzeitig: bei ben Juben bie getheilten Reiche Ifrael und Juba. — Bei ben Griechen; zehne jährige Archonten in Athen. Ben ben Romern: Ursprung ihres Staats und bie beiben erften Könige.

a. Berodots Mebifde Befdicte. Berodots Meder find allerdings die Bewohner bes eigentlichen Mediens. Gintheilung in 6 Stamme, unter biefen ber der Magier. - herrichendes Bolt; 'ngch bem Sturg ber Affprer. - Sauptstadt ihres Reichs Echatana -Grenge: nach 28. der Eigris' und Salps, nach D. unbestimmt. - Innere Berfaffung: Berricaft ber Bolfer und ibret Borfteber über einanber, nach ber Entfernung; - ftrenger Defpotismus, - und Gintreis bung ber Eribute. - Reibe ber Ronige gwifchen 717 und 560 v. Chr. .. Dojoces 53 3. Erbauer von Ec batana, † 657. - Phraortes 22 3. bis 635. Grober rer von Verfien. Eparares I. 40 J. bis 595. Schopfer ber Kriegskunft unter ben Mebern. Kriege mit ben Lybern - ben Affprern. - Ginfall ber Scothen und Cims merier 625. — Eroberer von Ninive 397. Aft pages 38 3. bis 560. ba er von Cyrus gefturgt marb. 'Mach Zen as phon aber folgte noch ein Cparares II: b. Ctefias Medifpe Geldichte aus Perfifcen Ardiven bei Dion bor. Mehrscheinlich eine anbere Dynaftie im oft lichen Affen. Reihe der Ronige gwifchen 800 bis 560 b. Chr. Arbaces, Sieger ber Affprer, 18 3. Mandanens 50 3. Sofarmus 30 3 Artias 50 3. Arbianes 22 7. Artdens 40 J. und Artones 22 J. Große Rriege mit ben bflichen Nomabenvollern, ben Sacis und Cabie file. Artibarnas 14 3. Aftpages ber lette Ronia.

III. Babylonische Monarchie. Perioden; 1. Bor ber Chaldaischen Eroberung, um 630. 2. Nach

Beichzeitig: bei ben Juben bas Reich Juba ollein; bei ben Grechen: Einjährige Archonten — Draco — Solon. Bei den Romern; Könige von Tullus Dofitius bis auf Gervius Tullus.

34 Erster Abschnitt. Periode vor Enrus.

Rach, ber Chaldaischen bis zur Persischen Erobes rung, 630-538.

- 1. Aus der ersten Periode nur bloße fragmenstarische Nachrichten. Schon im grauesten Alters thum kannte man nicht nur den Nahmen von Bas bylon, sondern in der hebräischen Sage ers scheint dieß kand auch als erster Schauplaß von politischen Berbindungen, und als ältester Sams melplaß der Bölker in Asien. Sagen von Nimrod vom babylonischen Thurmbau. Bergleichung dieser Sagen mit der babylonischen Mythologie bei Berosus. Dürstige historische Nachrichten bei den folgenden Jüdischen Schrists stellern aus dieser Periode; und wahrscheinliche Abs hängigkeit Babylons vom Assprischen Reiche.
- 2. In der zweiten Periode 630-538. die Babylonier herrschendes Wolf im westlichen Asien \*). Die Chaldaer bemachtigten sich Babylons, und lassen sich baselbst nieder, indem sie als Eroberer ihre Herrschaft von da bis and Mittelmeer ausbreiten.

Ueber ben Ursprung ber Chaldder, ob es Rahme einnes bestimmten Bolts, ober überhaupt ber nordlichen Rommaden

\*) Sleichzeitig: bei ben Juden die letten Könige des Reichs Juda. Bei den Griechen: Solon — Pisse stratus. — Bei den Abmern: Tarquinius Priscus und Servius Tullius. ... maden fep? - Reibe Chalbdifder Ronige. In bem burd Ptolemans von ibnen erhaltenen Bergeichnif beginnt ffe gwar icon mit Mabonaffar, und ber nach ibm genannten Mera mit bem Jahr v. Chr. 747; (vielleiche weil unter ibm burch Ginführung bes Negoptischen Connenjahre guerft eine fichere Beitrechnung bei ben Chalbdern entftand). Weber Er noch feine 12 nachften Nachfolget find aber weiter bifterifc mertwurbig; fondern erft bie 6:letten Ronige. 1. Rabopolaffar 627-604. fetung in Babpion; und fefte Grundung Chaldaifd . Babua lonifder herricaft burd ben Sieg bei Circeffum über Pharao Nelo 604. a. Rebutadnegat 604 - 561. Glans dende Beriode bes Babplonifd : Chalddifden Reichs. Er erobert Obonicien und Alt=Eprus um 586. Jerufalem 387: vielleicht auch Ginfalle in Megopten. Große Aulagen und Bafferbauten in und um Babplon. Rach feinem Tode foneller Berfall bes Reichs unter 3. Evilmerabad 361 - 559 4. Rerigioffar, (mabricheinlich ber Beite genoffe von herodot's Nitofris;) - 555. 5. Labofoare dad nad wenig Monathen ermorbet. 6. Rabonnedus, fbei herodot Labynebus; mabriceinlich der Chalbaifche Belfagar;) 555 - 538. Angegriffen und beffegt von Cyrus. Eroberung Babpions burch bie Perfer' 538.

Der Abschnitt Babplonier in meinen Ideen ic. 28. I. ate Abtheilung.

IV. Staaten und Reiche in Vorderafien. Die große Menge und Berichiedenheit ber Bewohr mer biefer Salbinfel war mabricheinlich bie Urfache, warum fle fich nicht zu Ginem' Reiche vereinigten. Unter biefen maren ber Carifche Bollsftamm an ! ber Beftfeite, ber Phrngifche im Innern bis jum Salys, ber Sprifd: Cappapocifce jens Œ 2 feis

feit des Halps, und der Thracische in Bithnenien die ausgebreitetsten. Indeß gab es dortenmur drei Reiche, die in der Geschichte ermabnt werden muffen, das Trojanische, das Phrygische, das Lydische.

neftliche Mnfien. Die Geschichte besselben ift eine, nur durch Dichter erhaltene, Sagengeschichte; mit sehr unfichern chronologischen Bestimmungen.

Konige: Tencer um 1400. — Darbanns — Erichthonius — Tros (Troja) — Ilus (Ilium) — Lao medon — Priamus. Die Zerstörung von Troja nach lojährigem Kriege fällt wahrscheinlich-1190 v. Chr. \*).

- Das Phrygische Reich. Die Renige beißen fast alle Midas und Gordins; ihre Reihe läßt sich aber gar nicht kritisch bestimmen. Nach dem Tode des lettern; den man Midas V. nennt, ward Phrygien Provinz des Lydsschen Reichs um 560.
- 3. Das Endische Reich. Die indien (Maconer) waren ein Zweig des Carischen Wide kerstamms., Man zählt zwar nach Herodor brei Dynastien im Lydischen Reich; die der Atnas bent

<sup>\*)</sup> Gleichzeitig: bat ben Juben: Zeit der Richter; vor Erbauung Rome 450 J.

ben bis 1232; die der herakliden bis 727; mid die der Mermnaben bis 557; allein die beiden ersten sind fast vollig fabelhaft; und die Geschichte von Endien fangt erst an mit ber less ten Onnastie ).

Ronige: Gyges bis 689. Bon jeht an fast bestanbige Ariege intt den griechischen Phanzstädten langs dem
Meer. Schon Spges erobert Colophon. Ardys bis 640.
Crobert Priene. Unter ihm Cinbruch der Cimmerier.
Saby attes bis 698. Alyattes bis 57x. Bertreibung
ber Cimmerier. Croberung von Smyrna. Erd fus bis
557: Erobert Epsesus. Unterwirst sich Porderassen bis
an den Salys. Erst unter ihm ein kybuches Reich; das
aber von Cyrus gestürzt wird. Porderassen wird eine Proping des Persischen Reichs.

V. Phonicien. Die Phonicier gehören zwar zu den merkwürdigsten Wolfern Aftens in dieser Periode, indeß haben wir keine vollständige, oder auch nur im Zusammenhange fortlaufende, Gesschichte von ihnen, sondern nur einzelne Nachrichsten, aus denen sich aber doch ein Gemählde nach seinen Hauprzügen zusammensegen läfte.

. Ueber die besondern Quellen ber Phonicischen Geschichte.

— In wie fern Sanduniathon hier genannt zu werben

Dabylonische Reich. — Bei ben Juben lette Perios be bes Reichs Juda. Bei ben Griechen: einsährige Archonten in Athen. Bei den Römern bie Könige.

# 38 Erster Abschnitt. Periode vor Eprus.

ben verdient? — Debraifche Schriftfeller, besonders Eze'digl; Grieden: Josephus — Eufebins ic. und darin erhaltene Bruchftude aus dem Menander von Ephefus und dem Dins, Geschichtscheibern von Lytus.

Mémoires sur les Phéniciens par l'Abbé Mignor; in Mémoires de l'Academie des Inscriptions T. XXXIV — XLII. Eine Reihe von 24 Abhandlungen.

Der Abschnitt'aber bie Pbonicier in Ibeen aber bie Politif tc. B.I. 2te Abtheilung.

- 1. Bemerkungen über den innern Zustand Phoniciens. Es bildete nicht Einen Staat, oder wenigstens nicht Ein Reich; sondern enthielt mehrere Stadte mit ihrem Gebiet. Aber unter diesen ents standen Bundnisse, und dadurch eine Art von Oberherrschaft der machtigern, besonders von Tys rus.
- 2. Ungeachtet indeß Thrus an der Spisse stand, und auch wohl eine Oberherrschaft sich ans maßte, so behielt doch jeder einzelne Staat seine Werfassung im Innern. Man trifft fortdauernd in jedem derselben Könige; die aber beschränkte Fürsten gewesen zu senn scheinen, indem ihnen Mas gistrate zur Seite stehen. Unter einem handelnden und Colonieen stiftenden Volle konnte strenger Des spotismus sich auf die Dauer nicht behaupten. Unter den einzelnen Staaten ist Thrus der einzige, von dem wir eine Reihe von Königen haben,

haben, wie wohl auch biefe nicht ohne Unterbres dung.

Die durch Josephus aus Menander erhaltene Beihe bieser Könige fängt an mit Abital um 1050 v. Chr. dem Zeitgenoffen von David. Die merkwärdigsten sind: Hiram, der Nachfolger des vorigen; — Ethbaal I. um 920. — Pygmalion der Bruder der Dido um 900. — Ethbaal II., unter dem Aprus von Nedukadnezar gerestört ward, 586. — Entstehung von Nen= Eprus — Republikanische Versaffung unter Suffeten: Aributaire Könige unter Persseng unter Kributaire Konige unter Persseng, Die blübende Veriode von Phonicien überhaupt, und Aprus insonderheit, sällt baber zwischen 1000—332 \*).

3. In diesem Zeitraum verbreitete sich der Phonicische Bollerstamm durch Ausführung von Colonicen; unter denen einige, besonders Careshago, eben so mächtig wurden, als die Mutters ftadte.

Allgemeine 3been über bie Aulage von Pflangfiddten.

— I. Sie find Bedürfniß far jedes feefahrende und handelnde Bolt, sobald man nach fernen Landern handelt.

2. Sie waren auch ein Mittel, der zu großen Andaufung der dürftigen Boltszahl zuvorzukommen.

3. Richt felten waren

Sleichzeitig im innern Afien: Monarchieen ber Affgrer, Meber und Babylonier. Bei den Juden: Periode ber Könige feit David. Bei den Griechen: von Somer bis auf Solon. Bei den Römern: in den beiden letten Jahrhunderten Pestiode ihrer Könige.

omanday Google

#### 40 Erster Abschnitt. Periode vor Enrus.

waren fie and Folgen politifder Unruhen, indem die migvergnugte Parthey freiwillig oder gezwupgen emigtirte, und fic auswarts Wohnfibe fucte.

- 4. Geographische Uebersicht der Phonicischen Colonieen. Sie besetzen schon in sehr frühen Zeisten die meisten Inseln des Archipelagus, von wo sie aber wieder durch Griechen verdrängt wurden. Ihre Haupt: Colonieenlander waren dagegen theils das südliche Spanien, (Carressus Gades Cartesa,) theils die Rordstüsse von Afrika, westlich von der kleinen Syrtis (Utika Carthago Adrum'es tum), theils auch die Rarbago Adrum'es lien (Panormus, Lilnbäum). Höchst wahrs scheinlich hatten sie auch Riederlassungen nach Often zu im Versischen Meerbusen auf den Inseln Tyslos und Arabus (den Baharein, Juseln).
  - 5. Die Uebersicht der Phonicischen Colonieen dient als Grundlage zu der Uebersicht ihres Sees handels und ihrer Schifffahrt; die sich jepoch noch weiter erstreckte als ihre Pflanzstädte. Sie gieng bei ihnen, wie bei andern Völkern, aus von Seerauberei; als Seerauber erscheinen sie noch bei Homer. Ihre Hanptziele waren a. Ihre Colonieenlander Nord: Afrika und Spanien, besonders das letzte, wegen seiner reichen Silbers gruben.

genben. b. Außer ben Saulen bes Berfules bie Westfuste von Afrifa; Britannien und die Scillen. Infeln wegen bes Zinns, und mahrscheinlich wes. gen des Bernsteins. c. Bon den Safen an ber Mordspige Des Arabischen Meerbusens Glath und Egion: Geber schifften fie in Berbindung mit den Juben nach Ophir, b. i. ben reichen Gudlandern, vorzüglich dem glucklichen Arabien und Aethiopien. d. Mus bem Perfifchen Meerbufen bis nach ber Diesseitigen Indischen Halbinfel und Cenlon. Und e. machten fie auch noch einzelne große Entbedunge: reisen, unter welchen die Umschiffung von Afrika um Die mertwurdigfte ift.

6. Richt weniger wichtig aber ift ihr tands bandel, ber größtentheils in Caravanenhandel bes fand. Die Saupezweige beffelben maren: a. Der Arabifche Caravanenhandel mit Gemurgen und Rauchwerk; fowohl nach bem glucklichen Aras bien, als nach Gerra neben bem Derfifchen Meers bufen. ' b. Der Sandel mit Babnton über Dab finra; und von ba, jedoch nur mittelbarer Weife, aber Perfien bis nach der fleinen Bucharei und Rlein' Libet, vielleicht felbst bis China. c. Der Bandel mit Armenien und ben angrenzenden Lanbern mit Staven', Pferben, Supfergefchirre u. f. w.

E 5

# 42 Erster Abschnitt. Periode bor Enrus.

- 7. Dazu kommen ihre eigenen Fabriken und Manufakturen; vorzüglich ihre Webereien und Farbereien; (Purpur : Farbereien mit dem Saft der Seemuscheln); und Glassabriken und Spielsachen, die sie bei ihrem Verkehr mit roben Volkern, der gewöhnlich Tauschhandel war, vorstheilhaft absehten. Auch mehrere andere wichstige Erfindungen, unter denen die der Buchstassbenschrift zuerst genannt werden muß, werden ihnen beigelegt.
- VI. Sprer. 1. Die Bewohner von Sprien waren bereits 2000 Jahre vor Christo, als Abras ham unter ihnen herumzog, ein Stadte bewohnens des Bolt. Allein ihr Land bildete nicht Einen Staat, sondern es gab dort mehrere Stadte mit ihrem Gebiet, die jede ihr Oberhaupt oder ihren Konig hatten; worunter Damastus, hemath u. a. schon im grauesten Alterthum bekannt sind.
- 2. Sie wurden indeß ofter von fremden Ersoberern unterdrückt; und zwar wurde besonders in David's Zeitalter Sprien eine Judische Provinz.
  Allein schon unter Salomo riß es sich wieder los, indem ein gewesener Sklav Reson sich Damaskus bemächtigte.

3. Mun entsteht ein Reich von Damafe fus, das aber zugleich den größten Theil von Sprien umfaßte, indem die Könige in den übrigen Städten denen von Damaffus tributair wurden; und sich besonders auf Rosten der getrennten Reiche Juda und Istael vergrößerte ").

Die aus den Buchern ber Chronit befannten Konige find: Me fon um 980. Benhabad I, am 900. Hafael um 850. Benhabad II. um 830. Regin. Unterihm wird das Reich von Damastus durch den Ufprischen Herrscher Tiglath : Pilefer über ben Haufen geworfen um 740.

VII. Juden. Die Geschichte des Jüdischen Bolks sangt an mit dem Stammvater der Nation Abraham; die des jüdischen Staats aber erst mit der Einnahme von Palästina. Sie läßt sich in drei Perioden theilen. I. Geschichte der Justen als eines Nomadenvolks von Abraham dis zu der Einrichtung ihres Staats in Palästina v. 2000–1500. II. Geschichte des Jüdischen Staats als einer verbündeten Republik unter den Hohenpriesstern und Richtern v. 1500–1100. III. Geschichs te des Jüdischen Staats unter der Monarchischen Bers

<sup>9)</sup> Gleichzeltig im innern Affen: Affprifches Reich. Bet ben Juben: Die Reiche Ifrael und Juba. Bei den Griechen: Stiftung der Affatischen Colonieen. — Lyturg.

## 44 Erster Abschnitt. Periode por Enrus.

Berfassing v. 1100-600, zwerft als Ein Reich -975; und der getrennten Reiche Ifrael und Juda bis zum Untergange bes letztern, 588-

Ueber die Quellen der Jubliden Geschichte. — Ibro Annalen; — die Rücher der Richter, Samuelis, Ehronif, Könige. Wie sie entstanden und in wie fern ihre Werfasser den jedesmaligen Begebenhoiten gleichzeitig waren? — In wie fern die hehrdischen Dichter, besonders die Propheten, bistorischen Werth haben? /— Josephus — als Alterthumsforscher in seiner Arechaelogie, und als gleichzeitiger Geschichtscher in seiner Historia belli Romani.

Eine zweckyäßige Bebandlung der Jubischen Geschichte por dem Babplonischen Exil, ohne Aberslauben und Unsglauben, haben wir leider! noch nicht. Werke wie Bennuzen Histoire du peuple de dieu depuis son origine jusqu'à la naissance de J. C. Paris, 1742. in 10 Banden 8. und die Fortsehung depuis la naissance de J. C. 10 Bande helsen dem Bedürsniß nicht ab. Relands antiquit. sacrae Hebr.; die Schriften von I. Michaelis, besonders seine Anmerkungen zur Vebersehung des A. K. und sein Mosaisches Necht, so wie die von I. G. Eichborn, besonders seine Einleitung in das A. E.; und von Zerder über den Geist der Hedräschen Poesse, enthaltenviele vortresssie Bepträge dazu.

I. Periode des Nomadenzustandes von: Abraham bis auf die Eroberung Palastinas. — Unter Abraham, Ifrael und Jakob nur erst eine einzelne Nomaden: Familie; die aber wäße 2000 rend ihres Aufenthalts in Nieder: Aegypten zu eis 1550 nem Nomaden; Volk erwuchs, das dorten 430 Luach

(nach Andeen 250) Jahre unter der Abhängigkeit von den Aegyptischen Phardonen umherzog, und fich in 12 Stamme theilte. Wie es aber zahls wich und dadurch suechtbar wurde, wollten es die Aegyptischen Phardonen, der gewöhnlichen Poslicit der Aegypter gemäß, zur Erbauung und zum Aufenthalt in Stadten zwingen. Des Drucks unges wöhnt wänderte es aus unter Moses; und erobets te unter ihm und seinem Nachsolger Josua das ihm verheißene Land Palastina.

Ueber Mofes und seine Gesetzebung. — Bad er von den Negoptern angenommen und nicht angenommen? — Berehrung des Jehova im Nationalheiligtbum und durch Nationalfeste nach streng vorgeschriebenen Ceres monicen als Vereinigungspunkt der gangen Nation, und politisches Band, das die Stämme zusammen hielt. — Neder die Levitenkaste in Vergleichung mit der Negoptischen Priesterkaste.

J. D. Michaelis Mosalices Recht. Gottingen. 1778. 1c. 6 B. 8. Oft sab ber Commentator wohl mehr als der Ges-febgeber.

II. Pertobe der foderirten Republik. Von ber Besignehmung Palastinas bis auf bie Errichtung ber Monarchie 1500-1100.

als des Helbenalters der Ration, Die nach ihr tem allmähligen Uebergange zu festen Wohnsthen und Ackerban in beständigen Festen mit ihren Nache

garanday Ca O (D) 1165

## 46 Erfter Abschnitt. Periode vor Enrus.

Machbaren, theils den nomadischen Arabern, theils den Philistern und Somitern, lebt. — Unmöglichkeit der ganglichen Ausrottung der alten Sinwohner nach Moses Absicht. — Der Jehovahe dienst wird daher nie der einzige im Lande.

- 2. Innere Verfassung. Durch die Auss theilung des Landes nach den Stämmen, und die Absonderung dieser von einander, bleibt Stamme verfassung auf lange gegründet. Jeder Stamm behält seinen Stammfürst und Aelteste, so wie im nomadischen Zustande. Alle Stämme has ben aber durch den Dienst: des Jehovah einen Bund unter einander, der sie zu einem föderirsten Staat macht. In den Städten werden noch besonders Magistrate angestellt, denen Schreis ber aus der Levitenkasse zugegeben werden.
- 3. Die dauerhafte Vereinigung der Nation und Erhaltung des Mosaischen Gesetzes wird noch besonders durch die Vertheilung der Levitenkaste in 48 eigene ihnen gegebene Stadte durch das ganze Land, so wie durch das erbliche Hohepriesters thum in Aaron's Geschlecht, befordert.
- 4. Allein als nach Josua's Tode kein allges meiner Heersührer wieder an der Spike stand, reichte jenes religiöse Band nicht hin, zumahl da die

die, Eifersucht ber schwächern Stamme gegen bie machtigern erwachte. Die Hohenpriester scheinen pamahls keinen politischen Sinfluß gehabt zu haben. Nur der Druck von außen verhindert es, daß die Mationalverbindung sich nicht völlig auflöfet.

- 5. Die Juden sind bald unabhängiges, bald aber auch tributaires Wolk. In den Perioden des Drucks steben von Zeit zu Zeit Helden unter ihnen auf, die als oberste Magistrate und Ansührer von einem Theil der Nation, oder auch dem ganzen Volk, und zugleich als Sifrer für den Dienst des Jehova, sie von der Dienstbarkeit befreien: die Richter, besonders Athniel, Debora und Sims som. Ueber das Wunderbare in ihrer Gesschichte.
- 6. Wiederherstellung des Jehovah une dienstes durch Samuel. Samuel wird Riche ter, und herrscht als Vertrauter des Jehovah, Seine Sohne selbst vereiteln seinen Plan, die richs terliche Würde erblich in seiner Jamilie zu machen. Die Nation verlangt einen König, den Samuel, als Vertrauter des Jehovah, bestimmen soll. Seine schlaue Politik bei der Wahl, die er nicht hindern kann. Er wählt in Saul den polititie, unbedeutendsten, aber größten und ansehnliche

and Garage

48 Erfter Abschnitt. Periode vor Enrus.

ften Mann im Bolte. Gine formliche Conftitus tionsacte wird, dem Mosaischen Befehl zusole ge, entworfen, und in dem Nationalheiligthum beponirt.

Urfacen, welche bie Ration bewogen, einen Konig ja fordern. — Frubere Berfuce, befonders durch Abimeled, Konig zu werden.

III. Peripde ber Monarchie, von 1100-

er. Der jüdische Staat als Ein Reich:
- von 1100 (1095) - 975.

Durch seinen Sieg über die Ammoniter, und wird jest auf einer Versammlung des Volks, wo Sasmuel sein Richteramt niederlegt, allgemein anerskannt. Aber da Saul der Sieger nicht unter der Vormundschaft Samuels stehen wollte, da er es selber wagt, Jehovah zu fragen, entsteht eine Erbitterung zwischen ihnen. Der beleidigte Sasmuel salbt selbst im Geheim einen andern jungen Menschen zum König, David, den Sohn Isai, der durch Heldenthaten sich geltend zu machen weiß, und der Sisersucht von Saul entgeht. — Saul behauptet sich unter beständigen Kriegen mit den benachbarten Völkern, in denen er zulest mit seinen um sohnen bis auf Einen das Leben verliert.

- 2. Zustand der Nation und der Verfassung unter Saul. Der König wenig mehr als blos i ber Heerführer, der nach den Vorschriften Jehos vah's handeln muß; ohne Hof und feste Residenz. Die Nation noch ein blos Ackerbau und Viehs zucht treibendes Volk, ohne Reichthum und tus rus; aber allmählig immer mehr zu einem Kries gervolk gebilbet.
- 3. David folgt ihm 1055-1015; aber nicht ohne Widerspruch. Gilf Stamme erklätten sich für Isboseth, den noch ührigen Sohn Sauks; nur sein eigner Stamm, Juda, erkennt David an. Erst nach sieben Jahren wird David nach der Ermordung Jeboseth's durch seine eignen Leute von der ganzen Nation als König anerkannt.
- 4. Ganzliche Umbildung der Nation und Bers anderung der Berfassung in der folgenden 33jähris gen Alleinherrschaft von David. Anlage einer neuen Residenz zu Jerusalem, die zugleich Sit des Nationalheiligthums sehn solltes Strenge Beobachtung des Cultus des Jehovah, als ausschließendem Nationalcultus, und politissche Wichtigkeit davon.
- 5. Große Etweiterungen bes Judischen Staats burch Eroberungen. Der Krieg mit Sababs

gazz Grootk

Sprien und Joumaea. Umfang des Reichs pom Enphrat bis jum Mittelmeer, und von Phosnicien bis jum Urabischen Meerbusen. Allmählisger Uebergang jum Despotismus, und einer Resgierung aus dem Serail; wovon sich die politisschen Folgen schon gegen das Ende der Regierung. David's in ben Emporungen seiner Sohne zeigen.

- 6. Regierung von Salomo 1015-975; die glänzende Regierung eines unkriegerischen aber prachtliebenden und cultivirten Despoten aus dem Innern seines Serails. Neue Organisation des Reichs, zur Unterhaltung des Hoses. Verbins dungen mit den benachbarten Staaten, besonders Eprus; und dadurch Theilnahme an dem Hans del der Subländer, von den durch Pavid erobers ten Häsen am rothen Meer aus; aber nur als Monopol des Hoses.
- 7. Große Bereicherung ber Hauptstabs burch den glanzenden Hoshalt; aber Druck und Werarmung bes tandes; besonders der entferns tern Stamme. Allmähliger innerer Verfall, bes fördert durch die Einführung des Cultus fremder Gotter, neben dem Jehovah: Dienst, den Salomo doch ansangs durch die Erbauung des Tems vels

pels nach dem Plan seines Vaters zum einzigen machen zu wollen schien. Bersuch zu einer Emperung von Jerobeam, ber mißlingt; und von den Edomitern, die unter eigenen Königen trie butair bleiben; und wirklicher Abfall des eroberten Spriens durch die Stiftung des Reichs von Damaskus, schon bei Lebzeiten Salomo's.

8. Salomo folgt zwar sein Sohn Rehat beam: allein gleich bei dem Antrict seiner Regies rung bricht das Migvergnügen, durch Rehabeam noch unvorsichtig vermehrt, in einen Aufftand aus. Jerobeam wird aus Aegypten zurückgerufen, und zehn Stämme erkennen ihr als ihren König. Nur die zwei Stämme Juda und Benjamin bleis ben Rehabeam getreu.

## 2. Der judifche Staat als getrenntes Reich. 975-588.

F. Verhältnis der beiden Reiche Juda und Ifrael gegen einander. Wenn gleich Ifrael grosser und auch volkreicher war, so war dagegen Juda durch den Besis der Hauptstadt reicher, und die Macht beider Reiche sich siemlich gleich. Eben daber ward aber auch der Kampf zwischen beiden besto hartnäckiger.

egwennej Úsiú újúl (c

## 52 Egster Abschnitt. Periode vor Cyrus.

- 2. Die Ronige von Ifrael fuchen die politis fche Trennung der Ration daburch zu befestigen, daß fie durch Unlegung eines Beiligthums in ibe rem Gebiete ihre Unterthanen von ber Befuchung bes alten Nationalheiligehums zu Jerufalem abbals ten. Daber beißen fie Feinde des Jehovahdienftes. Aber auch in bem Reiche Juda dachten mehrere Ronige unpolitisch genug, bagifie neben bem Diens fte bes Jehovah ben Dienst andrer Gotter einfahre ten. Allein ber Druck felbft- erhalt ben Jeborahs bienft; die Babl und ber politische Ginfluß ber Propheten nimme besto mehr ju, je mehr man in ben bebenklichen Zeiten ber Orakel bes' Jebovab bedurfte, und die Idee von einer funftigen glucks lichern Periode unter einem machtigen Ronig, Die Idee vom Meffias und feinem Reich, wird bes fto mehr ausgebildet, je lebhafter noch bas Unbene ten an die glanzende Regierung eines David mar. - Prophetenschulen.
- 3. Die Eifersucht und die Kriege zwischen beiben Reichen dauern mit geringer Unterbrechung nicht nur fort, sondern werden auch noch dutch die Berbindungen mit auswärtigen Fürsten, besonders den Königen von Damaskus und von Negopten, gefährlicher. Das Entstehen großer Reiche im innern Usien macht zulest diesen schwachen Reichen ein Ende.

Saupt:

com<del>copy</del> Croome

Sauptbata gur Befdicte ber beiben einzele nen Weiche. 1. Das Reich Ifrael. 975-722. unter 19 Ronigen aus verfchiedenen Saufern, die burch gemaltfame Revolutionen fich folgen. 1. Jerobeam + 954. Unlage ber Refibeng Sichem, und ber Seiligtbumer gu Bethel, und Dan, und Anftellung von Prieftern, die nicht aus bem Stamm Levi waren. Beständige Rriege mit ben Ronigen in Inda. 2. Rabab, Jerobeams Cobn, ermordet 953 burd 3. Baefa + 930. Durch fein Bundnif mit ben Ronigen von Damaftus brachte er bas Reich Juda in große Befahr. 4. Ella, ermordet 929 burch einen feiner Relbberen 3. Simri, gegen ben aber fogleich von ber Armee 6. Om'ti gewählt wird, ber aber querft einen Gegentonig an Ebibni + 925 hatte. Omrt erbaut bie neue Sauptftabt Samaria, † 948. folgt 7. fein Sohn Ab'ab. Genaue Berbindung burch Beirath mit bem Ronige von Sibon, und Ginfuhrung bes Phonicifden Baal : Enline. Rriege mit Damaffus, in benen gulest Ahab bleibt, 897. Unter Ahab ein Bunds 36m folgen feine Gobne niß mit bem Ronige von Juba. 8. Achafia + 896 und 9. Joram. Das Bundniß mit Juba bauert fort. Joram wird ermorbet von Jehu 883. 10. Jehn. Er rottet bas hans Ahab, bas Ifrael 4 So. nige gegeben batte, aus, und ftellt den Cultus bes Baals ab. Die Ronige von Damaffus entreißen bem Reiche Ifrael alles Land jenfeits bes Jorbans. - Jehn + 856. 36m folgt. fein Gobn II. Joadas + 840. Rriege mit Damafens, ungludlich fur Ifrael, baneen fort. 12. Joas + 825. Er folagt ben' Ronig von Damaftus und von Juba. 13. Jerobeam II. † 784. Biederberfteller bes Reichs Ifrael in feinem alten Umfange. Rach einem unrubigen Interregno von 12 Sabren folgt 14. fein Sohn Bacharias 773, ber noch in bemfelben Jahr erfchlagen ward, und mit bem bas Saus Jebu, bas Ifrael 5 Rouige gegeben hatte, ju Ende gieng. Morber 15. Shallum, nach einem Monat wieber er= **D** 3 fclagen

### 54 Erster Abschnitt Periode vor Enrus.

schlagen von 16. Menadem + 761. Unter ibm erstet Heerdzug der Affprer unter Pful, den er durch Tribut abkanft. 17. Sein Sohn Fekajah, exmordet 759 durch 18. Fekab. Unter ibm der Heerdzug des Liglath Pilesat von Afforien, und Zerstörung von Damaskus. Er wird exmordet 740 durch 19. Hosea, der erst nach einer Anarschie von 8 Jahren sich des Throns bemächtigt. Er, such durch ein Bundniß mit Negopten sich von dem Afforischen Tribut frei zu machen; allein Salmanaskar, der Konig von Afforien, betriegt ihn, erobert Samarla, und macht dem Reiche Israel ein Ende, indem er die Einwohner ins Innere von Assen nach Wedien verpstanzt 722.

2. Das Reich Juba unter 20 Konigen aus bem Saufe David 975 - 588. Die Erbfolge geht, mehrentheils rubig, vom Bater auf ben Gobn, und wird unt ein paarmal burch die Ufurpation ber Athalia, und bie Einmifdung frember Eroberer, unterbrochen. habeam † 958. , Jerufalem bleibt Reffdeng, allein fcon unter Rehabeam wurde der Jehovabbienft durch Ginfabs rung anderer Gotter vernachläffigt. Außer dem Rriege mit Ifrael wird Jerufalem von Sifact, dem Ronige bet Megopter, angefallen und ausgeplundert. 2. Abijab 7 955. 3. Effa. Er ward von bem Konige von Ifraelund Damaftus zusammen angegriffen, und ware vielleicht untergelegen, wenn er nicht fo gludlich gemefen mare, ibr Bundniß zu trennen; + 914. 4. Jofafat, Bieder: berfteller des Jehovahdienftes, und Stifter eines Bund: niffes mit bem Reiche Ifrael. Sein Berfuc, die Schiffs fahrt auf bem rothen Meer nach Ophir wiederherzuftellen. miflingt. + 891. 5. 3pram. Die Berbindung mit Ifrael wird burd feine Beirath der Tochter Ababs, Atba= lia, befestigt; allein Ibumaea rif fic unter ibm von dem Reiche Juda vollig los. † 884. 6. Sein Sohn Abafia wird bereits 883 von Jehn, bem Morber und Nachfolger von Joram, Rouig von Ifrael, umgebracht. 7. Seine Matter Athalia bemantigt fic bes Ehrons,

unb

nnb laft bas gange tonigliche Sans ermarben; nur ein einziger Sobi: bes Achafias 8. Joas wird als Rind bem Untergange entriffen, beimlich im Tempel erzogen, und pach 7 Jahren burch eine von bem Priefter Jojada veranfaltete Revolution gewaltsem auf den Thron gelett; und Athglia umgebracht 877. Joas regierte unter ber Bormundichaft ber Priefter; baber Bieberberftellung bes Bebopahdienftes. Er mußte aber, von Safael, bem Ronige von Damaftus bebroht, ibm Eribut bezahlen. Er warb erfolagen 838. 9. Amagia. Er foling bie Ebomiter, wurde aber von Joas, Ronig von Ifrael gefclagen, und felbft Jerufalem von diefem ausgeplunbert. Er murbe erfolgen 811, und ibm folgte. 10. fein Sohn Afarta (oder Ufia). Er marb ausfanig unb + 759. Sein Cobn 11. Jothan + 743 war icon Mitregent bei feinen Lebzeis ten. Die Rriege mit Damaffus und Ifrael fangen wieber an. 12. Abas. + 728. Das Bundnif ber Konige von Damaftus und Ifrael bewegt Abas, Tiglath Pilefor von Miprien gu Sulfe gu rufen, ber bas Reich von Damaftus' gerftorte, und bie von Juda und Ifrael tributar machte. 13. Sistias + 699. Er macht fic von ber Abbangiafeit pon Affprien wieder lod. Samaria wird unter ibm 722 von Salmanaffar gerftort; und als beffen Nachfolger Sans berib 714' feinen Bug gegen Megopten unternimmt, wird aud Jerufalem belagert, aber gludlich befreit, ba ber gange Bug miflingt. Unter feiner Regierung weiffaat Sefaias. 14. Manaffe + 644. Wahrend feiner 55idbs rigen Regierung murbe der Phonicifche Eultus allgemein eingeführt; ber Jebovah : Dienft tommt in Berfall, und Die Mofaifchen Gefete in Bergeffenheit. 15. Amon, wird .fcon 642 ermordet. 16. Jofia. Bieberherfteller bes Tempels und bes Jehovabbienftes. Das ganglich in Bergeffenheit gerathene Befegbuch wird wiedergefunden, und eine ftrenge Reform barnach gemacht. Allein die Eroberungen des Megoptifchen Konigs Reto in Ufien treffen querft Palaftina, und Joffas bleibt in ber Schlacht 611.

amain, Francisco

## 36 Erster Abschnitt. Periode bor Cprus.

Sein Sobn 17. Joadas wirb foon nad 3 Monathen von Kargo Meto entthront, und beffen Bruder 18. 300 jafim ale tributarer Rurft auf ben Ehron gefest. Abet Durch die Entstehung bes Chaldaifd : Babplonifden Reichs : wurden Karao Relo nach ber Schlacht bei Circefium 606 feine Mflatifden Eroberungen wieder entriffen, und Joja-Fim wird Nebukadnegar tributair; † 599. Beitalter bes Propheten Jeremias. - Sein Sohn 19. Jojadim wird von Rebutabnegar bei beffen gweitem Buge, fcon nach 3 Monathen, mit bem gangen angesehenen Sheile ber Ration ins Innere Affens verpftangt, (Anfang bes Babplonifden Erils), und beffen Baterbruder 20. Bebetia's als tributarer Ronig eingefest. er fich mit Megypten verband um das Babylonifche Joch abzumerfen, fam Rebutadnegar gum brittenmal, eroberte Berufalem 588, und ließ es gerftoren, und Bedeflas, nachdem er geblenbet, und feine Rinder hingerichtet mas ren, warb mit bem übrigen Theile ber Ration gleichfalls nach Babulon geführt.

## II. Afrikanische Bolker.

Allgemeine geographische Botkenntniffe von dem alten Afrika \*).

- 1. Wenn gleich die Phonicier Afrika eins mal umschifft haben, so wurde doch nur die nords liche Halfte dieses Welttheils im Alterthum bes kannt: Allein diese kannte man auch genauer wie wir sie jest kennen, da die Kustenlander von cultis virten und handelnden Wölkern besetzt waren, die tief in das Innere desselben eindrangen. Dieß gesschaft bereits von Carthagern und Aegyptern; noch mehr von den Macedonischen Griechen unter den Ptolemäern; und selbst auch noch unter den Romern. Krieg, Jagd und Handel, trugen gemeinschaftlich dazu bei.
- 2. Afrika im Ganzen ist sowohl durch seine Lage als durch seine Gestalt von Asien auffallend verschieden. Statt daß Usien beinahe ganz in der gemäßigten Zone liegt, liegt Ufrika beinahe ganz in der heißen Zone. Statt daß Asien reich an tief eingehenden Meerbusen und großen

<sup>\*)</sup> S. Joeen 26: Th. II. S. 2 ff.

Strömen ift, bildet Afrika fast ein regelmäßiges Dreieck, und hat in der gamen Mordhalfte nur zwei große Ströme, den Mil und den Miger. Rein Wunder daher, wenn dieser Theil unfrer Erde gleichsam eine Welt für sich zu bilden scheint, verschieden durch seine Produkte wie durch seine Bewohner!

3. Seiner physischen Befchaffenheit nach gert fällt das nordliche Ufrifa in brei Regionen, Die bereits im Alterthum burch eigne Dahmen uns terschieden werden. Das Ruftenland langs bem Mittelmeer ift, mit Ausnahme von Eripolis, oder der Regio Syrtica, meist ein febr fruchtbas res land, und war baber ju allen Zeiten ftart bewohnt. Daber beife es bei Berodo't: bas bewohnte Ufrika; gegenwärtig die Barbareit > Dberhalb biefem folgt unter dem 300 M. B. ein gebirgigtes Land, burch welches die Rette bes Ut las lauft; reich au wilden Thieren, und an Date teln; daber bei Berodot: das thierreiche Ufrifa: bei ben Arabern b'as Dattelnland (Biledulgerid). Oberhalb Diefem von 300 bis ju 200 D. B. geht quer burch Ufrita, fowie auch durch Arabien, die fandige Region, die daber auch unter bem Rahmen des muften Ufritas oder der Sandwufte (Zabara) bei ben

ben Alten wie bei den Neuern bekannt.ift. Die fruchtbaren tander jeufeits der Wüste langs dem Riger blieben den Griechen noch mehrentheils uns bekannt: und werden unter dem allgemeinen Nahr men von Aethiopie'n begriffen; wiewohl man darunter vorzugsweise auch die Lander oberhalb Aegypten versteht. Wohl aber kannten sie einzelne fruchtbare Flecke in der Wüste, die Oases, wie Augila, Ummonium, und die eigentlichen Oases in Aegypten.

4. Gine politifche Gintheilung, Die gang Afrita umfaßte, giebt es nicht, nur an der Morde fufte wohnten policirte Bolter, Aegnpter, Cne renaeer und Carthager, von denen blog die erften ein einheimisches Bolf maren. Die übrigen zogen entweder als Romaden berum, oder bildes ten fleine Staaten, beren Dafenn mir gum Theil Bennen, aber von benen wir feine Beschichte bes figen. Langs der Rufte folgt auf Megypten, vom Sinus Plinthinetes an 1. Marmarica, obne Stabte, größtentheils Sandwufte, und nur von nomadischen Stammen bewohnt, von 40-470 D. L. 2. Das fruchtbare griechische Colonieene Jand Enrenaica, bis jur großen Sprte 37-40° D. i. Stadte: Enrene, Barta. Das Gebiet von Carthago von bet großen Syre

## 60 Erster Abschnitt. Periode vor Enrus.

Syrtis bis jum schönen Borgebirge 25-40°
D. L. Es umfaßte a. Das land zwischen der gros
ßen und kleinen Syrtis (Regio Syrtica), das
jeßige Königreich Tripolis; ein Sandland, fast
blos von Nomaden bewohnt. b. Das eigentliche
Gebiet von Carthago (Königreich Tunis).
Ein sehr fruchtbares land; der südliche Theil Bys
zacena, der nördliche Zeugitana. Städte:
Carthago, Utika, u. a. 4. Numidien und
Mauretanien; im Carthagischen Zeitalter nur
von nomadischen Völsern bewohnt. — Längs dem

#### Aegnpter.

Geographische Vorerinnerungen. Mes gypten beträgt zwar seinem Flächeninhalte nach \(^{\frac{3}{2}}\) von Deutschland, und gehört daber allerdings unter die größern känder unstrer Erde; aber in Rücksicht auf seine physische Veschaffenheit ist es sich selber sehr ungleich. Nur das kand zunächst an den Ufern des Nils, so weit die Ueberschwemmungen reichen, ist fruchtbares Kornland; das übrige ist an der Westseite eine Sandwüste, und an der Oftseite ein steinigtes Gebirgland. Der Nil sießt von seis

feinem Gintritt in Aegypten von Spene bis 15 Meilen oberhalb feinem Musfluß bei ber Stadt Cercaforus ungetheilt, und in gerader Richs tung von Guben nach Morben in einem Thale, bas nach Westen von Sandwuften', und Often von Granitgebirgen eingeschloffen ift, und etwa 2-4 Meilen in ber Breite balt. Bei Cere ca forus theilt fich aber ber Strom juerft in zwei, Sauptarme, von benen ber oftliche fich bei ber Stadt Delusium, der westliche bei ber Gradt Canopus ins Mittelmeer ergoß (ostium Pelusiacum und Canopicum); von beiden fondern fich aber noch wieder mehrere Rebenarme ab; fo daß man ju Berodor's Zeiten überhaupt fieben Dune dungen des Mils gablte, wiewohl fich diese nicht immer gleich geblieben find. Das tanb zwischen ben beiben außersten Urmen des Mils fubrt wegen feiner breieckten Geftalt ben Rahmen bes Delta: und mar angefüllt mit Stadten; und vortrefflich angebaut. Das fruchtbare, und von cultivirten Menschen bewohnte, Megnpten beschränkte fich bas ber auf bas Milthal ju beiden Geiten bes Stroms - von Spene bis Cercaforus, und Delta; wozu noch ein Paar quellenreiche Rlecke mitten in ber westlichen Sandwufte tommen , bie unter bem Dabmen ber Dafes befannt finb. -Die Fruchtbarkeit sowohl des Delta als des Mile thals

## 62 Erffer Abschnitt. Periode vor Enrus.

thals hangt bei dem fast ganzlichen Mangel an Resgen, besonders in Oberägnpten, von den Uebers schwemmungen des Nils ab, die periodisch eintreten. Sie fangen an im Anfange des August, und dauern bis zu Ende des Octobers; so daß diese drei Monathe hindurch die oben erwähnten Theile bes Landes unter Wasser geseht find.

Man theilt Aegypten in Oberägypten, von Spene bis zu der Stadt Chemmis, (Haupte stadt Theben oder Diospolis); Mittelägypten, von Chemmis bis nach Cercasorus (Hauptstadt Memphis); und in Unterägypten; welches theils das Delta, theils das Land zu beiden Seiten des Delta, begreift, und voll von Städten war, unter benen besonders Sais merkwärdig ist.

Oberhalb Aegypten folgt Aethiopien (Aothiopia supra Aogyptum), welches mit dem erstern von den frühesten Zeiten her in einer genauen Bersbindung, besonders durch Handel, gestanden zu haben scheint. Die tander zunächst oberhalb Aesgypten, die unter dem Nahmen Nubien begrifs fen zu werden psiegen, sind mehrentheils eine blos se Sandwüste, in der von jeher nur rauberische Nomaden umberzogen; indessen lief langs dem

Arabifchen Deerbufen Die fteinigte Gebirgfette fort, Die auch diesen Theil von Megnpten ausfullt; und in Rubien noch um vieles wichtiger dadurch wur: be, baß fie reiche Goldgruben enthielt, die bald oberhalb der Aegyptischen Grenze fich fanden. Der Mil, ber in Rubien eine große westliche Bies gung macht, ift bier voller Klippen, und daber die Schifffahrt febr beschwerlich. Allein weiter bin; auf von 169 M. B. air, andert fich bie Befchafe fenbeit des tandes; fruchtbare Wegenden nehmen bier ihren Unfang; und die koftbaren Produfte, welche fie erzeugen, sowohl Gold als Rauchwerke, machten diefe Provinzen von jeber zu reichen Sans belslåndern. Unter ihnen ift bereits ju Berovots Beiten beruhmt Meroe, mit einer hauptstadt gleiches Mahmens. "Man verfteht barunter bas fand, das von ben beiden Bluffen, bem Dil an ber BB. Seite und bem Aftaboras (Tacagge) ber fich in den Mil ergießt, an der D. Seite eins geschloffen ift, weßhalb es auch baufig, wiewohl uneigentlich, eine Infel genannt wird. Es gieng binauf bis ju ben Quellen des Rils, ober ber jegis, gen Proving Gojam, wofelbft die, unter Pfams metich größtentheils ausgewanderte, Megnytische Rriegerkafte fich niedergelaffen batte. Meroe fel: ber war ein Priefterstaat mit einem Konige an ber Spige, fo wie die Aegyptischen Staaten. - Die Grade

# 64 Erster Abschnitt. Periode vor Cyrus.

Stadt Arum ober Aurume wird zwar erst spås ter ermähnt, scheint aber doch nach den, noch vors handenen, Ueberbleibseln zu urtheilen, ein gleichhohes Alter mit den Alte Aegyptischen Städten und mit Meroe gehabt zu haben. So auch Adule.

Die Aegyptische Geschichte zerfällt in drei, dem Umfange nach ungleiche, Perioden, von denen die erste die früheste Zeit bis auf die Sesostriden um 1500 v. Chr.; die zweite die der Sesostriden, oder das glänzende Zeitalter Aesgyptens die auf Psammetich, 1500 bis um 650; die dritte die von Psammetich bis auf die Perssssche Eroberung 650 bis 525 umfaßt.

#### Erfte Periode.

Bon ben fruhesten Beiten bis auf die Sesoftriben um

Quellen. I. Judische Schriftsteller. Moses: Seisne Radricten enthalten zwar eine treue Schilderung des Megyptischen Staats zu seiner Zeit, aber keine fortlaussende Geschichte. — Bon Moses dis auf Salomo (1500—1000 a. C.) ganzliches Stillschweigen der bebräisschen Schriftsteller über Aegypten. Bon Salomo dis auf Eprus (1000—550) einzelne fragmentarische, medentheils hocht durftige, Nachrichten. — Wichtigkeit und Borzüge der judischen Nachrichten in so fern sie rein

Diftorisch find, — a. Griedische Schriftfeller. a. Herodot. Der erfte, ber eine Geschichte der Mes speter geliesert bat. Etwa 70 Jahre nach dem Sturze des Abrons der Pharaonen durch die Persischen Eroberer sammelte er in Aegypten selbst die Nachrichten über die frühere Geschichte des Landes aus dem Munde der unsterrichtetsten Versonen, der Priester; und schrieb diese tren nieder, so wie er sie gehört hatte. Es fragt sich also, wenn man seine Nachrichten gehörig wärdigen will, was wüßten die Priester von ihrer früharn Landesgeschichte? Und diese Frage läst sich wiedersum nicht eher beantworten, als die man die Art und Weise, wie sich historische Nachrichten unter den Regyptern von ihren frühern Perioden her erhielten, kennen gesernt hat.

Die frubefte Befdichte bet Megpyter war wie bie anberer Butionen eine Sagengeidicte. Allein frubet wie andere Bolter erhielten fie eine Art Schrift, bie Dieroglopbenforift, ober allegorifde Bilderforift, beren von naturliden Gegenftanden bergenome mene Beiden nicht wie bie Buchftabenfdrift Cone, fondern Begriffe bezeichnen. Gie ift ihrer Natur nach unvolls tommener wie Buchtabenfdrift; ba fie I. nur einen engen Areis von Ibeen und biefe nur einzeln, obne Berbindung und grammatifche Begiebungen, (ober boch bief alles gewiß mur bocht mangelhaft) bezeichnen fann. 2. Da fie nicht fomobl gum Schreiben , als gum Dablen ober Einhauen, alfo nicht annachft fur Bucher fonbern fur bffentliche Dents mabler , branchbar ift. 3. Da fie nicht burch fich felbit perftandlich ift, fondern nur burd Sulfe eines Schlufe fels, ber fich in einer neben ihr fortlaufenden Trabition erhalten muß; in beren Beffe fic ansichließend bie Dries fter befanden; ble aber in bem Lanfe vieler Jahrhunderte fic fowerlich obne Berfalfoung erhalten tonnte ; jumal iba 4: baffelbe Bilb oft gur Bezeichnung febr vericiebenartiger Segenstande gebraucht an fepn fceint. 'Co fonnte

edistance of Country

#### 66 Erster Abschnitt. Periode vor Cyrus.

alfo Megoptische Geschichte in dem Munde der Megoptischen Priester schwerlich mehr sewn, als eine an offentsliche Dentmähler geknupfte, eben deshalb bloß fragmenstarische, also auch nicht fortlanfend chronologische Geschichte, die endlich erst durch Deutung der Bilberschrift verftändlich, und daher manchen Risbentungen ausgesfebt war.

Diefe Poribeen über frubere Meguptifche Gefchichte merben ihre volle Bestätigung erhalten, wenn man bei Ses robot die Erzählung von den Aegvotischen Konigen vor Pfammetic burchgebt \*). Es geht flat barans bervor : 1. Die gange Beschichte ift burdans an offentliche Monn= mente gereibt, und gwar an Monumente, bie fich entweber in ober um Demphis fanden. Gigentlich tann man fagen an ein einziges Monument in Memphis felbft; nemfic an ben Tempel bes Bullans ober Dbtba, ben Saupttempel biefer Stabt. Die Gefdicte fangt an mit Menes, bem erften Erbauet beffelben (cap. 99.); unb pon jedem feiner Rachfolger wird ermabnt, mas er an ber Ermeiterung und Bericonerung bes Gebaubes big. augefügt habe; bie aber nicht baran baneten, fonbern andere Monumente binterließen, (wie die Erbauer der Dpramiden), beifen Unterbruder bes Bolle, und Berachter ber Gotter; und von benen, die feine binterlies Ben, mußten fie and nichts, als eine Reibe Rabmen gu fagen. 2. Die Reibe biefer Ronige ift baber auch nicht ununterbrochen, wenn auch die Priefter fie Berobot bafur gaben; fondern es find, wie bie Bergleichung mit Diodor es flar zeigt, große Luden bazwijden. Alfo lage fic and gar feine Chronologie barauf grunben. 3. Die gange Befdicte ift burdwebt mit Ergablungen, bie von bieroglopbifden Borftellungen bergenommen, und' baber felber allegorifc find; beren Ginn wir aber nicht mehr ent= ratbieln tonnen; ba ibn bie- Briefter felber entmeber nicht mußten, oder nicht mittheilen wollten; und mobifelbst

<sup>9</sup> Herod. U. cap. 99-150.

Dabin geboren, felbft falfche Deutungen unterfcoben. g. B. bie von der Beftehlung bes Rhampfinit, fo wie von feiner Reife in die Unterwelt, mo er mit ber Ceres Barfet spielte (cap. 191. 122.), von der Cochter bes Cheops (cap. 127.), von ber Blindheit bes Bbes ron und ber Art feiner Beilung (cap. pir.) n. a. jene Befoulbigung nicht angegrundet fep, fieht man bento lid aus zwei Beispielen, bas eine cap. 131., wo es Ses rodot felber bemerft; bas andere cap. 141., wo wir aus anbern Quellen bie richtige Deutung wiffen. Auch bas, bereits gu Gerodot's Beiten gewöhnliche, Streben ber Priefter, griedifche und agoptifche Mythologie in leber's einftimmung gu' bringen , erzeugte manche Deutungen, bie ber Eritifer nicht gulaffen wirb; wie g. B. bie gange febr gracifirte Gefdicte bes Ronigs Proteus, cape 112-115. - Gegen die Richtigfeit des allgemeinen Rea inttate biefer Untersachung, baß herobot's Megyptifche Gefcichterzählung nur eine, an offentliche Manumente getnupfte, und unter ber Sille' von Sierogluben vera borgene Ergablung fev, tonnte man vielleicht nach bie 'einzige Einmendung machen, baß bie Megoptifden Priefter außer ber Sieroglopbenfdrift noch Buchftabenfdrift tanne ten .. und alfo außer jenen offentlichen Monumenten auch eigentliche geschriebene Reichsannalen baben tonnten; gla Iein biefer Ginmurf miderlegt fic aus Berobot felbft. Alles was die Priefter außer ben bisher angeführten Radricten ibm fagen tonnten, waren bie Rabmen von 330 Ronigen nach Denes; (ber immer an die Svise ber Megyptifden Beitrednung gefest au werben pflegt: mabriceinlich ein allegotifches, bas Sabr, ober bas Land bezeichnendes Wefen); die fie ihm von einer Rolle Papprus perlafen. Allein fie mußten and nichts weiter, als bie Rabmen, weil biefe Ronige feine Monumente binterlaffen batten (cap. 100.). Wenn fic babet and weber ber Urwrung noch bie Beit bestimmen labte wie und mann die Megopter Buchftabenfdrift erhalten bas beng

#### 68 Erster Abschnitt. Periode vor Cprus.

ben, fo tonnen wir bod mit Buverlaffigteit fagen, baf fie fie bis auf die Beiten von Pfammetich entweder nicht hatten, ober doch ju ibren bistorifcen Annalen nicht weiter brauchten, als daß fie Nahmen aufschrieben.

b. Außer bei herobot fiuden wir Rahmen Aegoptischer Könige bei Diodor angeführt "). Dieser Schriftsteller, ber erst 400 Jahre nach herodot schrieb, compilirte seine Aegoptische Nachrichten aus mehrern Griechischen Schriftsten. Zwischen ihm und herodot ist tein Widerspruch; sobald man nur herodot's Königsteihe nicht für ununterbrochen fortlausend ansiedt. Auch Diodor wollte keine vollständige Berzeichnisse Regpptischer Könige geben; sow bern nur der merkwärdigen; doch mit Bezeichnung der Zwischendume zwischen ihnen nach Menschenaltern.

c. Bon beiben verfcieben endlich ift bet Wegyptifde Briefter Danetho, ber unter ber Regierung von Dtos Lemans Obilabelphus um 260 v. Chr. lebte, und Aegyptinca forit, woraus fic aufer mehrern gragmenten bei Jofephus, (aber beren Mechtheit man ftreitet,) Ber= geichniffen von Ronigen in ben Chroniten von Enfebins und Spncellus erhalten baben. Diefer Catalog ift ab= getheilt in 3 Abiconitte (Comos), von denen jeder mehrere Donaftieen, die nach ben verfchiedenen Stab= ten Wegoptens genannt find, enthalt. Bei jeber Donaflie wird die Angabl ber Rouige aus berfelben, und ber Jahre ihrer Dauer bemertt. - Benn bie Megoptifchen Priefter bereits herodot die Nahmen von 330 Ronigen vorlefen tonnten, fo fann es nichts Befrembenbes baben, baß folde Bergeichniffe auch ju Manetho's Beiten eriftira ten, und von ibm genust murden. Db feine Bergeichniffe aber biefelben find, die man bem Serobot porlas, bleibt naturlid ungewiß; mabrideinlich wirb es indes baburch. baß die Babl ber Ronige bei Manetho mit ber bes Den todot giemlich übereinfommt. Es muß bier aber vieles ungewiß und anbestimmt bleiben, da wir bie Bergeiche nife.

niffe bes Manetho erft aus ber bristen Sand, und burch eine Menge Schretbfebler entftellt, befigen.

Die Neuen Bearbeiter der Aegyptischen Alterthamer, von Kinchen Oedipus Aegyptische i670, bis auf de Pauw Recherches sur les Egyptiens et sur les Chinois 1772, haben nur zu oft ihre Hpothesen und Ardume für Wahrbeit ausgegeben. Versuche zu chronologischer Ordomung der Opnastien sind besonders gemacht von Marsbam in seinem Canom Chronicus; und von Gatterer in seiner spuchronist. Weltgeschichte. — Bu den Hauptwerten ges hören:

JABLONSEI Pantheon Mythicum Aegyptiacum 1750. & GATTERER Commentationes de theogonia Aegypt. in Commentat. Societ. Goetting. T. VII.

De Origine et usu Obeliscorum auctore G. Zosca. Romae. 1797.

L'Egypte sona les Pharsons, on Recherches sur la Geographie, la Religion, la Langue, les Ecritures, et l'Histoire de l'Egypte avant l'invasion de Cambyse, par CHAMPOLLION le jeune, T. I. II. 1814. Die beiben Cheile, det Geographie gewidmet, enthalten die Miedethem stellung der Alt, Aegyptischen Provinzen und Stadtes Rahmen nach Coptischen Quellen.

Der Absmitt in meinen I be en 1c. 1875. Th. II. B. II. über bie Megypter. Besonders die Einteitung über die Hiezroglophenschrift.

Die besten Abilbungen der Aegoptischen Monumente verdanken wir erst der französischen Expedition dabin. Bereits die von Dumon bet seinem Voyage en Egyptes
übertreffen sehr weit die frühern von Pocock und Norden;
sind aber noch wieder sehr weit übertroffen worden in dem
großen Prachtwert:

Description d'Egypto, Antiquités. P. I. II. III. Woven P. I./
bie Denkmähler Oberäguptens von der Rubifchen Grenze bis Theben; P. II. III. blos die Denkmähler von Theben onthalten. Wan febe aber biefe Meine Abhanblung:

continue Colorille

## 70 Erfter Abschnith Periode vor Enrus.

Ueber die Bentmabler des Argyptischen Ches bens; als Beilage ju: Ideen über die Politik und den handel der alten Wolker Ch. II, B. II. der dritten Ansgabe.

- gypten geht über die Zeiten der Geschichte hinauf; benn schon in Abrahams, noch mehr aber in Mosses, Zeitalter erscheint bessen innere Verfassung so ausgebildet, daß nothwendig schon ein langer Zeits raum dazu gehört haben mußte, die Nation und den Staat bis zu dem Grade der Cultur zu erzheben, auf dem wir ihn damals erblicken. Man kann daher mit Sicherheit sagen, daß Aegypken zu den ältesten Ländern unster Erde gehört, wo eine politische Verbindung entstanden ist, wenn es sich gleich niemals mit Gewisheit wird ausmachen lassen, ob es nicht in Indien früher geschah.
  - 2. Die Urfachen, wodurch Megypten so fruh ein kultivirtes tand ward, mussen theils in der natürlichen Beschaffenheit, theils in det tage dess selben gesucht werden; und man muß daber Mes gypten nicht blos an und für sich, sondern in Berbindung mit dem übrigen Ufrika, betrachten. Es ist in ganz Nordafrika das einzige tand, das an einem großen Strome liegt; ohne den es so wie die übrigen tander dieses Weltzbeils unter gleischen

den Breitengraben, eine Bufte fenn marbe. Es kommen bier die beiden außerordentlichen Umftande gufammen, bag auf ber einen Seite der Strom burch feine Ueberschwemmungen ben Boben fo jus . bereitet, daß die Musstreuung bes Saamens faft Die einzige Arbeit ift; und boch auf ber andern bei einigem Fortgange bes Ackerbaus ihm so viele him berniffe in ben Weg legt, (burch bie Mothwendige keit von Canalen, Gindammungen u. f. w.) bag Die Erfindungsfraft ber Menschen baburch noth wendig aufgeregt werden mußte. Wenn badurch Det Acterban in Megapten, und burch ihn mehr zere auf benfelben Bezug babende Kenntniffe, ers zeuge murben, fo begunftigte bie lage bes landes in ber Mabe reicher Gold : und Gemurglander, und in ber Mitte zwischen Ufrita und Afien, ben Banbel und Bertebr ber Mation; und in ale len Zeitaltern erscheint dieß Land als ein Sauptfig Des inlandifden ober bes Caravanenbaubels.

3. So mußte also in dem fruchtbaren Mils shal mohl ein anderer Zustand werden als in den Wähften Libnens. Mehrere kleinere Staaten schein nen lange vorher in jenem Thal sich gebildet zu has ben, ehe es noch ein großes Aegyptisches Neich gab. Der Ursprung derselben ist natürlich in ein Dunkel gehüllt, das die Geschichte nicht mehr ganz aufs E 4

oper y Qualife

## 72 Erster Abschnitt. Periode vor Enrus.

guflären vermag. Nur das scheint aus Denkt mahlern und Nachrichten flar, daß das obere Aer gupten auch am frühesten der Siß der Eultur war; und diese, von Säven herfommend, durch Anlage von Colonieen sich weiter nach Norden verbreitete. Währscheinlich geschah dieß durch Einwanderung eines fremden, von dem schwarzen verschiedenen, Stammes; wie die Abbildungen sowohl der Sculps tur als der Mahlerei auf den noch vorhandenen Aes gyptischen Denkmählern davon die Beweise geben.

'4. Die Rachrichten von dem hohen Alterthum der politischen Cultur nicht nur in Indien, sons dern auch in dem glücklichen Arabien, so wie in Aethiopien, besonders in Meroe, und die deutlichen Spuren des alten Verkehrs zwischen diesen südlischen Landern der Erde, erklären solche Einwandes rungen leicht, wenn sie sich gleich nicht genau chros nologisch bestimmen lassen. Unverkennbar aber hat die Religion daran keinen geringern Antheil ger habt. Die Staatsverbindung ward in Aegypten nicht etwa erst später an Religion geknüpste, sonderk sie war von Ansang an darauf gegründer. So mußten also die Fortschritte aller politischen Enleur, wenn nicht allein, doch vorzugsweise, von der Prieskerkasse und ihrer Verbreitung abhangen.

Allgemeine Entwicklung bes Begriffs von Rafton eime theilung. Erfter Ursprung ber Kaften ans ber Berfchies benbeit ber Bollerstämme in einem Lande, und ihrer Les benbart. — Beitere Ausbildung in despotifchen Acidem. — Anwendung davon auf Aegypten und die Aegyptische Priesterfafte, als einen ursprünglichen, gebildetern, Bolo Lerstamm.

5. Das Eigenthumliche biefer Rafte mar ber Cultus gemiffer Gottheiten, unter benen Ammon, Offris und Phtha, (welche bie Griechen mit ibe ren Jupiter, Bacchus und Bullan verglichen;) Die vorzüglichken maren. Die Berbreitung biefes Cultus, Die immer an Tempel gefnupft mar, gitte alfo auch die deutlichsten Spuren von der Berbreis tung Diefer Rafte; und Diefe Spuren in Berbins bung mit ben eignen Dachrichten ber Megypter fube ren babin, bag biefe Rafte ein von Guben ber, über Meroe in Methiopien, eingewanderter Stamm gemefen fen, ber fich burch Ans lage von inlandifchen Colonieen, bas beift - immer junachst von Tempeln und ihren Debenans lagen, allmäblig weiter verbreitete; und Den Cultus feiner Gotter jum berrichen ben Cultus in Megnpten machte.

Beweis ber Michtigteit biefer Borftellungsgrt aus ben ausbrudlichen Beugniffen über ben Urfprung von Theben und Ammonium, von Merce aus, ber fic auch burch ben bort fortbauernben. Eultus bes Ammon verrieth.

contrary Google

## 74 Enfter Abschnitt, Periode vor Enrus.

So wie wiederum Demphis und andere Plage im Milthal von Theben aus gestiftet fepn follen.

- odlerung gemaße, Bermuthung erhalt aber eine neue Bestätigung durch die uralte Eintheis lung des Landes in Distrikte, oder Nosmen. Diese Sintheilung hing namlich an den Haupetempeln, die eben so viele Niederlassungen der Priesterkaste bildeten; so daß die Sinwohner von jedem Nomus auch zu dem Haupetempel geshörten, und Theit an dem religiosen Cultus hate gen, der in jedem eingeführt war.
- 7. So scheinen sich also durch almählige Versbreitung jenes kultivirten Stammes, zu dem außer der Priesterkaste auch sicher die Kriegerkaste, viels leicht auch noch andere, gehörten, langs den Usern des Nils, mehrere kleine Seaaten gebildet zu haben, deren Mittelpunkt jedesmal eine solche Niederkassung war; deren jeder aber zugleich die benachbarten einheimischen oder auch einwanderns den Stamme umfaßte. Das Band, das jeden einzelnen Staat umschlang, war also, wie bei den mehrsten Staaten in der Kindheit der Menschiften, ein gemeinschaftlicher Cultus, an dem Alle Antheil nahmen, die dazu gehörten. Als lein die große Stüße der Civilistrung ward hier, was

was im fiblichern Afrika, wegen bet Beschaffens beit bes Bodens und des Klimas wenig ober gar nicht statt finden konnte, Ackerbau, und die Besscherung von diesem, als der wahren Grundlage von Staaten, also das Haupt-Ziel der Politik der begrichenden Kaste.

Biberjegung der Idee, als mare bie Aegpptische Pried sterfaste im Besit großer spekulativer Kenntnisse gewesen; da ihre Kenntnisse vielmehr fast durchgehends auf das praktische Leben Beziehung hatten, und also in ihren Sofigden die instrumenta dominationis über den großen Hausen murden, wodurch sie diesem sich unentbehrlich machten, und ihn in der Abhängigkeit erhielten. — Erschutetung der genauen Beziehung, welche ihre Gottheiten, ihre astronomischen und mathematischen Kenntnisse, auf Ackerban hatten.

8. Mach ben Verzeichnissen bes Manetho fans ben sich diese einzelnen Aegyptischen Staaten zuerst in Ober's und Mittelägypten; und zwar in jenem in Theben, Clephantine, This und Heraklea; in diesem aber in Memphis. Erst in der letten Abstheilung kommen bei ihm auch Staaten in Untersägypten vor; und zwar in Tanis, Mendes, Bustassund Sebennytus.

Ohne Zweisel gehoren alfo für diese Staaten die 330 Könige, beren Rahmen nach Menes die Priester dem HeTedot vörlasen; so wie auch diesenigen, welche Diodor war dem Sesokist erwähnt; unter deben Buskis der Zwebe, te Erbaner von Theben; und Uchorens Erbaner von Memphis heißt. Euseblus und Spicellus haben aus

## 76 - Erster Abschnitt. Periode vor Cyrus.

Manetho viele Rahmen jener Könige erhalten; welche 30 vergleichen und zu ordnen besonders Marsham bemubt ger wesen ist.

9. Wie diese Staaten gleichzeitig waren und auf einander folgten, läßt bei dem Mangel einer sichern und fortlaufenden Chronologie sich nicht mit Zuverlässigkeit bestimmen. Gewiß war Theben einer der attesten, wo nicht der atteste; alter als Memphis, das von dort aus gestistet wurde. Dem gewöhnlichen Gauge der Dinge gemäß wurden eins zelne unter ihnen reich und mächtig, und verschlans gen die andern. Schon in dieser frühen Periode ragten wenigstens Theben und Memphis über die andern hervor.

So fdeinen This und Elephantine mit Theben vereinigt ju fepn; fo wie die Staaten in Unteragppten mit. Memphis.

10. Aus ben Mosaischen Nachrichten erhelle, baß schon in Josephs Zeitalter bet Staat von Mems' phis, (wosern er, wie es scheint, hier, nicht aber in On, oder Heliopolis, lebte), Mittelägypten und Unterägypten umsaßte; mit einem zahlreichen und glänzenden Hossiaat, einer Priester: und Kriesgerkaste; großem Ackerbau; und mehreen Einrichstungen, die eine schon tief gewurzelte Bildung vers rachen. Aber indem Joseph in diesem Staat der Grüne

Grunder ber Leibeigenschaft warb; und die Claffe ber frenen Guterbefiger, ba anger den Prieftern ber König alleiniger Landeigenthumer ward, versichwand; so konnten kunftige Erschutterungen bas durch besto gefährlicher werden.

II. Diefe Erschütterungen tamen indeß von außen. Megapten, auf allen Geiten von Momabis fchen Boltern umgeben, batte oft von ihren Gine fallen ju leiden; bald von Guben, bald von Dften ber. Die aber Scheinen Diese heftiger und Dauernder gewesen ju fenn, als bald nach Joseph's Arabifche Beduinen überfcmemmtein Unteragnpten; und ihre Saupter, von ben Megnptern Sylfos genannt, ließen fich bier felbft nieber. befestigten Amaris, oder Pelufium, und behnten ibre herrschaft bis Memphis aus, wo fie mabre icheinlich ihren Wohnsit aufschlugen. Sie wetben als Unterbrucker ber Religion und Prieftertafte ges fcilbert; aber wenn fie bieß auch anfangs maren, fo muffen fie boch, wofern bas Mosaische Zeitalter bas ihrige ift, allmählig Aegyptische Sitten und Cultur, - etwa wie die Mongolen in China angenommen haben. Die Scheinen fie indes Beren von Theben und Oberagnpten geworben zu fenn; und ber langbauernde Rampf mit ihnen bat mabre fceinlich felten gang, ober boch nur auf wenige Beit, nachgelaffen.

## 78 Erster Abschnitt. Periode vor Cyrus.

Die Herrschaft ber Arabischen Hotfos fallt zwischen 1700 und 1500; also mabrend derselben Mofes und die Answanderung der Juden. Wenn Josephus ihre Oduer auf 500 Jahre angiebt, so find mahrscheinlich die langen Perioden der Kriege mit eingeschloffen.

12. Ueberwältigung und endliche Vertreibung der Hoksos von Oberägypten aus, durch den Kösnig Thumosis von Theben. Die Folge davon war die Wiederherstellung der Freiheit und Unabhängigs keit Aegyptens; aber auch der dauernden Vereisnigung zu Einem Reich; da die Herrscher von Theben jest Herrn von ganz Aegypten wurden. Diese Vertreibung der Hoksos, schon an sich die wichtigste Nationalunternehmung, mußte sich dem Andenken der Nation um so viel tieser einprägen, da durch sie der Grund zu der solgenden glänzens den Periode des Reichs gelegt ward.

Die Vertreibung der Hotfos fcheint ein Hauptgegenstand ber Aunft bei den Begoptern geworden, und auf einem ber großen Tempel von Theben (DE Non pl. 133.) bargenftellt zu fepn.

#### Zweite Periode.

Won ben Sesostriben bis auf die Alleinherrschaft Psammes tich's; von 1500 bis 650.

Die Quellen in biefer Periode bleiben biefelben; und bie Geschichte behalt noch ben Charatter einer hieroglyphen-

phengeschichte. In hiese Periode fallt- die von herobot gegebene Konigereihe von Sesostris an; so wie auch die bei Diodor. Sie stimmen fast ganglich überein, sobald man herobot's Reihe nicht für ununterbrochen, sondern für eine fragmentarische, blos an offentliche Monumente geknüpfte, Reihe halt, wie folgende Lafel (wobei wir auch die vor Sesostris mit bemerken) zeigt.

Rad Derobot

Manad

Hierauf bie 330 Könige (bes vorigen zerstüdelten Beitraums); unter ihnen 18 Aethioper, und eine Fran Ritofris.

Moeris.

Se (oft ris. Pheron, deffen Sohn: Rad Diobor.

Menes.

Nach ihm 52 Nachfolger in mehr als 1400 Jahren. Bufitis I. und 8 Nachfolger, wovon ber lette

Buffris II. Erbaner von The-

Ofpmandpas und 8 Nachfola folger; bavon der lette Uchoreus, Erbauer von Memphis.

Megyptus, beffen Entel. Rach

Moeris.

7 Menfchenalter:

Befofttis ober Sefooffs.

Sefostris' II. des vorigen Sohn, der ben Nahmen

des Baters annahm. Lude von vielen Menfchen-

Amafis, und der Aethiopier

Actifanus. Mendes, oder Manes, Etbauer des Laborinths.

Anarchie von 5 Menfchenal-

Pro:

Rad Derobot'

Protens , gur Beit bes Eres Protens ober Cetes, jur Beit janifden Rrieges. Abampfinit.

Cheops, Erbauer ber großen Deramide.

Chepbres, Erbauer einer Ppramibe, bes porigen Bruber.

Preerinns, bes Cheops Cobn, Erbauer einer Opramide.

Mindis ber Befengeber. Anpfis, ber blind war.

Sabaco der Methiopier. Unpfis jum zweiten mal. Sethos, ein Driefter des Bulfans.

Dodefarchie. leinberricher. Mad Diodot.

bes Trojanifden Anieges. Remphis, bes vorigen Sobn. 7 Menfchenalter; barin Rio lens, von bem ber Ril ben Nabmen tragt.

Chemmis ober Chembes, aus Memphis, Erbauer ber groo Ben Doramide.

Cepbren, Erbauer einer Ppras mibe, bes porigen Bruber.

Mpceriaus, bes Chemmis Sobn, Erbaner einer Dpo ramide.

Bodoris ber Gefeggeber, Lude von vielen Menfchene altern.

Sabaco bet Methiopier.

Dobefardie. Pfammetich, aus Gais, Al. Pfammetic, aus Gais, MIs leinberricher.

Diefe Bergleichung bes Diobor's zeigt beutlich, nicht nur, bas Berodot's Reibe eine oft unterbrochene Reibe ift, fondern auch baß feine fortlaufende Chronologie mig. lid ift, da Diobor wiederholt die Babl ber Menfdenals ter unbestimmt lagt. Die Bergleidung bes Trojanifden Rrieges icheint gwar Gine fefte Beitbeftimmung gu geben; allein bas fichtbare Streben ber Priefter bei Berobot ibre Sagen mit benen ber Griechen gu vergleichen erregt auch Dier billig Berbacht. Dan muß fic alfo mit allgemeinen Beitbeftimmungen begnugen; wenn aber nach ber größten Babbo

Wahrfcheinlichkeit bas Zeitelter von Sefastris ins 15te Jahrhundert v. Chr. geseht werden muß (man sehe Zocaa de Obeliscis), so ordnen sich diese doch im Ganzen.

- 1. Der folgende Zeitraum mar bis gegen fein Ende der glangende Beitraum Megnptens, in wels chem es nicht zu bezweifeln scheint, bag bas gange Reich Gin Ganges bildete, benn als Beberricher bes Gangen werden uns bie Ronige gefchilbert. Was war auch naturlicher, als bag auf die Vers treibung ber Fremden eine Periode großer Rrafts entwickelung, und baber auch auswartiger Erobes rungen, folgte? Det Gig des Reichs muß aber Memphis gewesen fenn, bas durch feine Lage bagu auch viel geschickter als Theben mar; ba Berobot's Ronigereihe ganglich an Monumente von Memphis, besonders an den Tempel des Phtha, gereihet ift; beffen Bergroßerung burch neue Anbaue bei jebem ber Konige, mit Ausnahme ber Ppramidenbauer, ermähnt wird.
- 2. Diefer Glanz bes Reichs war hauptsache lich bas Werk bes Sesostris, des Sohns des Anzenophis, der nicht lange nach dem Anfange dieses Zeitraums zur Herrschaft gelangte. Er wurs de vorzugsweise der große König der Aegypter. Wer wird die Erzählung seiner Thaten, wie die Priestersage sie seierte, und die Abbildungen auf

den Monumenten von Theben fie jum Theil noch darzustellen scheinen, als buchstäblich mahr betracheten? Aber wer mag auch die Wirklichkeit eines Fürsten bezweifeln, die so piele und mannigfaltige, Denkmabler ins und außerhalb Aegopten bezeugten?

Eine kritische Würdigung der Erzählungen von den gjährigen Ariegszügen und Eroberungen des Sesosiris — sie waren überhaupt gegen die reichen Handelsländer gerichtet — scheint die zu Lande auf Aethiopien, Worderassen, und einen Theil von Thracien; die zur See auf das glacke liche Arabien, und die benachbarten Austen, vielleicht bis zu der Indischen Halbinsel bin beschanken zu mussen. Adnenen diese viel Unwahrscheinliches haben, in einem Zeitalter wo das westliche Assen noch kein großes Reich enthielt? — Die im Innern ihm beigelegten großen Anstalten, die großen Bauten, die Kanale, die Einthellung des Reichs, beseichnen ihn als den Herrscher von ganz Regopten.

3. Ungeachtet bieses großen Wechsels der Dinge bleibt aber doch der Verfassung derselbe alle gemeine Charafter aufgedruckt, der einer, mit der Monarchie verbundenen, Priesteraristokratie. Gerborten gleich die Könige (wie die Indischen Fürssten,) nicht der Priesterkaste an, so wurden sie doch durch sie mannigsaltig beschränkt. Ein Obere priester stand ihnen zur Seite; ein religioses Ceres moniel band sie bei öffentlichen Geschäften wie im Privatleben; öffentliche Denkmähler mußten ihre Uchtung gegen den herrschenden Cultus bezeugen; die Staatsämter waren in den Händen der Priese ster.

casa Google

fter. Ullerdings mußte der perfonliche Charakter ber Ronige bier vieles bestimmen; aber wie fart mußte boch nicht diese Ariftotratie fenn, wenn felbst gludliche Groberer ihr bulbigen mußten?

- 4. Ohne Zweifel fallt in biefen Zeitraum bie Errichung, ober boch bie Bollenbung, mancher ber großen Denkmabler Megyptens. Bon benen in Memphis, Tempeln und Phramiden, Bezeuge Dieß Herodot ausbrudlich; Sefostris wird als ber Ers hauer und Berichonerer ber Tempel gepriefen; felbft Die Denkmabler in der Thebais Scheinen jum Theil Borftellungen aus biefen Zeiten zu enthalten. Mie Terdings tonnte barunt ihr Unfang fchon um vieles alter fenn; benn nicht Gin, fondern viele Menfchens alter gehorten bagu, folche Werke zu vollenben wie Oberagnpten fie aufzeigt. Was ift aber auch nas turlicher , wo ein Tempel im vollsten Sinne ber Mittelpunkt des Staats ift ?
- 5. Much bie innern Werhaltniffe ber Das tion, die Rafteneintheilung, erhielt mabre fceinlich damals ihre volle Ausbildung. Die Pries fterkafte, im Befig aller wiffenschaftlichen Rennte niffe, blieb eben beshalb im Befig ber Staatsamter. Die Rriegerkafte konnte fcmerlich vor der Ginheit bes Reichs, die Schifferkafte vor ber Unlage ber Ranale

Randle vollig reifen; wenn auch ber Urfprung von allen ichon alter mat.

Bergleichung ber Nachrichten ber Kafteneintheilung bet Herodot und Diodor. Das fremdartige murbe fcon, ohne bas bobere Alter, für herodot fprechen.

- 6. Gine fortlaufende Geschichte des Reichs läßt fich aber um so weniger geben, da selbst die Bruchstücke bei Herodot, seine Mahrchen von Pheron', Rhampsinit, Cheops u. a. nichts anders sein können, als bildliche Erzählungen. Auch die Geschichte des blinden Annsts sollte sie einen andern Sinn haben, als den, den Diodor ohne Bild angiebt: eine große tucke ohne Nachrichten?
- 7. Die glücklichste Periode des Pharaonems Reichs scheint also etwa zwischen 1500 bis 1100 v. Chr. zu sehen zu senn: (wiewohl nach Diodox doch auch selbst diese durch einen langen Zeitraumt der Anarchie unterbrochen ward). Dieser glänzens de Zustand änderte sich aber gegen das Ende dies ses Zeitraums. Ein fremder Eroberer aus Nethios pien (wahrscheinlich Meroe), Sabaro, unterjochte Negypten; und auch als er es verließ, bemächtigte sich gegen die Sitte ein Priester des Pheha, Nahr mens Sethos, des Throns; der deshalb als Usurs pator angesehen wird. Er beleidigte die Kriegers 714 kaste; und der Angriss des Assires

-hatte um fo viel gefährlicher werben tonnen, mare er nicht burch eine Seuche unter feinem Seer abs gewandt.

8. Dennoch aber zerfiel das Negyptische Reich, und eine Vielherrschaft, (vielleicht wieder eine Austoliung in die frühern Reiche) entstand, da zwölf Kürsten sich der Herrschaft bemächtigten. Zwar sollte auch diese Regierung eine gewisse Einsheit haben; allein sie zersielen bald unter einander, und zwangen Einen aus ihrer Mitte, Psammetich aus Sais, zur Flucht. Jedoch unterstüßt durch Griechische und Catische Soldner wußte er sich zu rächen, indem er seine Gegnet vertrieb; und der Alleinherrschaft sich bemächtigte.

#### Dritte Periode.

Won ber Alleinherrschaft Psammetich's bis auf die Persiche Eroberung Aegyptens burch Cambyses; v. Chr. 650-525 \*).

Danptquelle der Geschichte bleibt gwar auch hier Hano-Don II. cap. 125 etc. allein seine Erzählung ist nun keine Hiero-

B) Steichzeitig: In Afien: Entstehung und gall der Chalbaisch: Babylonischen — und Entstehung der Perofichen Mouarchie. — In Rom: Könige, von Numa Rome

Properties Croople

## 86 Erster Abschnitt. Periode vor Cyrus.

Hieroglyphenerzählung mehr, sonbern wird rein - hiftorisch. Unter Psammetich nemlich bildete sich durch eingewanderte Griechen in Regypten die Kaste der Dollmetscher (epunyelc, sugleich die Ciceroni für Fremde, und Mätler bei dem Handel zwischen Aegyptern
und Griechen,) die auch über die Landesgeschichte Auskunft zu geben wußten. — Buchstabenschift war damals
in Aegypten nicht blos bekannt, sondern auch im allgemeinen Gebrauche, da die Aegypter an, dem Papprus
auch jest ein für eigentliche Schrift passendes Schreibmaterial bekommen hatten. Herodot's eigene Versicherung
also, daß von jest an die Geschichte zuverlässig sep, kann
nichts Befrembendes haben.

ununterbrochen wieder Gin Reich; peffen hauptstadt Memphis bleibt, jedoch gewöhnliche Residenz Sais in Unterägnpten. — Aufnahme der Frems den in Aegypten, besonders der Griechen; theils als Maufleute. Sinfluß davon auf den Nationalcharakter, und bes sonders auf Politik. Fortbaurend reger Erobes rungsgeist der Aegyptischen Könige besonders nach Asien hin; dadurch veranlaßte Anlage einer Seemacht, und Kriege mit den großen, in Asien entstehenden, Reichen. Fortbauernder, wenn gleich

Pompilius bis Servius Enllius. — In Athen: Drako — Solon — Pisistratus. — Bet ben Juden: lette Periode und Untergang bes Reichs Juda; und sogenannte Babylonische Gefangenschaft. gleich schwächerer, Ginfluß der Priesterkafte, und Beweise der Achtung der Könige gegen dieselbe, burch die Anlage und Verschönerung von Tempeln, besonders des Tempels des Phiha ju Memphis.

- Jeinheruschaft durch griechische und Carische Miethe truppen; die als stehende Truppen jeht im Lande bleiben. Auswanderung des größten Theils der dadurch beleidigten Aegyptischen Priesterkaste nach Aethiopien, und ihre dortige Niederlassung. Ers bauung der südlichen Propplacen am Tempel des Phtha, und Ansang der Eroberungsprojekte in Assen.
- 3. Psammetich's Sohn und Nachfolger Neto. \$\frac{1}{594}\$ Seine etweiterten Eroberungsplane. Erste Anlage einer Seemacht; und vergeblicher Versuch, das Mittelmeer mit dem Arabischen Meerbusen durch einen Kanal zu verbinden. Eroberungen in Assen bis zum Euphrat; aber schneller Verlust des Eroberten durch die verlohrne Schlacht bei Sircesium gegen Nebukadnezar. Auf seinen 606 Vefehl unternommene und glücklich ausgeführte Umschiffung von Afrika durch die Phonicier.
- 4. Sein Nachfolger und Sohn Pfammis. † Eroberungen im innern Afrika burch einen Zug 588 nach Aethiopien.

### 88 Erster Abschnitt. Periode bor Enrus.

5. Regierung des Apries (Pharno Hois 563 phra bei den Hebraern). Erweiterte Erobes rungsplane theils gegen Asien, — Belagerung von Sidon, und Seeschlacht gegen die Aprer; — theils gegen Eprene in Afrika, und deren unglücklischer Ausgang. Dadurch veranlaßte Emporung der Aegypter, die den auswärtigen, größtentheils burch fremde Miethtruppen geführten; Kriegen überhaupt entgegen waren, unter Umasis, In dem Bürzgekleige, den jeht Apries mit seinen Miethtrups pen gegen die Aegypter unter Umasis führte, versliert er Thron und teben; und mit ihm geht die bisher herrschende Familie des Psammetich zu Grunde.

6. Der Usurpator Amasis bemächtigt sich ber Regierung; und ob er gleich eine starke Parthen gegen sich hatte, die ihn wegen seiner niedern Hers kunft verachtete, so wußte er doch theils durch seine Leutseligkeit, theils durch seine Ergebenheit gegen die Priesterkaste, sich zu behaupten. — Seine Monumente sowohl zu Sais als zu Memsphis. — Genauere Bekanntschaft und Perbins dung der Aegypter mit den Griechen; theils durch die Heirath des Königs mit einer Griechin; theils aber und zwar porzüglich durch die Erdsstenung der Mündungen des Nils sur die griechischen Kauss

was say Exchange

Ranfleute; und die Eineaumung von Raufratis als Stapelplag ihrer Baaren. Große und wohls ebatige Folgen bavon für Aegypten ; beffen Flor unter Amasis langer Regierung den bochften Grad erreiche. Allein icon er hatte Banbel mit bem Perfifchen Eroberer Cyrus; Deffen Sohn und Rachfolger Cambyfes bereits einen Bug gegen Mes gopten unternahm, als Amafis noch eben ju reche ter Beit ftarb.

- 7. Sein Gohn Pfammenit, ber lebte in ber Reife ber Megyptifchen Pharaonen, wird bereits im erften Sabre feiner Regierung von Cambyfes besiegt. Gine einzige Schlacht bei Pelufium, und eine furge Belagerung bon Memphis reichen bin, ben Thron der Pharaonen über ben Saufen gu werfen, und Megypten gur Perfischen Proving gu machen. Den Saf des Siegers fublte vorzüglich 525 Die machtige- Prieftertafte; und es war wohl weit mehr Politit als blinder Religionsfanatismus, ber ibe bie Berfolgung jujog, bie aber fie ergieng.
- 8. Buftand und Schickfale Megpptens als Perfifde Proving. Es befommt nach Cambps fes Tobe Perfische Stanhalter, und wird alfo eigne Satrapie. Rachbem ber erfte Sturm porüber mar, mard Megnpten gelinde von ben Ders fern

## 30 Erster Abschnitt. Periode vor Enrus.

fern behandelt. Es bezahlte einen magigen Tribut; wohn noch einige Regalien, besonders die Rifches rei in dem Gee Moeris, tamen; allein bemunges achtet entstanden wiederholte Emporungen, Die bem Sag und bem Ginflug der Prieftertafte vors audlich ihren Urfprung ju verbanten gehabt ju bas Ben fcheinen. Die erfte noch unter Darius Sins 488 staspis, aber von Xerres gestillt. Die Folge bas 484 von mar Erhöhung des Tributs. Die zweite Emporung mit Sulfe ber Athenienfer unter bem Konige Inaru's mabrend ber Regierung von Urs 456 tarerres, I.; gestillet burch Degabngus, Die Ala britte Emporung, unter Darius H., bie bes fonders burch die Unterftugung bet Griechen von langerer Dauer war; und wodurch ber Thron ber Pharaonen gewiffermaßen wieder aufgerichtet wird.

> Dieser Abfall ber Aegopter danerte bis 354. Als Konige werden in dieser Zeit genannt: Umprtaens † 408. Psammetich um 400. Rephreus um 397. Pausiris † 375. Nectanebus I. † 365. Eachos † 363. Rectanebus II. besiegt von Artaxerxes III. 354.

#### Carthage r.

Quellen. Die erfte große banbeinbe und gugleich erobernbe Republit, welche die Gefchichte feunt, ift unftreitig ein Phanomen, bas vorzugeweise ber Aufmertfamteft des Geschichtforichers werth ift. Leider! aber ift unfre Kenntuif ber Beschichte Carthagos febr mangel baft, weil wir keinen Schriftsteller besigen, der dieselbe au bem Sauptgegenftande feines Berts gemacht hatte. Die Griedifden und Romifden Gefchichtschreiber forieben aunachft die Geschichte ihres Landes, und erwähnten Carthagos nur in fo fern, als es mit biefem in Berbindung stand. Dies gilt sowohl von Polybiu's und Diobor, ale Livins und Appian, und die Rachrichten von Juftin, ber allein über die frubern Schicffale Carthagos etwas fagt, find leiber! febr burftig; jeboch , aus Theopomp geschöpft. (cf. Comment. de fontibus Justini in Commontat. Soc. Gotting. Vol. XV.). Auffetbem fehlt es uns, ba Berobot uns hier verläßt, ganglich en einem Schriftsteller, bet Carthago in feinem Glor gefeben batte; Polybius fab nur noch feinen Sall, die ubrigen forieben lange nuchber: Go wenig indeß eine aufams menbangenbe Geschichte von Carthago fich geben laft, fo Fann man boch ein Gemablbe biefes Staats nach feinen Sauptzugen entwerfen.

Renere Schriftsteller uber Carthage finb :

HENDRICH de republica Carthaginiensium. 1664. Eine brauchbare Compilation.

Sefcicte der Republik Carthago, in zwei Theilen. Frantfurt. 1781. — Fast blofe Ariegegeschicke.

DAMPMARTIN Histoire de la rivalité de Carthage et de Rôme. T.1, II. 3. — Seht Berficolio.

Der Abfchnitt über die Carthager in meinen 3be'en 20. 98. 2. 1815.

Die

#### 92 Erster Abschnitt. Periode vor Enrus.

Die Geschichte Carthagos läßt sich am bes quemsten in drei Perioden theilen. I. Von der Erbauung bis auf den Anfang der Kriege mit Spe rakus; von 880-480 v. Ehr. II. Von dem Ans fange der Kriege mit Sprakus bis auf den Anfang der Kriege mit Rom; von 480-264. III. Von dem Anfange der Kriege mit Rom bis auf die Zers störung Carthagos; von 264-146.

#### Erfter Zeitraum.

Bon ber Erbauung Carthagos bis auf die Rriege mit Sprakus; von 880 - 480 \*).

thagos war, wie alle sehr frühe wichtige Natios nalbegebenheiten, durch lange Tradition in ein romantisches Gewand gehült. Die Sagen von der angeblichen Stifterin Dido lassen sich nicht mehr auf reine historische Wahrheit zurücksühren; indeß scheint doch so viel daraus zu erhellen, daß polis

e) Gleichzeitig: im innern Afien: Reich ber Affporer, Babylonier und erste Galfte bes Persischen Reichs. Bei ben Grtechen: Zeitraum von Lyturg bis auf Themistokles. Bei ben Romern: Période ber Abnige und ber Republik bis auf die Entstehung ber Wolkstribunen.

politische Unruhen in ber Mutterstadt Tyrus die Weranlassung wurden, daß eine Entigranten Parsehen sich nach dem, bereits mit andern Phonicischen Städten besehren, Mordafrika wandte, und gegen einen, den Eingebohrnen jährlich zu entrichtenden, Tribut sich die Erlaubniß erkaufte, hier eine Stadt zu gründen, deren Lage so glücklich gewählt war, daß es nur von den Einwohnern abhieng, sie zu dem zu machen, was sie wurde.

- 2. Go langsam auch wahrscheinlich ber erste Wachsthum Carthagos war, so stand es doch schon am Ende dieses ersten Zeitraums in seiner Größe da, als Herrscherin eines großen Ges biets in Afrika, und noch größerer aus wartis ger Besikungen. Entstehung des Carthagischen Gebiets in Afrika, durch die Unterjochung der bes nachbarten einheimischen Vollerschaften, und Grünsdung von Pflanzörtern Carthagischer Bürger in ihrem Gebiet, die sich allmählig mit ihnen versmischen (Libpphonices), und sie an Ackers bau und seste Wohnsike gewöhnten. Die Einzwohner dieses fruchtbaren Landes, das sich südlich bis zum Tritons: See erstreckte, waren völlige Carthagische Unterthanen.
  - 3. Undere mar aber ihr Verhaltniß mit ben Altphonicischen Ruftenstädten; befondere Utita;

at ways of Grounds.

## 94 Erffer Abschnitt. Periode vor Enrus.

Metha; benn wenn gleich Carthago auch über biefe ein Uebergewicht erhielt, so maaßte es sich doch feine willführliche Herrschaft an, sondern stand vielmehr an der Spige eines Bundes; wenn gleich diese Vormundschaft auch ofters in Druck ausars ten mochte.

- 4. Vermöge eines Vertrags mit ber benache barten Republik Eprene, gehörte den Carthagern auch bas ganze kand zwischen den Sprten, deffen Einwohner, die Lotophagen und Nasar monen, zwar Nomaden blieben, aber wegen ihres Handels in das innere Ufrika für Carthago höchst wichtig waren.
- 5. Colonials und dadurch entstehendes Erobes rungssisstem außerhalb Afrika. Man nimmt dabei ein sichtbares Streben wahr, sich auf Inspeln sein seinesten, und diese ihrer Herrschaft zu uns terwersen. Alle Inseln des westlichen Mittels meers lagen zunächst in ihrem Plan, den sie bei Sardinien, den Balearischen und andern kleineren Inseln, vielleicht auch Korsika, volstig, bei Sicilien aber nur zum Theil aussührsten. Auch die Canarischen Inseln und Mas dera scheinen ihnen ganz gehört zu haben. Dages gen legten sie auf dem festen Lande, theils in Spar

nginday (200j) (C

Spanien, theils an der Westeliste von Afris
ka, vor ben Kriegen mit Rom, gewöhnlich nur
einzelne Pflanzstädte an. Sie befolgten bei
diesen die Grundsäße, theils in die Fußtapfen ihr rer Voreltern, der Phonicier, zu treten, theils ihre Pflanzstädte so klein anzulegen, und so zu beschränz ken, daß sie sie stets in strenger Abhängigkeit ers hielten.

6. Das Berbienft , bas Gebiet Carthagos. burch große Eroberungen erweitert ju haben, ges bubrt vorzugsweise bem Saufe bes Mago, ber felber, fo wie feine zwei Gobne und feche Entel, die Herrschaft ber Republik in Sicilien, Sardis nien und, Ufrita, ju eben ber Beit grundete, als Enrus, Cambyfes und Darius, die Perfifche Dos narchie ftifteten, mit ber Carthago auch fcon bas mals in Berbindung gerieth, 550-480 v. Chr. Als große Eroberer traten daber die Carthager erft in bem vierten Jahrhundert ihres Stagts auf, fo wie auch bamable die erfte Geefchlacht ers wahnt wird, die fie ben Phocaenfern lieferten. 539 Dicht weniger falle in biefen Beitranm bie Unlage ihrer Colonien außerhalb ben Gaulen bes Bertus Jes, an ber Afrifanifchen Rufte burd Sanno, an ber Spanischen burch himilton, mabrichein: lich beide Enkel des Mago. Chen dabin gebort and

Rom fchloffen, in dem fie bereits als herren von Sardinien, von Afrika und einen Theil von Sie eilten erfcheinen.

7. Diese Eroberungen und ihre Behauptung machten die Ausbringung und Erhaltung großer Flotten und Armeen nothig, welche letzteren nach der gewöhnlichen Sitte von zugleich handelnden und friegerischen Bolkern größtentheils aus Miethe truppen bestanden. Aber kein Volk hat diese Methode in dem Umfange ausgeabt, wie sie, denn halb Afrika und Europa lieferten ihnen ihre Kries ger. — Schilderung eines Carthagischen Heers, und Entwickelung der Vortheile und Nachtheile dieser Einrichtungen. — Einrichtung ihres Sees wesens. Der Staat unterhielt sehr zahlreiche Kriegsflotten, nebst einer Menge (wahrscheins lich öffentlicher) Sklaven, die als Rubers knechte gebraucht wurden.

8. Die innere Verfassung Carthagos bild bete sich, wie in allen reichen Handelsstaaten, zu einer Aristokratie, die zugleich auf Abel und Reichthum gegründet war, aber doch stets einen Zusaß von Volksherrschaft behielt. Die Staatsgeschäfte waren in den Händen der zwei Suffes

Suffeten aber Könige, die ihre Wurde mahre scheinlich auf kebenszeit bekleideten, und des Ses nats (Boudn), der wieder einen engern Aussschuß (die yegovoloe) enthielt. Die Wahl der Magistrate war bei dem Volke, und die gesetzes bende Gewalt theilte es mit den Suffeten. Die Civil: und Militärmacht waren getrennt: die Felds herrn waren nicht, wie in Rom, zugleich Wagisstrate; wohl aber hatten sie einen Ausschuß aus dem Senate zur Seite, von dem sie mehr oder weniger abhängig waren.

9. Als Stuße der Werfassung ward gegen die Eingriffe zu mächtiger Aristokraten, besonders der Feldherren, als der Glanz der Eroberungen der Mago's die Republik mit einer militarischem Herrschaft zu bedrohen schien, und schon zunächst vor ihnen ein Feldherr Malchus einen wirklichen Versuch zur Unterjochung Carthagos gemacht hate te, das hohe Staatstribunal der Hunderts manner, errichtet; das zwar diesen Zweck erfüllte; aber späterhin sich selber eine Gewalt anmaßte, die in wahren Despotismus ausartete,

10. Ueber die Finangeinrichtungen der Carebager find wir am schlechteften unterrichtet. Sie scheinen folgende Hauptquellen ihrer offentlichen G

opery Croomic

# 98 Erfter-Abschnitt. Periode vor Eprus.

Einfunfte gehabt ju haben. I. Die Eribute, welche fie von ben verbundeten Stadten, und von ibren ! Afritanifchen Unterthanen jogen. Rene bes fanben in Gelb, Diefe meift in Raturalien, umb wurden willführlich bestimmt, fo bag fie in dring genden Fallen die Salfte ihres Ertrags geben muß 2. Dasfelbe mar ber Fall bei ihren auss martigen Provinzen, befonders Garbinien. 3. Die Tribute, welche bie Momabischen Stams me, theils in ber regio Syrtica, theils auch jus weilen an der MB. Seite, entrichteten. 4. Die Bolle, welche nicht nur in Carrhago, sondern auch in allen Colonien mit großer Strenge erhob ben murden. 5. Die Musbeute aus ihren reichen Bergwerken, vorzüglich in Spanien. - Dan muß bei ihren Finangen nicht vergeffen, bag viele ber Boller, mit benen fie bandelten, ober bie in Wren Beeren fochten, fein Beld tannten.

Jandels. Sie wünschten das Monopol des Handels im Westen zu behaupten; daher die Ber schränkung ihrer Colonien; und die möglichste Ents fernung aller Fremden von ihren Handelspläßen. Ihr Handel war theils Seehandel theifs tands handel. Ihr Seehandel war auf ihre Colos nien gegründet, und gieng, auch außerhalb bem Mittels

Mittelmeer, gewiß bis nach ber Kuste von Bris sonnien, so wie von Guinea. — Ihr tands handel wurde durch Caravanen geführt, die vors jäglich durch die Nomadenvöller zwischen den Spresen gebildet wurden; und gieng theils nach Westen, nach Ammonium und Oberägnpten; theils nach Süden in das Land der Garamanten, und tiefet in das innere Afrika.

### Zweiter Zeitraum.

Bon bem Anfange der Kriege mit Syrafus bis auf bem Apfang der Kriege mit Rom. 480-264.

Defig von ganz Sicilien das Hauptziel der Cars thagischen Politik, das sie mit einer seltenen Hauts nackigkeit verfolgten, und dem sie oft sehr nahe was ven ohne es je ganz zu erreichen. Die wachsende Größe von Syrakus, das gleichfalls nach dem Besiße der ganzen Insel strebte, gab die Verans lassung zu dem Nationalhaß, der jest zwischen Sicilischen Griechen und Carthagern entsteht.

2. Erster Versuch im Jahr 480 veranlaßt durch das Bundniß mit König Terpes I. bei sein G 2 nem

equeury Grootle

# 100 Erster Abschnitt. Periode vor Enrus.

nem Einfall in Griechenland. Allein noch volls ständiger als Themistolles die Perfer bei Salamin schlug, schlägt Gelon von Sprakus die Caribager bei Himera, und zwingt ste zu einem schimpslichen Brieden.

- 3. Nach dieser Niederlage folgt eine ruhige Periode von 70 Jahren, in der wir menig vom Carrhago wissen. Nur mit Wahrscheinlichkeit kone nen wir sagen, daß während derselben der Grenzsstreit mit Eprene geführt und zu Carrhagos Vorstheil entschieden, und überhaupt ihre Herrschaft in Ufrika durch einheimische Kriege erweitert und ber sestigt ward.
- 4. Allein die Gelangung von Dionys I. auf ben Thron von Sprakus, und das ehrgeißige Prossekt das er und seine Nachfolger verfolgten, ganz Sicilien und das griechische Unteritalien unter ihre Herrschaft zu bringen, zündete auch nothwendig das Rriegsseuer wieder an, bessen Flamme jest stets nur auf kurze Zeit erlosch, um deste heftiger wieder auszubrechen.

Wieberholte hocht blutige Rriege mit Dionps I. zwis schen 410 und 368, ohne bas einer ben andern gang versträngen tann. Die Bedingungen des letten Friedens waren, das teder behalten sollte, was er hatte. — Zweister Handelevertrag mit Rom 348.

Shlane

Solane Benubung der innern Anruhen in Sprakus, muter und noch Dionys II., zu der Erreichung ihres Endo gweds; durch Limpleon's Heldenmuth vereitelt 345—340.

Reuer furchtbarer Rrieg mit Agatholles, and Sie eilien nach Afrila felber verfest, und endlich fiegreich fur Carthago geenbigt. 311-307.

Auch der Rrieg mit Pprrbus, 277—275, beffet Chrgeit ein Bundnif amifchen Carthago und Rom vero anlaste, vermehrte am Ende noch ihre Uebermacht in Sicilien, und wahrscheinlich wurde ihre Beharrlichfeit und Schlaubeit in Benuhung der Zeitumstände sie boch in ihrem Zwed zuleht geführt haben, wenn nicht eben daburch der Saame zu ben Kriegen mit Rom ausgesftreuet ware.

5. Wie diefe Sicilischen Kriege auf bas Innere bes Staats gewirft haben, wird uns Wahricheinlich betrochtete man fie nicht gesagt. in Carthago jugleich als einen malthatigen Ableis ger alles inneren Babrungsstoffs; (wiewohl zwei: mal von Großen, zuerft von hanno 340, und nachmals von Bomiltar 308, wenn gleich vergebs lich, Berfuche jum Umftur, ber Berfaffung gemacht wurden;) und im Anfange bes Kampfs mit Rom Rebt die Republik fo furchtbar machtig ba, baß felbft die Finangen bes Staats, worauf es am meiften antam, nicht gerruttet erscheinen. Bas lag fonst Carrhago baran, ob 100000 Barban ren mehr ober weniger in ber Welt maren, fa lange

## 102 Erster Abschnitt. Periode vor Enrus.

lange es nicht an andern fehlte, die fich wieber kaufen ließen, und an Geld, womit man fie taufen konnte?

#### Dritter Zeitraum.

Som Anfange der Kriege mit Rom bis auf den Unter= . gang Carthagos. 264-146.

1. Die Kriege zwischen Carthago und Rom waren die unvermeidliche Folge der Vergrößerungse sucht zweier erobernder Völker, sobald ihre Eros berungen sich betührten. Es ist daher eine ziems lich gleichgultige Frage, wer der erste Anfänger war; und wenn man auch Rom von diesem Vorswurfe nicht freisprechen kam, so kann man doch nicht umbin, zu bemerken, daß nach den Grundsthen einer gesunden Politik Italiens Sicherheit mit der Alleinherrschaft der Carthager über ganz Sicklien schwerlich bestehen konnte.

Erfter Rrieg mit Rom 264—241 (23 3.) geführt aber ben Besie Siciliens, und icon großentheils im voraus burch hiero's Uebertritt auf die Romifche Seite entsicheben. Die Geschichte besselben f. unten in der Romisschen Gefcichte.

2. Der Krieg kostete der Republik Sicilien und die Herrschäft des Mittelmeers, wos durch

durch has Schicksal ihrer übrigen auswärtigen Besthungen auch schon im voraus bestimmt ward. Allein am gefährlichsten ward für den ersten Augens blick die ganzliche Erschöpfung ihrer Finanzen, die nach so vielen zerstörten und wieder gebauten Flotsten, nach so vielen vernichteten und wieder gemiestheten Heeren, nicht befremben kann. Einen Ramps, wie diesen, hatte Carthago noch nie besstanden; und die nächsten Folgen waren schrecklischer, als der Krieg selbst.

3. Die Unmöglichkeit ihre Miethtruppen abs zuzahlen, zieht eine Empörung bon diesen nach sich, die schnell in einen Aufstand ihrer, im Kriege auf das Neußerste gedrückten, Unters thanen ausartet, und ein viertehalbjähriger Burger: Krieg war die Folge davon, der vermuths lich den Kömern die Mühe erspart haben würde, Carthago zu zerstören, wenn es nicht durch Has milkar's Heldengeist gerettet wäre.

Dieser Krieg, ber von 240 bis 237 bauerte, hatte aber für ben Staat die bleibendsten Folgen; da durch ihn der Zwist zwischen Hamiltar und Hanno ben Großen entstand; ber Hamiltar bewog sich in einer Boltsparthei gegen ben Senat eine Stuße zu suchen.

4. Die Emphrung breitete fich aber auch nach Sarbinten aus, und jog den Verluft biefer G 4 bechft

ermiy Gootle

104 Erster Abschnitt. Periode vor Enrus.

bochft wichtigen Infel nach fich, Die von den Res mern, blos im Gefühl ihrer Nebermacht, gegen 137 ben gefchloffenen Frieden, unter Drobungen in Bes. fig genommen wurde.

- 5. Der Sinftuß der Bartas, unterfüßt durch die Wolfsparthei gegen ben Senat, gewinnt in Carthago jest baber sichtbar die Oberhand; und das neue große Project durch die Eroberung Spaniens, wo man schon Besigungen und Hands delsverbindungen hatte, Ersaß für das verlorne Sicilien und Sardinten zu suchen, ist die erste Frucht davon. Es war offenbar zunächst ihr Prossect, zur Stüße ihrer Familie und ihrer Parthei, aber bald sollten die Spanischen Silbergrus ben ber Republik auch die Mittel zu einem ers neuerten Kampse mit Rom verschaffen.
- bie sein Schwiegersohn und Nachfolger Afdrub'at kommandirte (237-221), wird (das gange südliche) Spanien, die an den Iberus, theils durch friedliche Unterhandlungen, theils durch Gewalt unster die Herrschaft der Carthager gebracht; und nur 226 ein Vergleich mit den Romern, in dem der Ibes rus als Grenze bestimmt, und die Freiheit von Sagunt bedungen wird, hindert weitere Fortschritte.

was Jūjojije

Asbrubal kront seine Siege als Kelbherr und Sagtes mann burch bie Unlage von Deu: Carthago (Carthagena), dem funftigen hauptplag ber Carthas gifchen Dacht in bem neineroberten Lande. 216 Safdrubal im Jahre 221 durch Meuchelmord fallt, fest es die Parthei ber Bartas burch, bag Sas miltar's Cohn, der 21jabrige Hannibal, fein Dachfolger wird. Bu ber Musführung bes erblis chen Projects in feinem Saufe, ju einem neuen Rampfe mit Rom, fand er in Spanien faft fcon Alles vorbereitet ; und bie gange Betreibung beffelben zeigt auch, wie überwiegend bamals bet Einfluß ber Bartis in Carthago war. Satte bie Republit mit eben bem Gifer fur bas Geewes fen geforgt, als ihr großer Feldbert fue ben Lands Frieg, so mochte bas Loos von Rom anders ger fallen fenn.

3 meiter Arieg mit Nom von 219—202 (17 3.); guerft in Italien und Spanien; und gulest feit 204 in Afrika seiber geführt. S, die Geschichte desselben nuten in der Römischen Geschichte.

6. Dieser zweite Krieg kostete der Republik, so lange der Schauplaß desselben nicht nach Ufrika wersest wurde, bei weitem nicht die Unstrengung als der erste, weil er meist auf Kosten Spaniens und Italiens gesührt ward. Aber doch gab es eine starke Parthei, Hanno an ihrer Spise, die den Fries

## 206 Erffer Abschnitt. Periode por Enrus.

Brieben wollee. Hatte fie auch unrecht? Aber begreistich wollten ihn die Barkas nicht; und ihr Einfluß blieb überwiegend. Der Feldherr der sich 15 Jahre lang, mitten in dem Lande seiner machtisgen Feinde, saft ohne Unterstühung von Haus, durch Politik nicht weniger als durch die Waffen zu erhalten wuste, erzwirgt unsere Bewunderung. Aber die Frage, ob während des Kampse nie ein günstiger Augenblick für den Frieden versäumt ward? — kann man nicht geradezu verneinend bes antworten. Gewiß aber hat, der Sieger von Cans nae, durch das Misslingen seiner liebsten Entwärse, hart genug dafür gebüßt.

7. Der zweite Friede mit Rom raubte Cars thago alle seine Lander außerhalb Afrika, so wie seine Flotte, die den Romern ausgeliesert wurs de. Es sollte ein bloßer Handelsstaat bleis ben, der unter Romischer Vormundschaft stand. Allein seinen gefährlichsten Feind erhielt Carthago in diesem Frieden in Afrika selbst, durch die Erhes bung des Masinissa zum König von Rumidien, Sein Streben, seine Nomaden zu Ackerleuten und Städtebewohnern umzubilden, mußte schon an sich die ganze bisherige Kriegsverfassung Carthagos ans dern; und außerdem hatte die Römische Politik dasur gesorgt, daß der höchst unbestimmt abgefaste

Artikel zu feinem Bortheil in bem letten Friedens; tractat, es nicht an Streitigkeiten konnte mangeln laffen.

8. Auch nach bem ungläcklichen Frieden bes hauptet sich die Parthei der Barkas, und hann is bal kommt als höchster Magistrat an die Spise der Republik. Sein Versuch einer Reform der Berfassung des Staats und der Fis nanzen, durch die Zerstörung der Oligarchie des Centumvirats, und die damie verbundene Zerrüstung des Finanzwesens. So volkommen auch der erste Schlag glückte, zeigte sich doch bald, daß Uristokratische Partheien sich nicht wie Urmeen vers nichten lassen.

Die Ansartung ber Cartbagifden Betfaffung war burd bie bemofratifche Faction, burch welche bie Bartas anfangs felber fich boben, veranlagt. Das gefemaßige Anfeben bes Senats und ber Magistrate mar burch fie gefdwacht, und biefes batte bafur ber Ordo judicum, Chooft mabriceinlich bas bobe Staatstribunal ber Suns bert) an fic geriffen, und ubte als allmachtige Staatsingnifition, beren Mitglieber lebenslango Hich blieben, einen brudenden Defpotismus aus. bep refrutirte es fic felbft aus ben abgegangenen ginang- . verwaltern, und theilte mit diefen ungeftraft bie Gin-Punfte bes Staats. Sannibal gerriß bieg Dligardenges webe burd ein Gefest indem er die lebenslängliche Daner in eine jahrige Dauer veranderte. - Bei ber barauf bewertstelligten Reform ber ginangen ergab fic, bag auch nach allen ben Rriegen und Berluften bie

### 108 . Erster Abschnitt. Periode bor Enrus.

ble Eintunfte der Republit nicht nur ju den gewöhnlischen Ausgaben, und ber Abtragung der Eribute an Rom hinreichten, sondern daß auch noch ein Ueberschuß blieb. Son nach 10 Jahren tonnte fich Carthago freiwillig erbieten, den gangen, erft in mebrern Terminen zu zaholenden, Eribut auf ein mal abzutragen.

9. Die gestürzte Parthei, die jest gleiches Interesse mit Rom hatte, verbindet sich mit der Romischen; und verrath den Römern den zu früh kund gewordenen neuen Plan Hannibal's, in Verschindung mit Antiochus dem Großen, König von Sprien, den Krieg gegen Rom zu erneuern. Eine Römische Gefandtschaft, unter einem andern Vorswand hinübergeschickt, soll die Auslieserung Hansnibal's verlangen; und nur durch eine heimliche Flucht zum König Antiochus konnte er sich nach kriegs gegen Rom wurde, ohne doch nach seinem Wunsch die Carthagische Republik mit darin versskechten zu können.

C. nuten bie Gefdicte von Sprien.

10. Hannibal's Entfernung brachte Carthago wieder unter die Vormundschaft von Rom, welche dieses durch die listige Benugung der Factionen unter einem Anschein von Großmuth zu erhalten wußte. Selbst die patriotische Parthei scheint hei

den rafchen Schritten, ju benen fie mehr als eine mat, besonders gegen Da finiffa und seinen Ans hang, verleitet wurde, ein Berkzeug in den Sans den Rome gewesen ju seyn.

bewirkte allmahlige Theilung des Carthagischen Ges biess in Afrika. Die Art der Entstehung dieses Gebiets erleichterte das Auffinden der Ansprüche auf jeden Theil desselben, und die Vermittes kung Noms, die bald absichtlich gar keine, bald eine partheiische Vermittelung war, sicherte dem Rumidier stets den Vesis.

Soon 199 nachtbeiliger Vergleich mit Rafiniffa auf to Jahre. Aber bereits 193 Berluft bet reichen Proping & mo poria. - Berluft einer anbern ungenannten Provings auf Die Mafiniffa von feinem Bater ber Anfprude batte. 182. - Begnahme ber Proving Enfca mit 50 Stabten um 174. Babrideinlid damals Cato's Gefandtidaft, bee beleibigt gurudgebt, weil man feinen Ausfpruch nicht ana nehmen wollte, und Urbeber bes Projects ber Berftotung Carthagos wirb. - Reue Sanbel um 152. Bertreibung ber Darthei bes Mafiniffe aus Carthago: und baruber-ausgebrochenes Rrieg, in bem ber gojahrige Ronig noch pero fonlich bie Carthager folagt, und bie barauf eingeschloffene Ermee unter Safbrubal faft ganglich burd Sunger und Somerbt pertilgt; inbem bie als Bermittler angefommes men Romifden Gefandten, ihren gebeimen Juftructionen gemaß, - bie Buidauer maden.

## Pro Erfter Abschnift. Periode vor Enrus.

12. Co flar es ift, dag ber Partbeifag gwischen Cato und Scipio Masica bas Pros ject jur Vernicheung Carthagos am meiften befbes derfe, und daß es durch bie letten Giege Masinife fa's zu feiner volligen Ausführung reifte, fo fcmer ift es bas Gewebe von Treulofigkeiten gang ju ents wickeln, burch welches icon vor ber jest erfols genden Kriegserklarung Roms ber Ausgang bes großen Trauerspiels vorbereitet wurde. War icon ber Bericht, ben Cato nach feiner Ruckfunft von Ber wiederauffebenden Dacht Carthagos machte, Der Wahrheit gemäß? - War ber jest ploblich auftretenbe Entel bes Syphar, Ariobarganes, ber-eine Mumibifche Armee ju Gunften Carthagos gegen Mafiniffa aufgebrache haben foll, vielleicht von Rom aufgestellt? - War ber unruhige Gifgo, ber erft bas Bolf aufhest, Die Romis fden Gefanbten ju insultiren, und fie bann felbft noch zu rechter Zeit rettet, im Romifchen Solde? Dieg Alles lagt fich vermuthen, wente gleich nicht beweisen. Das Betragen Roms nach bem Bruch tann wenigstens ju jedem Berdacht ges gen bas vorhergebende berechtigen. Die gange Ges fchichte ber letten Deriote zeigt übrigens jur Ges mige, daß es nicht fowohl ber gefuntene Charatter ber Mation überhaupt, ale vielmehr ber Factionsgeift und ber Geldgeig einer Uns 3 ab E

pahl Großer mar, beren sich die auswärtige Politik, indem sie selber aus blinder Leidenschaft handelte, bennoch mit einer eben so versteckten, als niederträchtigen Schlaubeit zu ihrem Vortheil zu bedienen wußte, wodurch Carthagos Untergang vorbereitet wurde.

Dritter Arieg mit Nom und Berfidrung Carathagos 150-146. G. unten bie Romifce Gefcichte.

Zweiter Abschnitt.

Befdichte bes Denfifden Reids

Bon 560, bis 330 v. Ehr.

Frieg migel n une dens

All the Later

Quellen. Aufbewahrung ber biftorifden Radridten unter ben Perfern feltft in ihren Reich sannalen; ibr Urfprung und ihre Beschaffenheit. Bei ihrem Untergange muffen wir jest aus fremben Schriftftellern foopfen, die aber jum Theil jene Annalen nutten. I. Griechen. Ihre Autoritat ale gleichzeitige, aber nicht immer mit bem Drient hinreichend befannte, Schriftfteller. Cteffas. Geine, aus perfifchen Unnalen gefcopfte. aber nur im Ausjuge von Thotius erhaltene Perfifche Sof : Gefdicte murbe Sauptwert fenn, wenn wir fie vollständig besäßen. b, herodot; der mahrscheinlich auch bei einzelnen Abidnitten abnliche Quellen nubte. c. Bon Eenophon geboren bierber nicht nur feine Unabafis und hellenita, fondern auch feine Epropabie, ober feine Schilderung eines gludlichen Reichs und eines volls Kommenen Regenten nach ben Begriffen bes Oris ents in dem Mufter bes Cprus; in fo fern fie mit act : biftorifden Radricten burdwebt ift. d. Diobor u. a. 2. Jubifde Schriftfteller. Die Bucher Efre und Rebemias; befonders aber bas Bud Efther, als treue Schilderung bes Perfifchen Sofes und Soffebens. -3. Die Radricten ber fpatern perfifden Annaliften, befonders von Mirthond aus bem igten G. tonnen auf ber Bagidale ber Critif gar wenig Gemicht baben, fonbern intero

fnteteffiren nur, in fo fern fie und bie Borftellungsarten lebren, die man fich im Orient felber von deffen frubeter Geschichte macht.

Die neuen Bearbeiter ber Perfifden Geschichte find meift bie ber alten Geschichte aberbanpt. G. a. Gine Bearbefotung ber Perfischen Geschichte nach den Orientalischen Quellen findet man in: Sallische Allgemeine Belte geschichte Th. IV. — Angerdem:

Baissonius de regno Porsarum. 1592. 8. Eine febr fleffige Compilation. — The bei 1710. — Level. Der Abschnitt über bie Perfer in meinen Ideen te. B. I. Erfte Abtbeilung 1815.

r. Buftand ber perfifchen Ration vor Eprus; als eines, ben Debern unterwürfigen, Bergvolls in ben gebirgigten Theilen ber Landichaft Derfis, bas entweder gant, oder doch gewiß bem großern Theile nach, ein nomadifches Leben führte. ebeilung in 10 Stamme, unter benen ber ber Dafargaben, als ebelfter und berrichender Stamm, vorzugeweise fur die folgende Geschichte merfmurbig wirb. - Gben baber auch Stamm: verfassung, beren Spuren auch in ihrer gangen nachfolgenden Befchichte fichtbar bleiben. Beftans Dige Trennung ber Stamme von einanber auch in Rucffiche ibrer tebensart, felbft in den blubenoften Beiten bes Perfifchen Staats in 3 eble, ober Rries gerftamme , 3 Ackerbautreibende und 4 Sirtens gamme. Darauf gegrundeter Beweis, bag bie Gefchichte bes berrichenden Bolls ber Derfer eigente lic

361

lich eine Gefchichte ber eblern Stamme, befonbers bes ber Pafargaben ift.

Dem Stifter bes Persischen Reichs, war bereits in herodot's Zeitalter in ein so romanhaftes Geswand gehult, daß die reine Wahrheit nicht mehr aufzusinden war. Aber der Gang der durch ihn bewirkten Revolution war im Ganzen offenbar ders selbe, wie bei allen abnlichen, in Usien gestisteten, Reichen. Wie Dengischan in einem spärern Zeits alter zum Oberhaupt aller Mogolischen Horden, wird Eneus zum Oberhaupt aller Mogolischen Horden, wird Eneus zum Oberhaupt aller Persisschen Stämme gewählt, an deren Spise er als mächtiger Eroberer auftritt, zu einer Zeit, wo das Medische und Babylonische Reich im innern Asien im Verfall war, und das Lydische unter Erdsus noch keine Festigkeit gewonnen hatte.

Abtunft von Eprus aus der Familie bes Achemenes. (Dienifchit?) aus bem Stamme der Pafargaden, bie daber auch herrschende Familie bleibt.

3. Grundung ber Persischen Herrschaft burch ben Sturz bes Medische Bactrischen Reichs 361 nach bem Siege bei Pasargada über Afinages.
Schnelle Ausbreitung durch weitere Eroberungen.
Unterjochung von Vorderasten nach dem Siege um über Erdsus durch Enrus selbst, und Einnahme

Ver griechischen Pflanzstädte durch seine Feldheren. Eroberung von Babylon und aller Babyloni: 538 schen Provinzen. Die phonicischen Stadee unterwerfen fich freiwillig. Bereits unter Eprus wurden daher die Grenzen des Perfischen Reichs vom Mittelmeer bis gegen den Drus und Indus in Sudasien erweitert; allein die Bekriegung der Nomadenvölker in den Steppen von Mittels asien mißlingt, und bringt Eprus selber den Uns vergang.

In der Ergablung der einzelnen Ariege bie Eprus geführt bat, weichen zwar herobot und Steffas von einander ab; aber in ben hauptfactis fimmen fie überein; — und felbft jene Abweichung ift nicht immer geraden

Biberfprud.

4. Rächste Folge biefer großen Revolution sowohl für die Sieger als für die Besiegten. Bei jenen findet bereits unter Eprus Medische Rultur und Ueppigkeit, so wie Medische Gesetzes bung und Staats: Religion, und mit ihr die Priessterkafte der Magier, als Ausbewahrerin derselben, Eingang, und die ganze Gestalt des Persischen Hoses wird nach dem Medischen geforms.

Schilderung von Boroaften's Gefetgebung und bet Magifden Staats = Religion, nach den Buchern bes Bendavefta. — In wie fern Boroafter's Lebre berrefende Lebre unter ben Petfern marb? — Beweis, baf fie nur gundaft von ben edlern Stämmen, besonders dem ber Pasargaben augenommen warb. — Großer und

apatro Gradale

und wohlthatiger Einfiaß, ben fie anf Landestuling und

Zend-avesta, ouvrage du Zoroastre traduit en François aur l'original Zend par Anquerit du Pennon; Paris, 2771. 4. — Das Bert hat durch die hingugefigte Crist tit febr gewonnen in der deutschen Uebersehung:

Bendavesta, Joroaster's lebendiges Wort — pon J. L. Bleuter. 1776. III. 4. und Anhang zum Bendavesta r. B. in 2 Eh. 1782. 2 B. in 3 Eh. 1783. Bergl. die Ung tersuchungen über Joroaster in Commentationibus Soc. Gotting. von Meiners und Erchsen. Und in meinen Ideen 1c. B. I. 1815. — Das Wert von:

Hron de religione veterum Persarum. Oxon. 1700. 4. 1995, gelebrter Forschungen, hatte zuerft bie Untersuchung rege gemacht.

g. Erste innere Einrichtungen des Perssischen Reichs unter Enrus. Keine' neue allges meine Organisation, sondern meist Fortdauer ber bestehenden Versassischen unter den Bestegten, die ihre Tribute zu entrichten haben. Den Felda beren, die mit zahlreichen Armeen in den lane dern der Bestegten bleiben, werden königliche Beamte zur Erhebung der Tribute an die Seite geseht. Zu der Behauptung der Herrschaft außer den zahlreichen Armeen häusige Verpflanzung der vorsmals verpflanzten, wie dieses bei den Juden gesschah. — Auch selbst Besehle zur Entnervung der kriegerischen Voller durch weichtiche und weis bische Erziehung; wie bei den Lydern.

- 6. Egrus hinterläßt zwei Sohne, von ber nen ihm der altere Cambnfes als Rinig; der jungere Smerdis (nach Cteffas Tannorarces), ets tributfreier herr von Bactria und ben öftlichen ländern folgt; der aber hald, auf Veransfaltung des ältern Bruders, umgebracht wird.
- 7. Unter Cambyses 529-522 werden die Eroberungen der Perfer nach Afrika ausgebreitet: Aegypten wird Persische Provinz, und das bes nachbarte Libnen nebst Eprene unterwirft sich freiwillig. Allein die doppelte Expedition gegen die reichen Handelspläße, nach Westen gegen Urroe mißlingt ganzlich; und die gegen Carthago kant gar nicht unternommen werden, weil die Inrier ihren Beistand zur See versagen. Eine Cossonie von 6000 Aegyptern wird nach Susiana verpflanzt.
- 8. Die Harte, deren Cambyses in Regypten baschuldigt wird, traf wohl mehr die machtige Priesterkaste, als die Nation; und hatte ihren Grund mehr in politischen als in religissen Vershältenissen. Ueberhaupt aber hat man Ursache ges gen das Bose, was von Cambyses erzählt wird, mistrauisch zu sen, da wir ihn nur aus den Hallenische ges

<sub>emay</sub>Google

Schilberungen ber Aegyptifchen Priefter , feiner Beinde, tennen.

- 9. Die Usurpation des angemaßten Smets bis (oder Tanporarces) war ein Wersuch der Magier, eine Medische Dynastie wieder auf den Thron zu bringen, vermittelst einer, im Instiern des Seralls gespielten, Intrigue. Sie tos sete durch einen Zufall Cambyses das Leben; nache dem er 7½, (nach Ctessas aber 18 Jahre,) regiert hatte.
- 16. Der falsche Smerdis behauptet fich 8 Monathe, indem er durch eine dreisährige Erskaffung aller Tribute die bestegten Wölfer sich ges neigt zu machen sucht; allein die Entdeckung des Betrugs verutsacht eine Zusammenverschwörung von 7 der vornehmsten Perfer, die keinen Meder über sich wollen regieren lassen, die dem Usurpator das Leben kostet.
- fonnte sich unter Cambyfes, der mehrentheils in Ariegen abwesend war, so wenig als unter ber kurzen Regierung des Pfeudosmerbie, sotte bilben. Es bleibt daber noch die unter Eprus ges machte Einrichtung. Mein die Einführung bes Medie

Medischen Sosceremoniels unter bem herrschenden Stamm der Perser, und der Uebergang dieser zu festen Wohnsisen, macht die Erbauung von Res siden für bas Hostager der Könige nothwens dig; unter denen die zu Persepolts (S. oben B. 241) wahrscheinlich schon unter Sprus angefans ben, unter Darius und Xerres vollender ward.

Die beften Abbifdungen ber Dentmattler von Perfepolis, burd ihre Banart, ihre Sculptur, und ihre Inscriften in den Reilalphabeten gleich mertwurdig, finden fic in den Reifen von Chardin und Niebubr. Erlauterungen:

Berder's Persepolis. In den gesummeften Schriften B. I. Meine Erlauterungen in Ideen to. Eh. I. B. I. 1825. — 3m den Untersuchungen über die Inschriften bereiteten am meisten vor:

Du Sacr Memoires sur diveren antiquies de la Perse; à Paris. 1793; 4., wenn sie fic fic gleich aur auf die Ericusterung der spatern Dentynabler aus den Zeiten das Gassaniben beschränten. Die Entzisserung der Alt-Persisten Köllschlern, ift nach ben Bersuchen von Tychsen, Midner, und Aicheusteim am weitesten gebracht durcht. Grotesend über die Ertlarung der Reilschriften, besondess ber Inschriften von Persepolis, unter den Beilagen zu meisnen Ibeen ic. B. IK 1815. mit beigefägtem Bendalphabet:

rashfchlagung über die einzurichtende Regierungsfoem unter den 7 Berschwornen, war Datins,
der Sohn des Hustaspie, aus dem Huuse der Achameniden, durch ein Drakel auf den Thron
rethoben, und sieheignehung mit

Coogle

swei Tochtern des Chrus feine Rechee noch miche

I3. Die 36jahrige (nach Cte fine 3.1jahrige) Regierung von Darius I. ift gleich merkwarbig. sowohl für die außern als innern Perhaltniffe des Persischen Reichs. Für jene durch die großen Heetzüge und Eroberungen, durch welche das Perssische Reich seinen größten Umfang erhiele; für die se durch mehrere wichtige Anstalten, welche für die innere Organisation desselben gemache wurden.

The So wie die Heerzüge der Perfer unter Eorus gegen die tander Affens, und unter Cams byses gegen Afrika gerichtet waren, so sind sie es unter Darius I. vorzugsweise gegen Europa; wies wohl auch in jenen beiden andern Welenheilen das Persische Gebiet noch erweitert wurde. Allein auch unter Darius I, entstehen schon die, sür die Verser so verderblich gewordenen, Kriege mit den Griechen, stets angesacht und unterhalten durch ausgewanderte oder gestüchtete griechische Geose, die am Versischen Hose einen Zustuchtsort sanden, wah sich eine Parthei zu machen wußten. — Erses Beispiel der Urt kurt nach der Thronbesteis dung des Darius, an Sploson idem Bouder.

series dy Googles

ven Polykranes, gewosenen Beherrschers von Sas mos), welche Jusel auf sein Bitten von den Persfern eingenommen, und nach einer fast ganzlichen Wertilgung ber mannlichen Einwohner ihm übers geben wird.

15. Große Emporung in Babylon, bas fich noch nicht an fremde Herrschaft gewöhnen konnte. Erft nach einer Belagerung von 21 Mos nathen kann es Darius durch eine Kriegslift inne bekommen. Je machtiger diese Stadt, und je 516 wichtiger ihr Besig war, um besto größer war von jest an die Eifersucht der Persischen Könige, mit der sie es bewachten, indem sie auch selber einen Theil des Jahrs daselbst zubrachten.

ith. Erfter großer heerzug von Darins ges
gen die Septhen in die kander nardlich vom
schwarzen Meer, um den vormaligen Einfall der, 513
Septhen in Asien zu rachen, und daher als alls
gemeine Rationalunternehmung betrachtet.

Go unglücklich der, wie es scheint in einem
febe großen Umsange ausgeführte, Zug auch gegen
die Schriven falber aussiel, wo die durren Steppen
der Utraine die Perfer zum Rückzug nöthigten, so
behanpteren sie sich doch in Thracien und Macedos
inten, und behielten also seitdem sesten Fuß in Sus

Hober

Meber bad Sigentifamliche ber Berfifden Rathaffindese ober großen heerzage, woran alle besiegten Bolter Angtheil nebmen mufen, im Gegenfat gegen anbere Ariege, die nur mit Berfifden Eruppen gefahrt wurden.

Donan wurde die gegen den Indus ausgeführt; nachdem vorher ein Grieche Schlar eine End beckungsreise diesen Fluß herunter hatte machen muffen. Die Gebirg: tander am nördlichen Indus kommen jest unter Persische Herrschaft; und der Indus selbst wird Grenze des Persischen Reichs. Um dieselbe Zeit, wo Darius selber an der Dos nau und am Indus socht, unternimmt sein Statts halter Arnandes in Aegypten einen Zug gegen Bars ka, um die Ermordung des Königs Arcestlatis zu rächen, der die Zerstörung der Stadt und die Werpflanzung der Bewahner nach Asien zur Jeloge sat.

18. Allein von viel größeren Folgen war der, wie es Anfangs schien, geringe Aufftand, den die Asiatischen Griechen auf Anstisten des Arischafters zu Milze, der von sein Bem Verwandten, dem misvergnügten Histigens, am Versichen Hose insgeheim unterfähr wurde, etregten. Die Theilnahme der Aihenieuser an des demselben, welche die Verbrennung von Saps

- Google

tionalhaffe jwischen ben Perfern und den Europhis
schen Griechen, und der ganzen Reihe der daraus
folgenden Kriege. Die Verfühndeten unterlagen
zwar diesmal; aber die Seefchlacht bei der Jufek Lada wurde schwerlich ben ungkäcklichen Ausgang 496
gehabt haben, wenn die Verbindung nicht schon
im Voraus durch die List und das Gold der Perfer
wäre getrennt gewesen. So endete aber der Krieg
mit der Bezwingung der Jonier, und der Zerstöeinng ihrer blühenden Hauptstadt Milet, die das
mals mit Tyrus und Carthago den Welthandel
theilte.

19. Erster Angriff auf Griechenland, besonders Athen. Der durch die Verbrennung von 450 Sardes gegen die Athenienser erbitterte Darius, wird noch mehr durch den vertriebenen Beherrscher Athens, Hippias, den Sohn des Pisistratus, aufgereizt, der an seinen Hof sich gestüchtet hatte, und der offenbar die Seele dieser ganzen Unternehmung ward. Wenn gleich der erste vorläusige Verluch unter Mardonius durch Sturm mist 492 glickte, so ward doch der darauf solgende Haupt: 3ug mit so vieler Alugheit und Kenntnis des Laux 490 des unternommen und ausgeführt, daß man dabei die leitende Hand des Hippias nicht verkennen kann.

οιμειευ Φισουβέτ

29. kapp. Golbst die Schlacht bei Marathon,
3pt. die von Verfischer Seite fast nur ein falscher Aus,
3riff: gewesen zu senn scheint, wurde den Anieg
micht entschieden haben, wenn nicht die Goschwins
digkeit des Miktigdes den Hauptangriff der Perfer
auf Alben vereitelt hatte.

20. Wenn Darius I. durch diese auswärtis gen Kriege das Reich schwächte, indem er es zu erweitern suchte, so sind dagegen seine Verdienste um die Organisation des Innern besto grösser. Seine Regierung ist der Zeitraum, der bei jedem zur Herrschaft gelangten Nomadenvolke, das zu bürgerlicher Kultur fortgeht, einmahl eintreten muß, wo das Streben zu der Einführung einersolchen Verfassung, die freilich aber nur allmahlig sich ausbilden kann, sichtbar wird.

21. Eintheilung des Reichs in 20 Sas erapien, und damit verbundene regelmäßige Bestimmung der Tribute; jedoch Anfangs nur durch Abtheilung nach den verschiedenen tributären Wölkern, aus der erst allmählig eine geogras phische Eintheilung erwuchs, bei der man ims deß größtentheils die bisherige Abtheilung der Lans der beibehielt.

Beweis, bas die Eintheilung in Satrapien gundoft nur eine Abtheilung fur das Civilgouvernement und die Erben bung

economic di Grande di Contra di Cont

bung bet Abgaben, getrennt von ber Militargewalt, war, Pflichten ber Gatrapen: Corge far bie Aultur bes Lane des, befonders ben Aderban; und Erhebung ber man: detlet Eribute, nebft Ausrichtung aller fonigliden auf ble Provinzialangelegenbeiten Bezug babenben Befehle: Ga war Difbrand, wenn fpaterbin biefen Catrapen and Das Commando der Etuppen übertragen wurde. - In-, bere Mittel gur Erhaltung ber Abhangigteit ber Satrapen ; Ihnen gur Geite' gefeste Roniglide Soreiber, an bie querft Die tonigliden Befehle tas men. - Berisbifde Difitationen ber Dropine gen burd unmittelbare fonigliche Abgeordnete, ober auch durch die Ronige felbft; und zwar im Gefolge rines Beers. - Anftellung von Gilbeten burch bas gange , Reid jur Erbaltung ber fichern und fonellen Communication mit ben Drovingen, wie fie auch in ben Mogolifden Reiden ftatt fand; Caber teine Doft, ba bie Anftalt blos får den Sof biente).

22. Das Perfische Finanzwesen behalt fortbauernd bas Eigenthumliche, bas größtentheils aus der Entstehung des Reichs durch ein eroberne bes Romadenvoll, das auf Roßen der Besiegten laben will, und aus der bespotischen Form der Berfassung, folgt.

Erhebung von Aributen, meist in Naturalien, gun Erhaltung des hofs und der Armeen; und an eblen Meotallen, nicht in gemunztem, sonderm robem Gold und
Giber. Bestimmung des daraus erwachenden Schapes,
eigentlich als Privatlasse des Konigs. — Verschiedene
andere Regalien. — Art der Bestreitung der öffentlichen
Ausgaben, burch Anweisungen auf die Einkanste
Eines oder mehrerer Derter.

common Cropolite

23. Ginkichtung den Ariegewe fens, wie es fich aus dem urfprünglichen Justande der Mation, und dem jesigen Bedürfniß, weite, ers oberte kander durch beständig darin unterhaktne Eruppen unter dem Joche ju halten, entwickelie.

Militarische Organisation det Persischen Mation, durch eine, durch das Ganze lausende, Decismolabetheisung. — Königliche Truppen, theils auf dem platten Lande, nach einer Eintheilung des Reichs in militarische Cantons, theils die davon verschiedenen Besahungen in den Städten. — Art der Unterhaldtung der Aruppen auf Kosten und durch die Abgaben der Provinzen. — Baldige Entstehung der Mietheruppen unter den Persen, besonders der Srechischen, und verderbliche Folgen davon. — Hanstruppen der Sastrapen und der Großen. — Einrichtungen im Fall eines allgemeinen Aufgebots bei Nationalkriegen. Einstichtung der Persischen Seemacht, die weist aus Phodenicischen, oft auch aus Griechische Assachen.
Blotten bestand.

5en ber Könige erst seine völlige Einrichtung; und die Regierung wird bald völlige eine Regierung aus dem Serail. Doch behielt die Lebensart der Könige, indem sie mit ihrem Hostager, das entweder ganz oder vorzugsweise aus dem Stamm der Pasargaden bestand, nach dem Wechsel der Jahrezeiten upp einer Residenzahrt andern zogen, noch immer einen Anstrich von Nowadenleben.

Die grudsgliden Wosbenzen Babylon, Susa und Echatana. Jebige Bestimmung von Persepolis, als Abdten resident der Könige. — Unterhaltung des Hos son den tostbarken Produkten jeder Proving, und das immeh entstehendes strenges Ceremoniel für die Tasel des Aduigs. — Innere Einrichtung des Serails. — Cinsufder Wersch nitten en, und der Königin Ruttes auf die Wogietung.

25. Bereits Darins machte Anstalt zu einem neuen Rachefrieg gegen Athen, allein eine Emsporung, die in Aegypten ausbricht, hindert ihm an 488 der Ausführung, und er stirbt nachdem er seinen 486 altesten Sohn zweiter She Aerres I. als Enskel des Enrus auf Antrieb seiner Mitter Atoses, die alles vermochte, zum Nachfolger ernannt hatte.

26. Kerres I., 486 – 465, ein Fürst, ber im Serail erzogen, nur die königliche Würde ju reprafentiren versteht. — Unterjochung Aegaps 484 tens und hartere Behandlung desselben unter dem Satrapen Achaemenes, dem Bruder des Kerres.

27. Die berühmte Unternehmung bon Berres gegen Griechenland ward wiederum burch die Kabale und Aufhegungen der griechischen Ausgewanderten, der Pisistratiden und des Wahrsagers Onomakritus, die sich der Person bes Königs zu bemächtigen wußten, und eine Pars

are, Google

thei unter ben Großen hatten, fo wie ber Eheffas lifchen Fürsten, der Aleuaden, verursacht; bei ber Aussührung selber aber sah man, daß kein hippias an der Spige stand; wenn gleich der Pers siche Konig das, was eigentlich sein Zweck war, Einnahme und Zerstörung von Athen, als lerdings erreichte.

Eritif der ausführlichen Ergablung Berobot's von bies fem Buge, ale einer Mationalunternehmung, an ber alle unterwoufene Bolfer Antheil nehmen mußten. - Dreijagrige Buruftungen im Berfifchen Reich, und Bundnif mit Carthago', um bie Sicilifden Griechen gu unter= joden. 483 - 481. Der Bug feibft im Sabr 480; aber Rfein - Affen und ben Bellefpont durch Ebracien und Da= cedonien. - Große Mufterung des Seers und Abfon= berung nach ben Wotterfchaften bei Botifens; baren genque Befdreibung bei Berobot bocht mabrideinich aus einer perfifden Urfunde entlebnt ward. -Einnahme von Thermoppiae burd Berratherei, und an bemfelben Lage das Geetreffen bei Artemifium. - Einnahme und Berbrennung von Arben. Geetreffen bei Salamin 23. Sept. 480, und Rudjug bes Zerres; jedoch mit Burutlaffung einer ausgesuchten Armee untet Mardonius. - Bergebliche Unterhandlungen mit den Athenienfern. - Bweiter Feldzug des Mardonius unb Riederlage bei Plataeae, 25. Sept. 479; (wodurch ben Cinfallen ber Perfer in Griechenland auf immer ein Enbe gemacht mird,) fo wie an bemfelben Tage bie Dieberlage der Armee und Berbrennung der Flotte bei Drale in Borderaffen.

28. Die nachtheiligen Golgen, Die folche wiederholte ungluckliche Heerzüge, Durch so allgee meine

meine Rationalaufgebote veranstaltet, für Die Schwächung und Entvölkerung des Reichs has ben mußten, leuchten von selber ein. Der Verseteidigungskrieg, ben jest die Perfer gegen die Griechen noch 30 Jahre fortsühren mußten, welche die Unabhängigkeit ihrer Affatischen Landse keuse verlangten, brachte ihre Macht vollends aus ihrem Gleichgewichte, da sie sie nothigte Vordersassen, die entfernteste westliche Provinz, zu dem Mittelpunkt derselben zu machen.

29. So wenig surchtbar fie indeß auch jest den Griechen durch ihre Waffen blieben, so sehr wurden fie es durch das schon jest angenommene Bestechungsspstem der Saupter Griechenlands, dessen erste Probe bei Pausanias über Erwars zen glückte, und auch selbst bei Themistokles vielleicht nicht ganz ohne Wirkung war. — Allein an Cimon sinden die Perser bald einen Gegner, der ihnen die Herrschaft des Meers völlig entris, und endlich am Eurymedon an Einem Tage ihre Flotte und landarmee vernichter; und durch 469 die Einnahme des Thracischen Chersonesus ihnen den Schlüssel zu Europa entreißt.

30. Das Wenige was uns noch von Aerres weiterer Regierung erzählt wird, sind Intriguen des

spense, Coodle

bes Serails, das bereits damals, befonders burch die Ronigin Umistris, der Schauplaß aller ber Greuel war, die hier einheimisch zu senn pflegenzi und von denen Terres felber zulett durch die Beng schwörung des Artabanes und des Verfchnittenesse Spamieres das Opfer wurde.

Db Terres der Ahabverns der Juden ift? - Hober bie Berschiedenheit der Nahmen ber Persisten Tonige im Persisten und Chalbaischen; die um so weniger bestemben barf, da es eigentlich bloke Titel und Beyen nahmen waren, die sie nach ihrer Thronhestrigung and nahmen.

- 31. Artagerres I. (Longimanus), 465—424. Die Verschwörung von Artaban brachte ihn durch die Ermordung seines Vaters und alter ren Bruders auf den Thron, den er aber nur durch die Wiederermordung von Artaban sich sichern konnte. Seine 40jährige Regierung zeigt die ersten Symptome von dem Verfall des Reichs, wels chen aufzuhalten er bei manchen guten Eigenschafz ten doch nicht Talente und Charafter genug besaß.
- 32. Schon gleich im Anfange ber Regierung Empörungen in ben Provinzen, mahrend ber Rrieg mit Athen noch immer fortgeht. Die Empörung seines Bruders Hystaspis in Bactria, kann nur erft burch zwei Schlachten unterdrückt werdent.

33. Zweiter Abfall Aegyptens, vete anlaßt durch ben Lybischen König Inarus aus Marea in Verbindung mit dem Aegypter Amyr: tasus, und durch die Athenienser mit einer Flotte unterstüßt. Obgleich die Verbündeten nicht nur 463 Herrn von Memphis wurden, sondern auch die Versiche Armee unter dem Bruder des Königs Achaemenes schlugen, der dabei sein Leben verzier, so wurden sie doch zulest von Megaby: zus, dem Satrapen von Sprien, überwältigt und in Byblus eingeschlossen, wo sie sich mit Inarus auf Capitulation ergeben mussen. Doch 456 behauptete sich Amyrtaeus sortdauernd in den morastigen Gegenden,

34. Der griechische Krieg nimme aber bald wieder eine üble Wendung für die Verser, da Eimon die Persische Flotte und Urmee bei Epprus schlägt. Die Gefahr ganz Epprus zu ver 449 lieren nöthigt darauf Urtaxerres I. zu einem Frieden mit Uthen, worin er die Freiheit der Usiatischen Griechen bewilligen, und versprechen muß, daß weder seine Flotten das Aegeische Meer beschiffen, noch seine Truppen auf drei Tagereisen den Küsten desselben sich nähern. sollen.

35: Mlein ber übermachtige Degabngus, zuerft beleidigt durch die hinrichtung des Inarus gegen bas ihm gegebene Berfprechen, emport fich: 447 felber in Sprien; schlägt wieberholt die toniglichen: Beere, und kann felber die Bebingungen vorschreie ben, unter benen er fich mit dem Ronige ause Er gab bas erfte große Beifpiel von einer gludlichen Emporung eines Satrapen ine Perfifchen Reich; und fo abwechfelnb auch feine eigenen weitern Schickfale waren, fo bauerte bech feine Parthei auch noch nach feinem Tobe in feinen Gobnen fort. Er batte am Sofe felbst feine Stafe an ber Konigin Mutter Amiftris, und ber res gierenden Ronigin Amptis, (beibe burch ihre Musschweifungen berühmt;) die auch Artarers 424 res I. bis an seinen Tod unter einer feten Bors mundschaft bielten.

36. Die nächsten Regierungswechsel sind jest schnell und gewaltsam. Der einzige achte Sohn und Nachfolger Terres II. wird schon nach 45 Tas gen von seinem unächten Bruder Sogdianus gestödtet. Allein auch dieser wird nach 6 Monathen von einem andern unächten Bruder Ochus gestürzt, der als Darius II. ben Thron besteigt.

37. Darins II., Rothus 423-404. Geis ne 19jährige Regierung unter ber Wormundschaft feiner Gemablin Parnfatis, und dreier Bers Schnittenen, (von benen ber erfte Artorares felbft ben Weg zum Thron fich zu bahnen fucht, aber hingerichtet wird), ift die Periode des immer que nehmenden innern Berfalls; 'ber theils burch bie Ausrottung bes achten koniglichen Stamms, theils durch die immer mehr einreißende Bewohnheit, mehs rere Provingen, und zugleich bas Militarkomman bo in ihnen, bemfelben Gatrapen ju geben, berbeigeführt wird. Wenn auch Die wiederholten Emporungen ber Satrapen gedampft murben, fo legte ber Sof boch schon durch die treulofe Urt, wie er es that, einen großen Beweis feiner Schwäche vor Augen. Sowohl die Emporung bes Arfites, eines Brubers bes Konigs, ber von 423 einem Cobne bes Degabnaus unterftuße mard, als bie bes Disuthnes, Satrapen in Indien, gra tonnen nur gestillt werben, inbem man fich ihrer burch Binterlift bemachtigt.

38. Diefer ichwantenbe Buftanb bes Reichs machte in Aegypten bas Feuer ausbrechen, bas noch immer unter ber Afche geglommen hatte. 26 mpr: taeus, ber fich immer in ben moraftigen Gegens Den gehalten batte, fam aus diefen wieder bers por.

... Goode

- vor, und jagte die Perfer, unterftüßt von dem-A14 Aegyptern, wieder aus dem Lande; und so dunkel auch die nächstfolgende Geschichte ist, so siehe man doch, daß die Verser nicht nur Amprtaeus, sondern auch die folgenden Könige (S. 90.) anerkens nen mußten, wenn auch diese sich zuweilen dazu verstehen mochten, Tribut zu bezahlen.
  - 39. Als ein Gluck fonnte man es in Ders fen anfeben, bag ber noch unter Artarerres I. in 131 Griechenland ausgebrochene Peloponnefische Krieg, ber die gange Regierung von Darius II. hindurch fortbauerte, bie Griechen binderte, vereint bie Perfer anzugreifen. Es ward und blieb jest berre fchende Politif ben ben Berfern, Die Unruhen und Rriege zwischen ben griechischen Republiken ju uns terhalten, indem fie bie Parthei bald von Diefer bald von jener nahmen; und ber wechfelfeitige haß ber Griechen machte ihnen Diefes Spiel fo leicht, baß es ihnen fast nicht batte fehlen tonnen, Gries chenland auf diefem Wege ganglich ju Grunde gur richten, wenn man immer fo planmagig verfahren ware, wie Tiffaphernes, und die taune und Eifersucht ber Satrapen von Klein: Ufien nicht ges wohnlich mehr entschieden batte, als ber Wille des hofes.

Complete by Ca O Copy (Co. )

Banduif der Perfer mit Sparta durch Lissaphernes geschioffen 411, aber durch die Politik des Alcidiades und die schlauen Grundsche des Lissaphernes oduge erhebliche Kolgen, dis der jungere Eprus, als Sastrap von ganz Worderasten, seit 407 durch Lysander ganz ins Spartanische Intereste gezogen wird. S. unten griechische Geschichte:

40. Artaxerres II. Mnemon, 405-362. Ungeachtet er ber alteste Sohn bes Darius war, so konnte doch nach Versischen Begriffen die Sues cession zweiselhaft scheinen, da sein jungerer Brus der Enrus den Vorzug hatte, erst nach der Thronbesteigung seines Vaters geboren zu senn. Gleichwohl wurde Enrus, unterstüßt von seiner Mutter Parnsatis, auch wohl ohne diesen Grund seine Ansprüche auf den Thron geltend zu machen gesucht haben; und wahrscheinlich wurde es ein Glück für das Persische Reich gewesen senn, wenn in dem Bruderkriege, der jest folgte, das Spiel des Schicksals dem den Thron gelass sen hätte, den die Natur dazu bestimmt zu haben schien.

Gefchichte biefes Rriegs nad Zenophon. Schlacht bei Ennara, in ber Eprus fallt 401. Rudgug ber 10000 Griechischen Soldner in bem Dienft bes Eprus, unter Lenophon's Anfahrung.

41. Seine ganze Regierung hindurch blieb der, jest auf dem Thron befestigte, König unter der 3 4 Wor:

00,980.00 y Cr (0.00 y 1 (et

Wormundschaft seiner Mutter Parpsatis, beren wuthender haß gegen seine Gemahlin Statica, so wie gegen alle, die am Tode ihres tieblingss sohns, des Enrus, Antheil gehabt hatten, das Serail zu einem Schauplaß von Granfamkeiten macht, die nur an einem solchen Orte erdacht und begangen werden konnen.

42. Die Emporung und Rieberlage bes Eps rus verandert auch bie Berhaltniffe, in benen ber Perfifche Sof mit Sparta ftand; Die aber mehr burch die Satrapen von Borderafien, Tiffaphers nes und Pharnabagus, bereu Gifersucht Spare ta ju nugen verftand, als burch ben Willen bes Ronigs felber bestimmt werben. Der erfte erregt po burch feine Barte gegen bie Uffatifchen Griechen, bie Eprus unterflugt batten, einen Krieg mig Sparta, wo jene Sulfe suchten, beffen Opfer er felber murde; ber aber bald auch burch feine Bins richtung nicht mehr geftillt werden tann, feitbem Maefilaus in Muen fommandirt, und felbft ben 394 Perfischen Thron umzusturzen drobt. Doch zieht ihre Politit, burch die fie Sparta in Griechenland felbst einen Rrieg erregen, und Conon an ber Spige ihrer Flotte, Die Perfer beffer aus ber Werlegenheit als einer ihrer eigenen Relbheren es 887 vermocht batte; und in bem Frieben bes Untal cibas

equience; Grootile

eibas dictirten fie die Bedingungen, benen zu folge ihnen wieder das griechische Borders afien, nebft Enprus und Clazomene, abges treten wurde. Wor einem neuen Angriff der Spartaner sicherte sie die jest steigende Macht von Theben (mit dem sie in freundschaftlichem Bers baltnisse bleiben) unter Epaminondas und Pes lopidas. — Krieg mie Evagoras zur Eins nahme von Eppern, der aber im Frieden doch die 385 Herrschaft von Salamin behält.

A3. Der Krieg gegen die Cadusier in den Kauflasischen Gebirgen zeigt nur, daß Artarers 384 pes II. ein schlechter Feldherr war; und sein Verzes fuch der Wiedereroberung Aegyptens ges gen den König Nectanebus I., der durch den 374 Zwist des Iphitrates und Artabazus verzeitelt ward, daß auch das zahlreichste Versiche Heer ohne griechische Hülfstruppen und Feldherrn nichts mehr ausrichten konnte. — Schwerlich konnte noch ein Reich lange bestehen, wo am Hofe nur die Rachsucht von Weibern herrschste; dessen innere Organisation schon so weit aus gelöset war, daß die Satrapen Kriege unter eins ander führten; und dessen Feldherrn, wenn sie Tas lente zeigten, so wie Datames belohnt wurden.

carde Google

44. In der That schien auch junuchst por dem Tode des Arragerres Mnemon das Perssische Reich auseinanderfallen zu wollen. Indent sich am Hose die 3 achten Sohne des Konigs und die Nachsolge zankten (wovon er den altesten Das rius mußte hinrichten lassen), entspann sich in der westlichen Halfte des Reichs eine Berschwörung, an der alle Statthalter des vordern Asiens und Spriens, unterstüßt von dem König Tachos in Regypten, dem die Spartaner den Agestlaus zu Huch die Bestechung ihres Hauptansührers Orons der die Bestechung ihres Hauptansührers Orons des hen der Hos gewonnen, ausgelöset wurde.

45. Mitten unter biefen Verwirrungen ftarb am Artaxerres II., und sein jüngster Sohn Och us bemächtigte sich bes Throns, als Artaxerres III. 362-338, bessen Besit er sich nur durch ganzliche Ausrottung bes zu zahlreichen königlichen Haus ses sichern zu können glaubte. Er ist der Zeitges nosse von Philipp, von Macedonien, und bekam an diesem batd einen gefähelichern Rebens buhler, als er ihn in seinem eigenen hause hatte sunden können.

46. Die neue Emporung bes Artabagus 358 in Klein: Usien glackte nur, so lange die Thebaner fie unterftugeen; aber die Aufnahme, die Artabajus bei Philipp fand, verrieth icon die Gefinnungen bes Macedonifchen Konigs.

47. Affein eine neue große Emporung ber Bonicier und ber Coprier in Verbindung mit Aegopten zwingt den König zu einer wuen Erpes 356 dition, die fast über Erwarten glückee, wiewohl auch bier Verrätherei und griechische Hulfse truppen das Beste thun mußten.

Berratherei Mentor's, des Anführere der Berbans, beten, und badurch bewirtte Linnahme und Berftorung von Sibon, worauf die Unterwerfung pon Phonicien folgt. 356,

Einnahme von Eppern durch griechifde Eruppen unster Phocion und bem füngern Evagoras 354.

Expedition bes Königs feiber gegen Aegopten und Sieg über ben König Nectanebus II. burch Sulfe griechte fcher Miethtruppen bei Pelusium 354. Aegopten wird wieder Persisse Propius.

48. Auf diese Wiederherstellung des Reichs in seinem alten Umfange folgt eine gezwungene Ums be, da Mentor und der Verschnittene Bagoas des Reich gewissermaßen unter sich theilten; indem sie den König in einer völligen Abhängigkeit erhiele ten; bis es dem Bagoas gesiel, ihn durch Gift aus dem Wege zu raumen.

40.

or was a Grand K

49. Nach der Ermordung bes königlichen Sauses sest Bagoas den einzigen übrig gelassenen jungsten Sohn des Königs, Arses, auf den Thron, um in seinem Nahmen zu regieren; allein schon nach zwei Jahren findet er es nöthig, ihn wieder zu stürzen; und Darius Codomans nus, ein entfernter Verwandter der bisher regies renden Familie, wird von ihm erhoben; der seine Regierung damit beginnt, den Bösewicht selber hinrichten zu lassen.

50. Darius III. Cobomannus, nicht wie feine Borganger im Sernil erzogen, zeigte Tugens ben, bie ibn eines beffern Schickfals murbig mach. ten, als ihn traf. Allein fcon im zweiten Jahre 334 feiner Regierung von Macedonien ber angegriffen, gegen' bas man bisher in Perfien noch feine Bes genanstalt gemacht hatte, (wenn nicht vielleicht ber Dolch, der Philipp traf, von Persischen Sanden geschliffen war,) tonnte er ein in fich felbft vers fallenes Reich nicht auf einmal wieder herftellen. Und hatte gleichwohl der Tob nicht die Invafion feines Feldheren Demnon in Macedonien vereis telt, so barf man zweifeln, ob Alexander als Ers oberer Affens glangen wurde. - Dach zwei verlornen Schlachten, worin er perfonlich focht, fiel Darius III. als das Opfer des Berrathers Bess

Beffus, und bie Berbrennung von Perfer polis zeigte Aften, daß das Perfiche Reich ger fürzt, und ein neuer Beherrscher bem Orient gen geben sen.

Die Geschichte bes Rriegs f. unten in ber Dacebonischen Geschichte.

Drite

Digitized by Google

# Dritten Abschnitt.

Befdicte ber griedifden Stagten.

#### Geographische Bortenntniffe.

Briechenland wird begrenzt nach M. burch bie Cambunifchen Berge, Die es von Macedonjen erennen; nach G. und D. vom Megeischen, nach B. vom Jonifden Deer. Größte Lange von G. nach R. = 55 beutsche Meilen; größte Breite von W. nach D. = 35 beutsche M. Flas cheninhalt = 1850 DMeilen. -Saupefluffe: Deneus, ber ins Megeifche, und Achelous, ber ins Jonische Meer fließt. Bortheile in Rucks ficht auf bie Fruchtbarfeit, burch die Dilbe bes Klimas zwischen 37-40° M. B., die Menge Bleiner Bluffe, und burch bie Beschaffenbeit und Abwechselung bes Bobens, wodurch bie Matur wie in keinem andern Lande von abnlichem-Ums fange dafür geforgt 'zu haben schien, daß alle. Zweige ber physischen Rultur faft in gleichem Daafe neben einander gebeiben tonnten. - Bortheile in Rudficht auf Schifffahrt und Sandel: Lage

in ber Mitte ber brei Wefteifeile, umgeben an brei Seiten von Meeren, und burch seine gerriffes. um Ufer reich an Anfurthen und Safen.

Eintheilung in Nordgriechenland von der M. Grenze bis zu der Bergkette des Deta und Pindus, zwischen dem Ambracischen, Meerbusen im W. und dem Malischen im D. Mittelgriechenland, oder Hellas, bis zum Ishmus von Corinch; und die sudliche Halbinsel, oder Peloponnesus.

Mordgriechenland; umfaßt die zwei lane? der: Thessalien in D. und Epirus in W.

fruchtbarften aller griechischen Lander. Lange von M. nach S. 15 Meilen, Breite von W. nach D. 16 M. Flüffe: Peneus, Apidanus und viele keinere. Berge: Olympus, der Wohnsis ver Götter in der Dichterfabel, und Offa im M.; die Kette des Oeta, Othens, und Pindus' im S. Eintheilung in 5 landschaften: Estiaeo, is, Städte: Gamphi, Azarus; Pelasgiostis, Städte: Larissa, Gonni, das Thal Tempe; Thessaliotis, Städte: Pharsalus u. a. — Phthiotis, Städte: Pherae'u. a,

— Die

Die Landzunge Magnesia, mit ber Stabe gleiches Nahmens. — Andere Gegenden tragenthre Nahmen von nicht griechischen, bafelbst mobnenden Volkern, wie Perrhaebia 2c.

2. Epirus. Mächst Thessalien die größte; aber auch weniger kultivirte kandschafe Griechens lands, 12-15 Meilen lang und eben so breite Theile: Molossis, Stadt: Ambracia; Thessprotia, Stadt: Buthrotum; im Innern Dodona.

Mittelgriechenland, ober Hellas, enthälp:

fende und immer schmaler werdende Landzunge. tange 15 b. Meilen; größte Breite 6 b. Meilen, — Flusse: Fluss, Cephissus. Berge: Hopemettus, Pentelikus, und Vorgebirge Susmium. Stadt: Athen mit den Hafen Pires aens, Phalereus und Munpchius; im übeis, gen nur Flecken, diport, wie Marathon, Eleussis, Dekelearc.

2. Megaris, an ber Corinthischen lande enge. Die kleinste aller griechischen Landschaften, 4 Meilen lang und 1-2 breit. Stadt: Mes gara.

The same

wedschaft, 13 da Meilen lang, und 7-8 breit, Bluffen Afopus, Ifmenus, und viele kleinere. Berge: Helikon, Entheron u. a. See: Cospais. — Es enthielt unter allen tanbschaften Griechensands die meisten Stadte, deren jede ihr Grechferin der Abrigen, war Theben am Iss. wednuster, Und oft Ber weinen Die übrigen: Plataeae, Lanagra, Thospithe, Chaeronea, Lebadea, Leuctra und Orchomenus sind alle in der griechischen Geschichte berühmt.

4. Phocis, fleinen als Uttifa, 12 Meilen lang, 2-5 breit. Fluß: Cephissus. Berg: Parnaffus. Stabte: Delphi am Parnaß, mit dem berühmten Orakel bes Apollo. Eriffa mit dem hafen Cirrha, und im Innern des Landes Elatea. Die übrigen Stadte sind unerheblich.

5. 6. Die zwei kandschaften kokris. Die dftliche am Euripus, Wohnsis der kokrit Opuntii und Epicnemidii, ist die kleinere; wenig größer als Megaris. Stadt: Opus, Paß Thermopplae. Die westliche am Corinthisschen Meerbusen, Wohnsis der kokri Ozolae, 5-6 Meilen lang und 4-5 breit. Städte: Naus pactus am Meer, Amphissa im Innern.

- 7. Die kleine landschaft Doris, oder die Eetrapolis Dorila, an der Gudseite des Berges, Deta, 2-3 Meilen lang und eben fo. breit.
- 2. Actolia, etwas größer als Boeotien, 12-13 Meilen lang und 7-8 breit; aber unger oden das am wenigsten kultivite land. II Glusse: Achelous, der die Grenze nach Akarpania ausei macht, und Euenus, Städte: Calpbon. Thermus.
- 9. Afarnania, das westliche land von Hele las, 8 Meilen lang, 4-6 breit. Fluß: Aches lous; Stabte: Argos Amphilochicum und Stratus.

Die Salbinfel der Peloponnefus ent

1. Artabia, ein gebirgigtes Weibenland in ber Mitte ber Halbinfel, größte tange 12 b. Meis len, größte Breite 9 Meilen. Berge: Enflene, Ernmanthus u. a. Fluffe: Ulpheus, Erns manthus, und viele kleinere. Städte: Manstinea, Tegea, Orchomenus, Heraea, Pfosphis, und späterhin Megalopolis, als allges meine Hauptstadt.

2. Latonita, gleichfalls gebirgigt. Größte Länge 14 Meilen, größte Breite 9 Meilen. Finst: Eurotas. Berge: Langetus, und die Bors gebirge Malea und Laenarium. Städte: Sparta am Eurotas; andere Derter: Ampstlae, Sellasia, und mehrere, die nicht besträchtich waren.

3. Messenia, an der Westseite von Lasps. Ma; ein mehr ebenes und hochst fruchtbares land, welches seit 668 ben Spartanern unterworsen war. Größte Lange 7 Meilen, größte Breite 9 Meilen. Stadt: Messene. Grenzsestungen Itome und Fra. Unter ben andern Dertern sind Phlus und Methone am bekanntesten.

4. Elis nebst der kleinen Landschaft Triphy, lia, an der BB. Seite des Peloponnesus. Lange 15 Meilen, größte Breite 7 Meilen. Flusse: Albeus, Peneus, Sellis, und viele kleibnere. Städte: im M. Elis, Ehllene und Prolus. Am Alpheus Pisa und das benachbatte Olympia. In Triphylia noch ein drittes Polus.

eine Landzunge, der von Artika gegenüber, mit der

arae way Cholonile

fie ben Sinus Saronicus bilbet. Lange 16 beutsche Meilen, Breite von 2-7 Meilen, Stabter: Urgos, Mycenae, Epibaurus. Rleinere merkwardige Derter: Nemea, Chauria, Trose zen.

- 6. Achaja, vormals Jonia, auch Argias. 1ús, bas M. Ruftenland; lang 14 Meilen, breit 3-6 Meilen. Es enthielt 12 Stadte, unter des nen Dyme, Patrae und Pellene die besträchtlichsten waren.
- 14. 7. Die kleine Landschaft Sieponia 4 Mels len lang, 2 Meilen breit, mit ben Stadten Sischon, Phlius.
- 8. Die kleine Landschaft Corinth, von gleis cher Größe, zunächst an der Landenge (Ishmus) bie den Peloponnes mit dem festen Lande verbindet. Scadt Corinthus, vormals Ephyra; mit dem Hafen Lechaeum am Corinthifchen, und Censchreae am Saronischen Meerbusen.
- 9. Die griechischen Infeln find theits folche, die zunächst an der Kuste liegen, theils Inselgruppen oder auch einzelne Inseln im offenen Meer.

10. Infeln an ben Ruften. An der Beftufte im Jonifchen Meer: Corcyra, gegen Spirus uber, 8 Meilen lang, 2-4 breit. Gtadt: Corcpra. Gine Colonie von Corinth. Alarnania über: Leufabia mit Stadt und Bargebirge leufas. - Cephalonien ober Gas me, vormate Scheria, mit ben Stadten Gas me und Cephalonia. Daneben die fleine Infel Sthata. - Gegen Glis über: Bafnnthus. Un ber Gablufte: Enthera mit ber Stadt gleis des Rabmens. In ber Weftfufte im Saronifchen' Meerbufen: Megina und Salamis. Begen Boeotien über, wovon es die Meerenge Des Ein ripus trennt, Eubogu, Die größte von allen, 24 Meilen lang, 3-4 Dleilen breit. Dreus nebst bem Borgebirge Artemisinm im D., in ber Ditte Chafcis, Eretria. Meben Theffalien Senathus und Balonefus. - Weit ter nordlich Thafus, Imbrus, Samothrace and Lemnus.

Die Enkladen und Sporaden, wovon jene die Beklichen, biese die bstlichen Infeln des Archipelagus begreisen. Die wichtigsten darunter find Andros, Detos, Paros, Naros, Mes los, alle mit den Städten dieses Nahmens.

Lines day GOON

12.

#### 150 Dritter Abschnitt. Griechen.

12. Einzelne größere Infeln. werea 35 Meilen lang, 6-10 breit. Berge: 3da. Studte: Endonia, Gortyna, Enoffus. 2. Epprus 30 Meilen lang, von 5-20 breit. Stadte: Salamis, Paphos, Citium und mehrere fleinere.

13. Die vornehmften Bellenischen Infeln lauge ber Rufte von Borberafien G. oben G. 21.

# Erfter Zeitraum.

Meltefte Sagengeschichte bis auf den Erojanischen Krieg. um 1200.

Quellen. Ueber bie Bilbung und ben Gang ber Gefchichte unter ben Griechen. Borlaufige Unterfuchung über bas Eigenthumliche ber griedischen Mythologie in Biftorifder Rudfict, als Inbegriff ber alteften Stamm: und Selbengeschichte bes Bolle, reichbaltig in fich felbft, wegen ber Menge und Berichiebem" beit ber Stamme und ihrer Anführer; und auf mannigfaltige Beile ausgebildet und umgebilbet burd Dichter, befonbers große, foon febr frub aufftebenbe epff de, unb fraterbin tragifd'e Rationalbichter. - Erfe Entwickes lung ber Gefcichte aus ber Gage, burd bie Logographen, besonders in ben Jonifden Stabten, Setataeus, Phes recybes u. a. bis fie Zerobot, wit Recht ihr Water genannt, auf einmal auf eine fo bobe Stuffe bob. (cf. Die historifde Runft bet Grieden in ihrer Entftefeng und Fortbilbung von G. S. Creuger. 1803.) Aber nicht

nur bei ibm, fonbern auch bei fpateren Gefcichtfdreis bern bebieft bie Befdicte ftets einen Auftrich ibres Urfprunge; und fo weit bas Gebiet ber Cage reichte, trugen felbft ein Theopomp und Ephorus fein Bedenten, ibren Stoff ans Mothographen , ober ens Dichtern ju entlebnen. - Daß in biefem erift en Beitraum bie Befchichte nicht mehr als bloße Sagengefcicte fen tann, verftebt fic von felbit.

Unter ben Renern'ift bie griechifde Gefdicte am. gladlichten von Englandern bearbeitet worden. Sauptmerte find:

The history of ancient Greece, its colonies and conquests from the earlies accounts, till the division of the Macedonian Empire in the East, including the history of litterature, philosophy and the fine arts by John Gillies. London. 1786. II Voll. 4. Unb:

The history of Greece by WILLIAM MITTORD Esq. London. 1784. III Voll, 4. Dentich in einer freien Mebers fegung von S. L. Bichftabt. Jena 1800 ff. 6B. 8. -Benn gleich Mirford an Gelehrfamfeit, Reichthum und Grundlidleit voranftebt, fo übertrifft ibn bod Billies an Genie, Befcmad, und befonbere an richtiger Aufe faffung bes Beiftes des Alterthums.

Der 2. und 3. Theil von ber Beltgefdicte von Guthrie "und Gray mit Seyne's Berichtigungen (S. I.) ift brandbar gum erften Stubium.

Recherches sur les Grecs par Mr. DE PAUW. 1781. 2 Voll. 8. voll einseitiger Anfichten und Sprothefen.

· Ueber einzelne Begenftanbe ber, griechifden Gefdicto und Alterthamer finden fic viele wichtige Unterfuchungen theils in ber großen Sammlung :

GRONOVII Thesaurus Antiquitatum Graecarum, XII Voll. fol. theils in ben Schriften gelehrter Befellicaften. Unter biefen vor allen in:

Memoires de l'Academie des Inscriptions et des belles Leures. Paris feit 1709. 49 Voll. 4. Und in Den:

Com-

Commentarii (IV Voll.), Commentarii novi (VIII Well.), Commentationes (XVI Voll.) und Commentationes recentiores Societatis Scientiarum Gotting. (III Voll.),

vielen kleinen Bolkerschaften bemohnt, so unters schied man doch zwei Hauptstamme, die Pelass ger und die Hellenen. Beide stammten wahrs schielch aus Affen ber; die Verschiedenheit ihrer Sprachen charakteristre sie indest als verschiedene Stamme. Die Pelasger waren unter diesen zus erst herrschender Stamm in Griechenland.

Erfte Wohnsie der Pelasgar im Peloponues umber Inachus; um 1800 v. Ehr. Wenn sie dier auch zuserst nach ihrer eigenen Sage als robe Wilbe erscheinen, so giengen sie doch schon zu einiger Eultur fort, indem bei ihnen die altesten Staaten von Argos und Sicyon entstanden. — Ihre Verbreitung nach Norden, besonders mach Attifa; und Kessehung in Thessalien, unter ihrem Aubrern Achaeus, Phibius und Vesasgus; wo sie Werbau treiben ternten, und 150 Jahre ansasse blieben; um 1700—1550 v. Ehr.

2. Die Hellenen, (erst späterhin von eie nem ihrer Führer Hellen so genannt) ansangs der schwächere Stamm, erscheinen zuerst in Phose is, um den Parnaß, unter ihrem Könige Deus kalion; von wo eine Ueberschwemmung sie wege nm treibt. Einwanderung in Thessalien, und Verstreibung der Pelasger von dort. — Die Hellenen wurden jest bald das herrschende Volk, und

### I. Per, bis auf d. Trojanischen Krieg. 133

berbeangten, inden fie fich über Griechenland vers breiteten, bie Pelasger fast gamlich, die sich nur in Arkadien, und in der Gegend von Dodona balten; und theils nach Italien, theils nach Ereta, und andern Inseln wandern.

3. Der Hellenische Stamm sondert sich wies der in viet Hauptafte ab, Aeoler, Joner, Dorier und Achaeer, die auch nachmals durch wiele Eigenthümlichkeiten in Rücksicht der Sprache, der Sitten und der öffentlichen Versassungen, von einander geschieden blieben. Die Sage leitet diese Stamme, (die jedoch nicht alle kleine Zweige der Mation umfaßten,) von den nächsten Nachkommen des Deukalion's ab; an deren personliche Geschichte daher auch die Seschichte der Stämme und ihrer Wanderungen geknüpft ward.

In der Meberficht derfelben wird folgende Gefclechtes, tafel bienen:

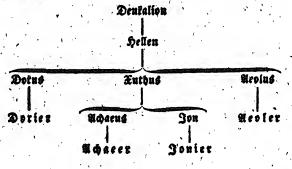

#### 154 Dritter Abschnitt. Griechen.

4. Die allnichtige Verbreitung ber Zweige, biefes Stamms über Griechenland geschah burch mehrere Wanderungen zwischen den Jahren 1500-1300, wodurch auch ihre Wohnsige bis auf die spätere Wanderung der Dorier und Herakliden (um 1100) bestimmt werden.

# Hauptbata zu ber Geschichte ber einzelnen Stämme in dieser Periode.

- 1. Neolus folgt feinem Rater hellen in Phthiotic, welches baber auch Sis der Neoler bleibt, die fich von da weiter theils über das westliche Griechenland, Afars nanien, Netolien, Phocis, Lotris und Elis im Peloponnes, so wie über die westlichen Infeln verstreiteten.
- 2. Dorns folgt seinem Water in Estacotis, bem altesten Bobnsto der Dorier. Wertreibung von da nach des Dorns Tode durch die Perhaeder; und Verbreiptung über Macedonien und Creta; Rudschr eines Theils des Stamms, der über den Deta geht, und die Beirapolis Dorisa, in det nachmals sogenannten Landschaft Doris aulegt, die er von da unter der Juhorung der Herafliden nach dem Poloponnes mandert; um 1100. s. unten.
- 3. Anthus, vertrieben von seinen Brabern, manbett nach uthen, und erzeugt mit der Ereusa, der Tochter des Ereatheus, seine Sohne Jon und Uchaens. Jon und sich Stamm ließen, aus Athen vertrieben, sich in Aegialus im Peloponnes, von ihnen Jonia, (nachmals Achaia genannt,) nieder. Die Achaeer erhalten ihre Wohnsitze in Lakonika und Argolis, bis auf die Zeiten der Dorischen Wanderung. S. unten.

Anfange der griechichen Geschichte von L. D. galle mann, 1814. Reich an neuen Anfichten und Wermuthun-

I. Pet. bis auf de Trojanischen Krieg. 155

gen; aber welche die Urgeschichte ber Boller felten weit binansgeben tann.

5. Außer diesen alten Sinwohnern kamen in eben diesen frühen Zeiten auch Colonien von kultivirten Bolkern, aus Aegypten, Phoniscien und Mysien nach Griechenland. Die Ries derlassungen dieser Fremden scheinen zwischen 1600 und 1400 zu fallen.

Riederlastung der Colonie des Cecrops aus Sais in Megophen um 1550 in Attifa; der Colonie des Danaus, gleichfalls aus Negopten, in Argos um 1500. — Die Colonie des Cadmus aus Phonicien um 1550 in Bocotien. — Die Colonie des Pelaps aus Mysien um 1400 in Argos.

6. So klar es ans der Mythologie der Hels lenen ist, daß sie Unfangs eben sowohl Wilde als die Pelasger waren, — denn selbst den Gebrauch des Feuers mußte sie erst Prometheus lehren; — so gewiß ist es auch, daß sie bereits in diesem frühesten Zeitraume, besonders zwischen 1300 – 1200, nachdem das Wandern aushörte, die erz sten wichtigen Schritte zu der Erreichung eines ger wissen Grades der Eustur machten. Um die Zeit des Trojanischen Krieges stehen sie zwaf noch als Varbaren, aber nicht mehr als Wilde da.

- 7. Bie biefe Musbilbung bei ber Dation ents fand und fortichritt; und welchen Ginfluß bie fremben Untommlinge barauf hatten, find allere Dings fcmer ju beanewortende Fragen. Bar es Cecrops, ber in Attita querft fefte Chen einführte, ward hier Ackerbau und Delbau erfunden, - fo' fcheinen die Bellenen allerdings die Grundung ber bauslichen Rultur Fremben ju verbanten ju bas Und wenn von ben nachmals herrschenden-Samilien gerade Die machtigften von Diefen Antomme lingen abstammten , fcheint auch ein bauernder Ginfluß taum ju bezweifeln. Aber mas auch die -Briechen von Fremden angenommen baben mogen; fo ftempelten fie es juvor ju ihrem Gigenthum um, und blieben alfo beshalb nicht minder original. Die Frage wird dadurch viel weniger erheblich als fie auf ben erften Blid fcheinen tonnte.
- 8. Dieß war aber befonders mit allen Zweis gen ber geistigen Cultur, por allen der Res Ligion, der Fall. Daß von Aegypten, Assen, Thracien manche Gottheiten und Sacra, besonders aber Creta, ihren Eingang bei den Griechen sans den, ist kaum zu bezweiseln; aber es blieben nicht Aegyptische, Asiatische, Thracische, es wurden griechische Gotter. Daher scheint auch das Aussphrische gewandtschaften zu keinen großen weitern

# I. Per. bis auf d. Trojanischen Krieg. 157

weitern Aufschliffen subren zu können. Aber von der höchsten Wichtigkeit wurde es, daß, welche Götter auch die Griechen annahmen, doch nie bei ihnen ein abgesonderter Priesterstand, viel weniger Kaste, sich halten konnte, die auf einen ausschlies senden Besig der höhern Ausbildung Anspruch ges macht hätte; wenn auch allerdings mehrere Sputen es sehr wahrscheinlich machen, daß mehrere der ältesten Heiligehümer Aegyptische oder auch Phonis eische und Eretensische Priesterniederlassungen was ren, die ihren Cultus, mit sich brachten. Bestand auch dieser nur in äußern Gebräuchen, so knüpfsten sich doch von selbst daran manche Ideen und Institute, die auf diese Weise Gemeingut des Bolks wurden.

9. So war es die Religion vorzugsweise, durch welche ber robe Geist einigermaßen gemils bert ward. Waren es doch die ältesten Sanger (2018), ein Orpheus, Linus u. a., welche durch die Verbreitung religiöser Ideen so viel dazu beistrugen, die Blutrache, und mit ihr den Zustandsteter Besehdungen, aufhören zu machen; waren sie es doch welche in den Mysterien dem engern Kreise der Eingeweihren die Vorzüge des gesitteten Lebens zu versinnlichen wußten.

STA

8r. Cnoix Ronhershos aur les mysecres du Paganismet.
Paris. 1784. Dentid: bes Freih. v. St. Croix Berfuch
über die alten Mofterien. Ueberfest, und mit (febr
(chabbaren) Anmerkungen begleitet von C. G. Lenz. Gothu. 1790.

pie Orakel, besonders die ju Dodona und Delphi; welche beide, wie vielleicht auch Olyms pia, solche uralte Priesterniederlassungen gewesen zu sen, solche uralte Priesterniederlassungen gewesen zu sen, scheinen. Das Bedürfniß sich hier Raths zu erhohlen, führte von selbst dahin, sie als ein Gemeingut der Nation zu betrachten, zu denen jedem der Zutritt offen stehen mußte; und so konnte as wiederum nicht sehlen, daß die Leitung der allgemeinen Ungelegenheiten großentheils von diesen Orakeln abhieng.

A. VAN DALEN de oraculis veterum Ethnicorum dissertationes 6. Amstel. 1700. Ein fonft febr geschättes Bert. Es fehlt noch an einer umfassenden Untersuchung bes Ges genstandes. Ein Beitrag bagu ist:

J. GRODDER de oraculorum quae Herodoti libris continentur natura commentatio. Goetting. 1786.

11. Ueberhaupt gefchah auch in Griechenland was anderwarts: unter bem Schut der Beiligs thumer keimte die zarte Pflanze der Cultur auf. Hier waren die Feste und die Zusammenkunfte, wo auch die sonst sich fremd bleibenden Bolkersschaften friedlich sich saben; und über gemeinschafte

### 1. Per. bis auf d. Trojansschen Arteg. 159

bildeten sich hier die ersten Ideen eines Bolkerbildeten sich hier die ersten Ideen eines Bolkerrechts, und führten zu Berbindungen, die diese
mehr entwickelten. Unter diesen ward die wichs tigste und bleibendste die der Amphictionen zu-Delphi; die freisich erst später ihre bestimmte Borm erhalten haben mag; aber doch schon stuh, den Grundsaß angenommen zu haben scheint, daß; keine der zu ihr gehörenden Städte von den übrie gen durfte zerflott werden.

, Ueber ben Bund ber Amplictponen, von Jr. Wilh. Tittmann; eine von der A. Academie b. Wiff. in Berlin gefronte Preisschrift. 1812.

- 12. Außer der Religion war es auch die : Schifffahrt und der damit verbundene Bers Lehr, der die Nation mit Fremden in Berührung erhielt, und für Bilbung empfänglicher machte. Freilich blieb diese Schifffahrt lange bloße Sees rauberei; aber wenn Minos auf Ereta das Meer um davon reinigte, so mußte man boch schon anfanz gen das Bedürfniß eines andern Zustandes zu fühlen.
- 13. Immer mehr erwachte indes der Selb bengeift der Nation; und in dem beroifchen Beitalter entfaltete sich ihre erfte Ingendbluthe. Der Sang ju außerordentlichen Unternehmungen

war aufgelebt; und trieb die Geerfahrer nicht blost einzeln; fondern vorbundet, bis über die Grenzen ihres Vaterlandes. Aber noch viel wichtiger als; durch fich felbst, follten diese Unternehmungen dass durch werden, daß sie in den Gefängen der Dichatter forelebend, durch eine Vation alpoesie, wie kein anderes Voll sie besaß, die weitere Entwicket lung möglich machten.

Ang ber Argonauten nach Colchis etwa um 12503? mnd Rrieg der 7 verbundeten Fursten gegen Theben um 1225; das aber erst von ihren Sohnen (Epigonis), bei dem zweiten Bersuch 1215 erobert ward.

14. So war schon Alles zu einer großen Mationalunternehmung aller Hellenischen Wölkers schaften gereift, die in dem Kriege gegen Exoja ausgesührt ward. Ihre wichtigste Folge war die Erzengung eines allgemeinen Nationalgeistes, der bei einer gemeinschaftlichen Expedition von einer. bei einer gemeinschaftlichen Expedition von einer. dis 10jährigen Dauer, in ein so entserntes land, und wisse von einem solchen Erfolge nothwendig entstehen mußte, und ungeachtet aller Spaltungen und Streitigkeiten doch nie wieder gänzlich erloschen ist. Erst seit dem Zuge gegen Troja sahen sich die Hels lenen fortdauernd als Ein Wolf an.

Allgemeine Schilberung von dem politischen Justande 'Griechenlands um die Zeiten des Trojquischen Krieges.
— Eintheilung in viele Fleine Staaten, unter benen der von Argos und Mycenae der machtigste war.

Google

## 1. Per. bis auf d. Trojanischen Krieg. 161

In allen erbliche Dberhaupter ober Stammfarften (Abnige, Basilble), jugloich Anfahrer im Ariege und Richter im Frieden; beren größeres und geringeres Angleben uur bloß von ihren größeren bber geringeren Eigemfchaften, befonders ihrem triegerischen Muthe, abhangt. — Lebenbart ber Ration, als eines Stadte bewohnenden, gugleich Acterbau und Wiehzucht freibenden, Ariegervolls, bas auch bereits in der Schiffahrt ziemliche Fortscritte gemacht hatte.

1. W. Schlieber de Geographia Homeri commentatio.
1. Hannov. 1788. Giebt eine Uebersicht ber damaligen polistischen Geographie Griechenlands. — gar die Renntnistes Lefals bes Troignischen Krieges vor allen:

Lechevalier Beschreibung ber Ebne von Eroja. Ueberfeft; und mit Anmerkungen von Seyne. Leipzig. 1794.

### 3weiter - Zeitraum.

Won bem Trojanischen Rriege bis auf ben Anfang bes Perserkriege, 1200-500.

Quellen. Ueber keinen Theil ber griechischen Gofcichte find mir so wenig unterrictet, als über biefen
langen Zeitraum, wo wir viele der wichtigften Begebenbeiten nur im Allgemeinen fennen. Det Anfang besselben
ist noch, so wie in der vorigen Perivde, eine Sagend und
Dichtergeschichte: erst: gegen bas Ende wurde der Gebrand der Schrift bei den Griechen allgemeiner,
auswedem war der Zeitraum arm an großen Nationals
unternehmungen, die dem Dichter oder Geschichtschreiber
einen passenden Stoff hatten barbieten konnen. Außer den
biefen zerstreuten Nachfichten, die sich bei Berodor, Dlus
tarch, Gerado und vor allem in der Einleitung des

Diebor's find verloren gegangen;) ming noch besondere Daufanins ermant werden; ber in feiner Beforele bung Grieden lands für die Geschichte ber einzelnen Bleinen Staaten uns eine Menge der fcatbarften Notizen aufbewahrt hat.

- 1. Gefdicte ber Sellenifden Staaten innerhalb Griedenlanb.
- Rriege waren durch die vielen Zerrüttungen in dem Frischenden Familien, besonders der des Pelops, sehr unruhig: allein bald entstanden noch viel guös bere Bewegungen durch die Bersuche der roben nordlichen Stämme, besonders der Dorier, mit denen sich aber auch Aetoler verbanden, und ter Anführung der aus Argos vertriebenen Herge Pliden sich des Peloponneses zu bemächtigen; die Griechenland fast ein volles Jahrhundert hins durch erschütterten, und, indem sie die Wohnlise ber mehrsten Hellenischen Stämme veränderten, die bleibenoffen und wichtigsten Folgen hatten.

Erfter vergeblicher Berfuch unter Spilns, Berkules Sobne, um 1180. — Wiederholte Berfuche, bis die Entel des Hollus, Telephus und Crefphontes, nebft den Sobnen ibres Benders Ariftodemus, des Euryftbenes und Profles, um 1100 ihre Ansprache goltend machen.

Peloponnes. Die ben bisherigen Bewohnern,

den

## II. Periode bis auf die Perferkriege. 163

Den Achtern, eutrissenen Gebiete von Argos, Sparta, Messene und Corinth werden dos parta, Messene und Corinth werden dos parta, Messer Elis den, die Dorier begleitens den, Aetolern jusällt. Die vertriebenen Achaeex wettreiben dagegen wieder die Jonier; und sehen sich in dem, seitdem so genannten, Achaja; die Jonier werden von ihren alten Stammverwandten den Atheniensern aufgenommen. — Eine Folge dieser Hellenischen Völlerwanderung war aber auch die Anlage der griechischen Pflanzstädte in Vorderasien, zuerst von dem Stamm der Acolisschen, so wie bald nachber der Jonischen und selbst Dorischen, Hellenen, die für die weitere Entwickes, ling der Nation so höchst wichtig wurde.

Die Gefdicte biefer Colonien f. im nachften Abfonitt.

3. So-unvermeidlich durch biese Wanderungen und Kriege, in der die roheren Stämme die ges bildeteren verdrängten, die Kultur der Nation, nicht nur aufgehalten, sondern großentheils wieder dernichtet werden mußte, so wurde doch aber durch sie der Grund zu der ganzen nachmals ber durch sie der Grund zu der ganzen nachmals ber stehenden Ordnung der Dinge in Griechenland ges legt. Die eingewanderten Stämme standen, so wie die Vertriebenen, Ausfangs noch sämmtlich wwert der Herrschaft ihrer Stammfürsten, und blieben darunter einige länger, einige kürzer. Alle

lein bereits in den nächsten zwei Jahrhunderten nach der Wanderung zwischen 1100-900 entstamt den in den sammtlichen griechischen Ländern, (bloß das entfernte Epixus ausgenommen,) statt der bisherigen Herrschaft der Stammhäupter, repus blikanische Versaffungen; die sich, wennt gleich unter mancherlei Wechsel, fortdauernd ers hielten, und wodurch der Sinn für politische Freiheit, der einen Hauptzug im Charakter der Nation ausmacht, ihr aufs tiefste eingepräge wurde.

4. Die Hauptursache dieser für Geier chenland so höchst wichtigen Beränderung, word durch dessen kunftige innere politische Verhältnisse auf immer bestimmt wurden, lag, wie die Folge zeigt, in nichts anderm als in den Fortschritzen, welche unter den neueingewanderten Stäms men das städtische Leben, — und also mit dies sem bürgerliche Eulturüberhaupt, — machter Denn bei dieser neuentstandenen Ordnung der Dinge bildete sich jede damalige Stadt ihre innere Versassung; und es gab daber sast eben so viele freie Staaten, als es Städte mit ihre vem Stadtgebiet gab.

Ce ift eine ganglich faliche Borftellungeart, Die wer nigstens die Art fic auszudruden in den meisten Schrife ten aber griechische Geschichte beganftigt, wenn man fic

dort eben fo viele Staaten als Lanbicaften beuft. Ginige freilich, wie attifa, Megaris, Latonien tonnen jebe als Gin Staat betrachtet werben, weil jede bas Gebiet einer einzelnen Stadt war. Aber andere, wie Are-Babien, Bocotien ic. bilbeten eigentlich nicht jebe. Einen Staat, fonbern enthielten fo viele einzelne Stage Ben als fie Stabte mit ihrem Stadtgebiet batten. -Dennech aber blieb a. foon bas naturliche Band ber Bermanbticaft, und Artabier, Bocotier ac. fpracen von fic als von Ginem Bolle. b. Es entftanden freiwile lige Bunbniffe swifden einigen ober and wohl allen Stabten eines Landes, wie g. B. in Mogia; fo baf alle eine Confiberation bilbeten, mobel aber bad fets jebe einzelne Stadt ihre innere Berfaffung fur fic bebielt. Dber a burd bie größere Dacht Giner Stadt entftand and wohl eine Art von Oberhettschaft aber bie anderen. -wie a. B. won Cheben aber bie Bocotifden Stabte, welche aber bod immer nur fowantenb war, und von Beitumftanben abbieng; fo wie auch d. bie Berfaffung jeber einzelnen Stadt manche Abanderungen erlitt, ba befonders einzelne übermächtige Barger (Eprannen). an ber Dberberricaft nicht nur bemachtigten, fondern fie and ofters auf geraume Beit erblich bei ihren Famle lien au erhalten wußten. Dan fieht leicht, baß biefes Seuptibeen far griechifde Gefdicte find, bie nicht bentlich und bestimmt genug gefaßt werben tonnen; fo wie es auch von felbft einleuchtet, was fur ein weis tes lebungs : Keld eine folde Lage ber prattifchen Polis til eroffnete. Je weniger in ben einzelnen Stobten fogleich au beftimmte Conflitutionen gu benfen war, um befto meht mußten ber politifden Berfuche fen; (welches auch der geringe Umfang ber Stagtes erteich. terte;) und je ofter bie Berfuche mifgludten, um befto großer mußte bei einem fo geiftreiden Bolle bie Daffe politifder 3been werben; wovon die Befeggebangen eines Solon und Unberer fpaterbin bie Refultate maren.

5.

3. Bei biefer Berftudelung in eine Menge Pleiner Staaten, Die tein gemeinschaftliches politis fches Band umfchlang, murde indef boch fowohl theils burch periodifche. Rationalfefte und Spiele, Cunter benen die ju Chren des Jupis ters ju Olympia Die vornehmften maren;) wo Die Mation in ihrem Glange fich zeigte; und woran alle Bellenen, aber auch feine andere, Untheil nehmen fonnten; ale auch theils burch die fich erweiternde Berfammlung ber Amphictios nen, eine gemiffe Ginbeit bes Bolts ber Sellenen, und ein gewisser Mationalfinn ers halten. Wenn bieg lettere Inftitut nicht gang Die Folgen hatte, bie es feiner Bestimmung nach haben follte, fo lag ber Grund bavon in der Mastur jeber großen Foberation; fobalb einzelne bagu geborige Staaten ju machtig merben.

Die Versammlung der Amphletionen war allerdings tein allgemeiner Reichstag, auf dem alle Nationalangelegenheis ten abgebandelt waren. Sie hatte jundchft die Aufsicht über den Tempel und das Orafel zu Delphi. Aber 1.- Bon hier waren die völlerrechtlichen Ideen der Griechen ausgegangen; und sie wachte über ihre Erhaltung. 2. Durch den politischen Einfluß des Orafels führte dieß zur Theilnahme an Staatshändeln in einzelnen Fällen. 3. Sie blied ein Rational-Institut, weil nur Hellenen daran Antheil haben konnten.

Des anviens gouvernements federatifs, et de la législation de Crète, (par Mr. de Sr. Caoix). Paris. 1796. Eine der schaften Ferschungen sombl ubet bie Amphictionen,

II. Periode bis auf die Perferkriege. 167

als andere verwandte Gegenftanbe bes griechifden Alterethums.

- 6. Unter den einzelnen Staaten Griechenlands peichweren fich bereits in diesem Zeitraume Sparta und Athen nicht nur durch ihre größere Macht, friedern auch durch ihre Verfassungen und Gesetz gebungen, aus; und wenn man gleich nicht fagen kann, daß an ihrer Geschichte jest schon die Ges schichte des übrigen Griechenlands hangt, so vew bienen fie doch vorzugeweise die Ausmerksamkeit.
- 7. Geschichte von Sparta. Nach der Bertreibung der Uchaeer, (die unter der Herrsschaft von Stammfürsten zuerst aus dem Hause des Verseus, und seitdem Menelaus durch Beirarh König wurde, aus dem Hause des Pes lops gestanden hatten,) durch die Dorier, siel Lakonika durch das Loos den Sohnen des Aristos dems, dem Prokles und Euryschenes zu, um deren Familien herrscheude Familien blieben, so daß stets zwei Könige gemeinschaftlich, aus jes der Familie Einer, herrschten.

Bauille der Profliben und Agiden, von Agis,

Sparta, ein Versuch zur Auftidrung der Geschichte und Werfassung bieses Staats von J. C. f. Manso. Leipzig. 1800 ff. 3 Ch. Das Hauptwerk über biesen Staat; und gugleich reich an Untersuchungen über einzelne verwandte Puntte der griechischen Geschichte.

Caucius de republica Lacedaemonioram. 1649.
Mauneius de regno Laconico; und Miscellanea Laconica.
Beibes ficifige Compilationen.

8. In den vielen eeft allmablig eroberten damaligen Stadten des Landes ließen sich die Doriet jest nieder; und wurden, wenn nicht die alfeinigen, doch die herrschenden Einwohner; im dem die zuräckgebliebenen Achder Leibeigene wurden. Allein schon sehr bald eignete sich die Stadt Sparta die Oberherrschaft über das ganze Land zu, die sie auch fortdauernd behielt, und die übris gen vormals angesehenen Stadte wurden offene, großentheils unbedeutende, Oerter.

Werhaltnist ber Burger ber hauptstabt, der Spartamer, als bertschendes Sorps, gegen die Landbewohner, die Lacedaemonier, oder mopiomoi, als steuere und kriegsdienstysichtige Unterthanen. Bereits Agis, der Rachfolger des Eurosthenes, erzwang diese Unterwürsigeseit; und die Bewohner von helos wurden für ihrem Widerstand zu Leibeigenen gemacht, statt das die abrigen bei der Ansopserung ihrer politischen Freibeit doch im Besse ührer personlichen Freibeit blieben; wiewohl auch diese ausert beschäft wurde.

9. Die Geschichte der zwei nachsten Jahrhums berte bis auf infurg zeigt nur wiederholte Kriege der Spartaner mit ihren Nachbarn, den Argis vern, und innere Unruhen, die durch die zu gros ge Ungleichheit der Guter, und die Streitigkeiten

und

und gesunkeite Gewält ber Könige, veranlaßt wurs ben, bis Lykurg, Oheim und Vormund des Jungen Königs Charilaus, ums Jahr 880 Sparra die Verfassung gub, der es seitdem feinen Glanz vorzüglich zu verdanken harre.

an Erlanterung ber Sanntpuntte ber Sparta mifden Berfaffung., Man muß dabei im voraus mer-Ben: a. Da Lvenrg's Gefengebung icon fo frub fallt, und feine Gefete and nicht gefdrieben waren, fonbern aur in Spruchen jarpen bestanden, Die vom Dratel gu Delphi gebilligt maren, fo ift vieles, mas erft fpateren Urfprungs mar, Lyfurg beigelegt worben. b. Bietes mas ibm wirflich gebort, war nicht nen, fondern alte Doris foe Sitte: die nur auffeng in Berfall gu gerathen ber aber jest gefesliche Rraft gegeben murbe. Daber mußte auch Epfurg's Befeggebung febr naturlich Mebulichfeit mit ber ber Eretenfer belommen, bie and Dorfer maren, wenn Bleich allerdings manches, wie verfichert wird, von bas her genommen marb. c. Lpfurg's Befebe batten ben Sauptzwed, durch Bilbung und Erbaltung eines farten und unverborbenen Menfcenftamms, Sparta feine Gelbftftanbigfeit an fichers. Daber batten fie überhaupt weit mehr Begiebung auf bas Privatleben und die phofis fde Ergiehung, als auf Staateverfaffung, worin er wenig geanbert zu baben fceint.

In Rudfict auf Staatsvorfassung blieb 1. Das bisberige Werbaltnis auischen den Spartanern als berraschendem Bolt und den Lacedaemaniern als linterathanen. 2. Auch blieben die zwei Abnige aus den beiden bereschenden hausern, als Anschrer im Kriega und erfte Magiarate im Frieden. Dagegen 3. wird die Errichtung eines Senats (yagovorm) dem Lysurg gugesschrieben, der aus 28 Gliebern bestand, die nicht unter 60 Jahren sepn durften, vom Wolf gewählt wurden, und

Lipschia, Goode

auf Lebenszeit blieben, und die in allen bffentlichen Magelegenheiten den Konigen pur Seite standen. Db aber 4. das Sollegium det jabrlich gemählten 5 Ephorem fcon von Lyfurg oder später angestellt sep, ist zwar ungewiß; aber auch von wensger Erheblichteit, da die große Macht dieses Collegii, dem als obersten Staatsetribunal zuleht Alles untergeordnet ward, erft später entstand. Neben diesen waren auch 5. die Boltsverofammlungen, nach der Sintheilung in Oddag und Baag, woran aber nur die Spartaner Theil hattens deren Recht aber nur dahin gleng, die von den Königem und dem Senat ihnen gemachten Antrage anzunehmen oder zu verwerfen.

In ben Befeben får bas Drivatleben gieng Lufura von bem Grundfape aus, die Spartaner gu einer Gefell=" fcaft von Burgern au machen, bie in ihren Befffungen und Lebensart fich moglichet gleich maren, und wo jebem bie Ueberzeugung auf bas tieffte eingeprägt ward, baß Er Eigenthum des Staats, und diefem blinden Beborfam foulbig fep. Daber I. bie neue Bertheilung Landereien, fo baß 9000 Theile ben Spartanern und 30000 ben Lacebamoniern gegeben murben; die zwar wohl vererbt und vericentt, aber nicht verlanft werben burften. 2. Die moglichfte Entfernung alles Lurus,/ befonders Durch die ovoolria ober das taglice Infammeneffen als Ber Barger nach ihren Abtheilungen, wobei bie Gerichte vorgeschrieben maren. 3. Die gange Ginrichtung ber bauslichen Gefellfcaft, fowohl zwifden Chelenten, als Eltern und Rindern, welche durchans fo geformt war, baf fie ben politifden Sauptzwed, Erziehung ftarter und gefune ber Burger und Burgerinnen, beforberte, felbft auf Ros ften der Moralitat. Go wie 4. auch das Berhaltnif ber Anechte, bie mit bem allgemeinen Rahmen ber Seloten belegt murben , und bie, wenn fie gleich gunachft als Leibeigene Bauern betrachtet werben muffen, Doch oud augleid Eigenthum bes Staats waren, der Ach

## II. Periode bis auf die Perferfriege. 171

ihrer im Rriege gu bebienen bas Recht hatte. leicht es übrigens ift, blefe Sauptpuntte ber Gparfanis for Berfaffung im Allgemeinen anjugeben, fo fower : und oft'fe unmöglich ift es, aus Mangel genauer Rach. "tichten; eine Denge von Fragen gu beantworten, die fic "loicht aufwerfen laffen, wenn man weiter ins Detail gebt. ... Mertwurdiger als biefe Berfaffung felbft, ift unftreitig i in : bie Beit ihrer faft 400jdbrigen Dauer obne mertliche Ands - artung; mertwarbiger um fo mehr, ba bie Spartanes in diefer Beit febr balb anfiengen, Eroberer gu merben. . In einen dauerhaften Frieden mar freilich in Griedens land nicht mehr zu benfen, ba eine Goldatenren us. blit in feiner Mitte mar, beren Burger foon aus Lans getweile batten Rrieg fubren muffen, ba fte alle iGen - fcafte bee bauslichen Lebens und bes Landbaus, movon fie boch ausschließend leben follten , burd Glaven befora gen liegen.

Mußer den oben S. fog, ongeführten Schriften: HEYNE de Spartanorum republica judicium; in Commentat. Soc. Gotting. Vol. IX. Bur Berichtigung ber einsete tigen Urtheile bes DE PAUW.

To. Bald nach infurg fiengen die Kriege ber Spartaner mit ihren Nachbarn, den Argivern, Arkadiern, besonders aber den Messentern, an; die zwar ihre Hauptursache in einem alten Hasse-der Dorischen Stämme über die ungleiche Vertheite Imng der tändereien bei der Einnahme des Pelos ponneses gehabt zu haben scheinen; die aber sichte bar am meisten durch den Shrgeiß der Könige, die das abergläubige Volk durch Orakel und ihre Deutungen zu senken wurden. unterhalten wurden.

Uners

Unerhebliche Atiege mit Tegea, Argos, und Sambel mit Messene, 783 - 743.

Erfter Deffenifder Rrieg 745-722., geendigt burd die Eroberung ber Grengfeftung 3thome, ned bem freiwilligen Lobe bes Meffeniften Rouige Ariftobemus. - Die Meffenier werben ben Spartanern tributar, und muffen die Salfte bes Ertrags ihrer Landereien abgeben. - Bibrend diefes Krieges: 1. Errichtung bes College bet Ephoren (nad einigen Berichten) als Stellpertres ter ber Ronige in ihrer Abmefenbeit, und Scieberichter awifden ihnen und bem Genat bei entftebenben Gtob tigfeiten. 2. Beidraufung ber Racht bes Wolfs babin. daß es in den ibm vorgelegten Schliffen bes Senats und ber Ronige nichts anbern, fonbern fie blog befidth gen ober verwerfen fann. 3. Berfdworung ber Parthenti und Seloten, bie Beranlaffung an bor Auso führung von Colonicen wird; ein Mittel, beffen fic Sparta ofter gu ber Erhaltung der innern Rube Bediente. .

3 weiter Meffenischer Arteg, 682 - 668. von den Meffeniern unter ihrem helden Arikomenes, von den Spartanern, angefenert von Epridus, 14 Jahre geführt, bis er burch die Einnahme des festen Plates Eira ents schieden wurde. Das Gebiet ber Meffenier wird unter bis Sieger vertheilt, und die Einwohner werden gleich bew Petoten zu leibeigenen Bauern gemacht.

Das Gebiet der Spartaner, merklich vergrößert wurd de, so scheinen fie doch erst langsam fich erholt, und erst allmählig sich zu dem ersten unter dem Dorischen Staaten erhoben zu haben, indem sie ihr Gebiet fortdauernd auf Rosten der Argis wer und der Arkadier erweiterteh.

Ariege.

## II. Periode Bis auf die Perferkriege. 173

Eriege mit Legen meift ungladlich für Sparte, und mit Argos wegen Ebyrea und der Infel Cythere, wodurch ihr Gebiet merklich vergrößert wurde; um 550.

- 12. Diefe Rriege innerhalb bes Delopon nefes maren nicht von ber Art, bag fie bie Spate eenifche Berfaffung mertlich batten veranbern tone nen, und lange Beit ichlugen fle Die Theilnahme an auswärtigen Sandeln ab. Allein wie Ro: mig Cleomenes, ber gulegt feinen Collegen Des 491 maratus verbrangte, fich in die Athenienfischen Angelegenheiten mifchte, mar bereits baburch ber Saame zu Streitigleiten zwischen biefen Republifen ausgestreut. Die barauf folgenden Rriege-mit ben Perfern, an benen Sparta Umbeil nehmen mußte, obgleich Cleomenes die Theilnahme an bem Aufstande bes Aristagoras abgeschlagen batte, und Die jest entstebende Ibee von dem Principat Gries denlands, führte eine Reibe gang neuer Werhalte miffe berbei.
- 13. Die Geschichte von Athen in bies sem Zeitraum ift wichtiger wegen der innern Beranderungen, durch welche dieser Staat sich allmählich zu einer Republik bildete, als durch angere Vergrößerung. Die Lage und Beschaffens heit von Attika, wodurch es den Angriffen und Sinwanderungen der herumziehenden Horden wenis

ų. i

ger ausgesete war, erleichterte hier bas allmählige rufige Gebeihen; wovon fich auch die unverkenns barften Spuren finden, so wenig auch die Eritik im Grande ift, Alles hier so ins Reine zu brins gen, wie ber hifforifer es munschen mochte.

Die Gefdicte Athens mach nathtlich einen Saupt theil der oben S. 151. angeführten Werfe aus. Angew bem:

The history of Athen politically and philosophically considered, by William Young Esq. London. 1796 & Saft mehr Rassonnement als Geschichte.

Consint fasti Attici. Florent. 1747. 4 Voll. 4. Die forge fältigfte chronologische Bebandlung.

I. Berfobe ber fonigliden Regierung bis 106%. Die Gefdicte bes Staats von Athen hebt eigentlich ern mit Thefens an, ber um 1300 feinem Mater Wegens folgt; wenn gleich gemiffe Inftitute, wie bas bes Areopagus, und die Eintheilung des Bolts in Eble (surarplowit, ARerleute (yewpyor) und Gewerbetreibende (dnutovorios) welche an Megoptifche Ginrichtungen erinnern ; foon ablet Jepn, und aus ber Colonie des Cecrops fich berfcreiben mogen; Thefens ward inbeg gewiffermagen Grunder bes Staate, indem er bie Stadt Atben, fatt bag bier'a Diftrifte (dynoi) bieber von einander unabhangig gewefen au fenn fdeinen, gum einzigen Gib bet Megieruna madte. - Unter feinen Rachfolgern find mertmurbia Mneftbeus, ber vor Eroja blieb; und ber lette Co= brus, ber burch freiwillige Aufopferung Attita von bem Ginfalle ber Dorier rettete. 1068. 31 19 111

2. periode ber lebenslänglichen Arcontentans bem Geschlecht, bes Cobrus, beren 13 regierten; bon 1068—752. Der erste Mebon, ber lebte Alfundon. Gie waren erblich wie die Konigel, aber von inter

## II. Periode bis auf die Perferkriege. 175

Berweltung Recenschaft ihnibig (önsö Juvoi). — 30...
Den Anfang dieses Zeitraums fällt die Wanderung ben Ionier von Attila nach Alein-Alien, 1044. s. unten.

3. Periode ber tojahrigen Archouten, beren 7 fich folgten von 752-682. Auch fie waren aus bem Go-folecht bes Cobrus. Der Zeitraum ift leer von merfwip bigen Vorfallen.

4. Beriode ber 9, jabrlid gewählten, Mraom ten bis auf Solon 682-594; fo jedoch, baf die Attribute ber vormaligen Ronige und bieberigen Arconten unter Die brei erften vertheilt murben. Go wenig bei biefer eis ben obigen Beranderungen wiffen wir aber genan bie Arfacen, woburd fle, und bie Urt, mie fle bewirtt murben. - Entftebung einer brudenben Ariftufratie. wie bie ber Patricier in Rom gunadift nach Bertreibung ber Ronige, ba bie Arconten fo wie bie Ditglieber bes Arespagns nut aus ben eblen Familien gewählt wurden. Erfter Berfuch gu einer Gefengebung , burch Drafon 622, die nut Eriminalgefebe enthalten au haben fcheint, aber burch ibre Sarte felbft unbranchbar murbe. - Der Aufftand bes Cplon 598 wutbe burch Die Arte wie man ibn ftillte, ber Ariftofratifden Partbei am meja: Ren nachtheilig, ba fie eine Blutfculb auf fich lub, bio auch nach ber Erpiation bes Epimenides 593. noch Jange gum Bormand gu Unruben biente : nud bie politifchem Sactionen ber Debinet, ber Diacrif, und ber Dare hali, fturgten Athen in eine Anarchie, mabrens bes Die benachbarten Megarenfer Die Jufel Galamis wegnabe men, die aber gulegt burd Golon wieber eingeneme men marb.

14. Aus diefer Anarchie ward Athen burch Solon gerettet, einen Mann, dem nicht bloß. Athen, fondern Die Menschheit überhaupt, Bers pfliche

pflichtung foulbig ift. Er warb jum Archon ges mable, mit bem Auftrage, Athen eine beffere Bere faffung ju geben, beffen er fich fo entledigte, Das er baburch ben Grund ju bem Glack feiner Baters Rabt legte.

Erlanterung ber Sauptpuntte von Colon's Gefengebung. 3hr Sauptzwed mar Abichaffung ber brudenden Artftofratie, ohne beshalb an bie Einfahrung einet reinen Demofratie gu benfen. 1. Bor: laufige Befete: Abicaffung ber Berordnungen bes Drafon, (die Gefebe gegen Mord ausgenommen,) und bas Gefes gur Erleichterung ber Schuldner (Deicamblia, novae tabulae), nicht fowehl burd Aufhebung ber Schulb. als herabiebung berfelben burd Erbobung bes Berthe bes Gelbes; fo wie ferner burd Sicherheiteftellung ber verfonlicen Freiheit der Souldner. 2. Srundgefese, theils in Begiebung auf dffentliche Berfaffung, theils in Bindficht auf Privatleben und Pripatrecht, - Staatso Berfaffung. a. Organisation bes Molts burd bie Gintheilungen: nach dem Bermogen in 4 Glaffen, Dentes coffomedimni, die 500 Medimnan, Equites (inwalche bie 400, Bengitae, bie 300, und Chetes (Capite consi), die weniger jahrliche Gintunfte haben. - Die alten Gintheilungen nach ben Ropfen, in tribus (Ochai), beren a waren, und nad bem Bobnort in Die mos (Bes meinden), beren man bis 170 jablt, wurden beibehalten. b. Rur die Burger ber 3 erften Claffen itonnen an allen Staatsamtern Untheil baben, an ben Bolfsberfaminlungen und dem Beifis in den Gerichten aber alle. c. Es bleis ben zwar die 9, jahrlich gemablten, Arconten; (von benen ber erfte ber Archon emwvouoc, ber zweite Bagilauc, ber dritte modeuwoxac, die übrigen 6 Thesmotheten ges nannt werben, die als oberfte Dagifbate, Gebach ohne augleich Militarftellen betleiben gu tonnen,) an ber Epige

des Staats freben, affein ihnen gur Seite wird gefest d. ber Rath, Boulif, ber aus einem idbrlich erneuerten Musichnf von 400 Perfonen aus ben 3 erften Elaffen ber Bargerfchaft, (100 ans jeber tribus,) bie amar burds Loos gewählt werben, aber eine ftrenge Prufung (donipenofe) ausfteben muffen, beftebt. Ihn muffen bie Archons ten fa ellen Angelegenheiten ju Rathe gieben; und nichts . Tann ans Bolt gebracht werben, worüber nicht vorläufig in feiner Mitte beliberirt ift. o. Dem Bolt, in fo fern es aus allen 4 Claffen besteht, bleibt in feinen Bero fammlungen (ennlyolai) bas Recht ber Bestätigung. ber Gefete, der Babl ber Magistrate, und bie Berath folganng über alle offentliche Angelegenbeiten, die von der Bouln an daffelbe gebracht werben, fo wie bie offentlichen f. hauptftuse ber Berfaffung follte abet nach Gerichte: Solon's Blan der Areopagus fenn, bet bisher nur ein Wertzeug in ben Sanden ber Ariftofrarie gewesen mar-Er murbe befest aus ben abgegangenen Urchonten. und blieb nicht bloger Gerichtebof in ben wichtigften causis capitalibus, fondern erbielt auch bie Aufficht über bie Gits ten, bie Unterfuchung uber bas Betragen ber abgegan= genen Ardonten, und bas Recht, die gefallten Schluffe bes Bolle ju revidiren und ju faffiren. feine Bewalt, bie febr leicht ber ber Ephoren in Sparta batte gleich werden tounen, ju groß nennen, wenn nicht bie Erfahrung gelehrt batte, mas fur nachtheilige Rola gen die Somachung berfelben burd Perifles batte. Benn biefe Mifdung von Ariftofratie und Demofratie abrigens tiefe Ginficten in bas Befen Republifanifcher Berfaffuns gen verrath, fo wirb Solon boch am ehrwurdigften burch fein Streben, bas Ruder ber Regierung nur blog in bie Sanbe ber gebildetften und der flugften Manner au bringen; fo wie feine gange Privatgefengebung and ben Mann zeigt, ber nicht wie Lufurg, Die Moral ber Politif, fondern die Politif ber Moral unterorbnete.

Sam. Porrevs do legibus Amicis. 1686, fol, Die Befte Gamminug und Erlanterung der Bruchftice der Atti-

Cum. Bunsam do jure Atheniensium, hereditario, en tesco caetorioque oratoribus Graecis dueto. Goett. 1812. Das Erbrecht bilbete einen haupttheil ber Gesehgebung Go-lon's; die Erläuterung beffelben greist zugleich tief in die Berfaffung ein, in so sern ge Stamm: und Lamiliens verfaffung war.

Partheten nicht ganzlich aufhörten, so hatre seine Gtaatsreform dieß fast mit jeder andern gemein. So war ganz natürlicher Lauf der Dinge, daß die freigewordenen Plebejer sich an den Aristofraten zu reiben suchten, und da diese endlich unterlagen, daß der Auführer der erstern, Pisistratus, das Nader der Regierung in den Händen behielt, ohne daß doch deshalb Solon's Versassung abgeschaffe ware. Daß das Gerüst der Republik auch unter der Herrschaft eines Usurpators sehr wohl stohen bleiben kann, hat die neuere Geschichte zur Gesnüge gelehrt. Möchten nur alle Republiken alse dann in die Hände eines solch en Tyrannen, wie dieser war, fallen!

Erfte Erhebung des Pififtratus 561. indem er Mo eine Leibwache zulegt; und Flucht der Altmaevoniden unter Megalles. Vertreibung fcon 560. — 3 weite Erhebung durch einen heirathsvertrag mit der Familie des Megalles 556—552. 3 weite Vertreisbung durch Megalles 552—538. — Dritte Erhebung indem

## II. Periode bis auf die Perferkriege. 179

indem er fic mit Gawalt ber herricaft bemachtigt, und fie bie an feinen Tob behauptet 538-528. Entweichung ber Altmaconiden nach Macedonien, die bort bie Dif. vergningten an fich gleben. 3hm folgen feine Sobne Sippard und Sippias gemeinschaftlich bis 514; wo Der aftere von Sarmobins und Ariftogiton ermorbet wirb. Die ausgewanderten Allumeoniben gieben burd Be-Rechung des Delpbifden Oralels bie Spartaner in ihr Ina tereffe, und fegen fich, unterftust burd eine Spartanio fde Armee 510. in ben Bafit bon Athen, inbem Sippias feine Barbe nieberlegt, und nachmals ju ben Verfern - entfliebte.

16. Diese Rucktehr ber Alkmaeoniden hatte eine Veranderung in der Solonischen Berfaffung jur Folge, indem durch Glifthenes, ben Cohn bes Megakles, die Zahl der Tribus auf 10, und die Babl der Mitglieder des Raths auf 500 erbobt wurde. - Allein bie Rortdauer ber Freiheit mußte von Achen erft burch einen Kampf ertauft werben, in bem Sparta in Berbindung mit ben Boeotiern und Chalcidenfern, wozu fich auch noch Aegina folug, Athen querft in Ifagoras, bem Gegner Des Clifthenes, und bann in bem vertriebenen Sippias, aufe neue Eprannen aufdringen will. Allein je flegreicher Die Republit aus Diefem erften Rampf nach wiedererlangter Freiheit hervorgieng, 504 um besto mehr wuchs ihr Muth, burch ben fie Rich "verleiten ließ, felbft an dem Freiheitstampf Der Affatischen Griechen unter Aristagoras Theil

iu.

au nehmen, und burch die tollfubne Ginafcherung 500 von Sarbes fich bie Rache ber Derfer jugugieben, ohne welche freilich Althen und Griechenfand nie Das geworden maren, mas fie murben.

17. Bon ber Gefchichte ber übrigen Staaten Griechenlands tennen wir nur bochftens einzelne Data, und bei ben mehrften auch biefe nur febr fparfam. Begen bas- Enbe bes Zeitraums batten fich zwar Sparta und Athen über fe geboben, und ftanden anerfannt, jener als ber erfte unter ben Dorifchen, Diefer als ber erfte unter ben Jonifchen Staaten ba; boch hatte Sparta an Meffene, Argos und Tegea, Athen an Megara und Megina oft Rebenbuhler gehabt. Indeß batten Sparta und Uthen neben ibren beffern Berfaffungen auch ein größeres Ge biet vorans, als irgend eine der übrigen griechte fchen Stabte befaß.

hauptbata gur Geschichte ber fleinern Staaten : 1. im Peloponnes. .

a. Arfabien. Die Arfabifche Sage nennt eine Reibe von Ronigen oder Stammfurften, bie über gang Artabien geherricht haben follen, die mit Artas und feinem Sohn Lylaon aufängt, beren Rachtommen auch bie herricaft behaupteten, und an ben alten Sandeln ber Sellenifden Rurften mehr ober weniger Untheil nabmen. Bei ber Eroberung bes Pelopounefes burch bie Dorier

Biled Breadien bas einzige Land bas nicht litt! wabro fceinlich mehr burch feine Gebirge, als burch bie Lift Des bamabligen Ronigs Eppfeins, gefchat. Seine Radfolger nahmen Ebeil an ben Kriegen ber Meffenies und Spartaner, ju Sunften ber erften, aber in bem mwelten Meffenischen Rriege ward ber teste Arfabische Ronia Eriftofrates II. an ibnen anm Berrather, wofür er von ben Arfebiern gefteinigt und bie fonigliche Barbe abgefdafft warb 668. Best gerfat arfabien in fo viele Pleine Staaten als es Stabte mit ihrem Stadtgebiet batte; unter benen Tegea und Pantinea bie pornebuften find, melde die abrigen vielleicht in einer gemiffen Abbangigfeit bielten, obne bod ibnen ihre Gelbitftanbigfeit gu entziehen. Die Berfaffung foll, wie men es bei einem Sirtenvolte erwarten fann, bemotratifc gewesen fepn. In Dantinea gab 26 Bollsverficher (dymoupyor) und einen Genat, Boudi. Die Kriege bet einzelnen Stabte tommen ofters vor; allein fein allgemeines Bundniß vereinigte fie.

6. 3. von Breitenbauch Seichichte von Arfabien. 1791.

b. Wrans. Bereits vor ber Dorifden Banberung gab es in der Landicaft grgolis mebrere fleine Reiche wie das von Argos, Mycenae und Kirpus. In Ara gos, nebft Siepon bem alteften Staat von Griechenland, berrichten die Borfabren bes Derfeus, ber es felber mit Eirons vertaufchte, wo feine Rachfommen bis auf Betfules berricend blieben, beffen Sohne von Enrpft= beus von ba vettrieben wurden, und au ben Doriern Sie Bufuct nahmen. - In Mocenae, bas Berfens erbant baben foll, berrichte bas Gefdlecht bes Belops: an ber Beit bes Trojanifden Rrieges war biefer fleine n.1 Steat, gu bem bemals and Corinty und Siepon gebors ten, unter Agamemun ber machtigke in Griedenland. Die Einwanderung bes Belops aus Rieinaffen, vielleicht, : " wie der mitgebrachte Meldtbum erwatten Lift, eine San-M 3 beise

beldeolouie, ming febr folgenreich gemefen fenn, ba fig ber gongen Salbinfel ben Rabmen gab. - Bei der Dorifden Groberung wird mogod bem Camound ju Ebeile und befam bei ber Berbrangung ber Achder Doriet au Ginmobnern. Bereits unter bem Cobn. bes Remes uns, Cifus, murbe bie fonigliche Dacht fo beforantt, Das feine Rachtommen nur ben Rabmen abrig betteften: Dis um 984 die tonigliche Wurde ganglich abgeschafft und mit einer republifanifcen Berfaffung vertanfat, warb, von beren junerer Beldaffenbeit wir nur fo viel miffen, daß in Argos ein Senat (Boudy), ein Collagium von 80 Mannern (oi o'ydonnoura), und Magiftette mit Dem Rahmen 'Apruvas an bet Spibe ftanben; in Epis baurus aber ein Ansichnf von 180 Burgern, Die aus fic ben Senat mabiten , beffen Mitalieber aprovot' bies Ben. Indeß blieben in ber Landichaft Argolis gleichfalls fo viele unabhangige Staaten ale Stabte ba find; in R. Migos, Mocenae und Tirons, in G. Cythaus rus und Eroegen. Die lettern blieben ftets unabbans gig; allein Drocenae warb 425 von ben Argivern gerftort, und die Bewohner von Tirons wurder gezwungen, nach Argos au wandern. Das Gebiet von Argos umfaste baber ben nordlichen Theil ber Landschaft Argolis, aber wicht ben fublicen, welcher ben bort liegenden Stabo ten geborte.

e. Corinth. Bor den Zeiten der Dorischen Wanderung herrschten hier Könige aus dem Hause des Sisphus, und schon damals wird Corinth wegen seines Reichenthums bei Homer gepriesen. Die Dorier vertrieben die disberigen Einwohner; und Aletes aus dem Stamm des Hertules ward König um 1089, dessen Rachbommen die ins 5te Glied ibm solgten; als nach dem Lode des Letten Adnies Telessus 777 das Haus dem Wachige des schlades sinstigen her Hachige bes machige, und eine Oligarabe sinsiste, indom sie patricipation seinschler und gabellichten

. . . Ichald aus ibrat : Witte einen. 9 rotanen wichten - bis fo enblid 657 Eppfelus ber Dberberridaft bemadtigte, Bem day fein Cobn Benianber folgte, bis ach beibe ... Dabfudt und Granfamteit ansacioneten. Auf bie--: fen († 582) folgte noch fein Reffe Bfammosic, bis 584 man alle Grinther fic in Kreibeit festen. Bas Junete ibo ger Rapublitanifden Berfaffung ift mur in fo auf weit befannt, baf es Bolfsverfammlungen, und ... einen Genat (papovola) gab; fie fceint bie Ariftofratie eines Sandelsftaats gewefen ju fepn; benn auch bie Baco diaben, wenigftens einzelne von ihnen, maren Sanfe i lente. -Der Sandel' ber Corinther bestand baupts fichlid to bem thufebe Affetifder und Italifder Baaren, und war baber meift Geebanbel, ben bie Lage ihrer Stadt, in Berbindung mit ber bamaligen Befdeffenbeit ber Soifffahrt, begunftigt; aber boch nie graßer Geebandel, fo gewinnteid er end far bie Burger, unb, anro bie Bolle, far ben Steat mar. - 3bre Colos mien , befonders in 28. waren Coranta, Epidams ... mus, Leutas, Spratus, fo wie in D. Potibaca; bie fe gern in einer Art von Abbangigfeit erhalten batten. phie es doch auf die Dauer gu tonnen. Gleichwohl warb Carinth baburd, fo wie burch bas Beburfuiß bie Schiffs fahrt gegen Geeranber an founen, an einer Geemecht; 'erfand bie Erirem en , und lieferte icon 664 ben Carepa natur ein Seetreffen. Dagegen führten fie ther Band-Briege mehrentheils mit fremden Goldnern; und nahmen Baber auch befto bfter an ben innern Ariegen Grieden-Lands Antheil, je leichter fie jene haben und bezahlen Roupten.

d. Sienon. Die Sage macht es neben Argos zu bem ale tell en Staat von Priecenland; die Perzeichnisse von praiten Louigen und Priestenn, die dast geherricht haben follen, mussen es wahrscheinlich machen, das auch bier im haben Alterthum Priesternseberlasungen, gegründet gemeien m. 1621

Discuss Google

fenn muffen. Bor ber Manberung ber Dorfee buit 6 6 e bon anerft von Joniern bowohnt; geborte aber um bie Beiten bes Erejenifden Rrieges gu Agamenmuntu Beich. Bei dem Dorifden Cinbrad bemdatigte ffa Doutte be ber Goon bes Comenns, Siepons; dus jest eine Do rifoe Stadt murde. Dach ber Bischaffung ben toutificen Burbe, woven ber Beitpunte ungewiß ift; artete bie Berfaffung in eine gugellofe Demotratie ans, welche wie gewöhnlich, ber Ufurpation eines Gingelnen ben Weg bubnto. Ortbaggras und feine Nachtommen, von beneu ber febte und ber berühmtefte Elifibenes mar, beharriten Siepon ein volles Jahrhikadert; 700—600. Auch weis wiederbergeftellter Freiheit erlitten, die Siomonien bad bfters Staatsveranderungen; und ihre-glangende Perioder falle erft. in die letten Beiten Griechenlands, wo fie ein Glied bes Achaifden Bundes murden.

o. Adaja. Bot ber Berbreffung ber Sellenen warb biefe Lundfdaft, bie bis babin Megialus bieß, von beim aus Atben vertriebenen Jon und feinem Stamm befest, wovon fie ben Rabmen Jonier trugen; bis ble Jonier ben ber Dorifden Manderung von ben aus Argos und Entonien verbrangten Uch dern wieber vertrieben murben, ble fich unter Cifamenus, bem Sobne bes Beeftes, bafelbft niederließen, beffen Dachtomnen and ibm' in ber Berricaft folgten, bis bie Efrannei bes legten berfelben, Brger, (ungewiß wanu?) bie Abichaffung ber Monardie verurfacte. Uchaju gerfiet barauf in 12 fleine Depubliten, ober chen fo viele Stabte mit ihrem Glabte gebiet, beren jedes aus 7-8 Diftriften (dajuoic)' beftand. Alle batten Demofratifche Berfaffungen und ftanden unter etnander in einer Werbindung, Die fic auf die volltoms menfte Gleichbeft ftuste: und nicht eber ale burm bie pofitit ber Micebonifchen Monige getrennt wurbe, obaleich biefe Rrennung felbft ulebann Beruntaffung an dein tiach: male fo wichtigen achtifden Bunbe math. Die Mader lebtem

same Goodle.

lebten friedite und glacilie, welf Ae Bis auf benryeles ponnesischen Aries nicht die Eitelfelt batten, an fremben Sanbeln Antheil zu nehmen; und ibre Verfaffungen murben fo berühmt, bag mehrere auswärtige griechische Stabte

Elis. Die Elimobner führten in ben afteften Beiten ben Rabmen Epe or, ber fo wie ber Dabme bet Elter pon 325 eftem ihren alten Ronige fich beridreibt. Die Rammen Diefer ibre atteften Stammfarften, wie ber bes End p. finten's, Epene, Cleus, Augias find bei ben Dich. 7:3 tern fehr beriomt. Es fdeinen gewöhnlich mehrere tleibe' ne Reiche in : biefem Lande gewefen gu fenn, benn im 13 : Projanifden Beitalter gab es beren 4, mogn noch : bas to von Wolus in Eripholien fam, welche Landfchaft gewöhn: " Ifc mit gu Elis gerechnet wirb. Boi ber Dorifden Banderning festen fich bie Metoler, welche bie Dorier begleiteten, unter ihrem Anfibrer Drolusin Glis feft, bod fo, bat die aften Einmobner neben ibnen blie-Unter feinen Rachfolgerer ift. Ephitus, Epfürgs Beitgenoffe, als Wieberberfteller ber Dlompifcon Gbie-300 le berdbint, beren geier bon ber Beit an die Landschaft 2018 femehl foren Glang ale ibre Rube gu baufen hatte, ... weil das Gebiet von Elis als heiliges Gebiet betractet a. murbe; wiemobl fle wegen bes Borfiges in Diefen Spielen einige Rriege mit ihren Rachbaren, ben Artablern, baben fubren muffen. Dach ber Abicaffung der toniglis 31 liden Bitte-780 murben bochte Dagiftrate gewählt, 1: bie jugleich bie Aufficht über bie Spiele batten (Sella: wiebteaey, deren anfangs awet, nachmals 10 waren, Die Giner auf feber Eribus, (wiewehl ihre Bahl fic mit ber Sabt ber Eribus ofter anderte). Außerdein muffen fie and einen Senat gehabt haben, bet aus 95 Perfonen beftanb; Die fore Stellen auf Lebenszell bebielten, ber von Artifoteles ermabut wirb. Die Stabt Ells marb erft 477 gebant's Wie babin woonten bie Efter in mehreren Littleinen Derferaports . . . . . . . . . . . . .

#### ... & In bem mittlern Griechenland (helfas).

- a. Der Staat von Degara. Bis auf bie Dorifde Bam berung fand er meift unter ben Ronigen von Attila, ober bod unter Kurften aus ihrem Saufe; wiewohl bie Megarenfer bereits gunachft por biefer Begebenbeit, nach ber Ermordung ibres letten Ronigs Superion, Die Megierung Magiftrateperfonen, Die gewählt wurden und wedo felten, in bie Saude gaben. - Bei bem Ginbrud ber Dorier ju Cobrus Beit ward Megera von Doriern, befonbers Corinthern befest, die baben oud bie Stabt als ihre Colonie betrachteten, und fie im ber Beriode ber Bachiaben in Abhangigleit erhalten maften , wolches mebrere Rriege verurfacte. Doch bebauparte fich De co gare als eigener Staat, fowohl in beefin als in ben Dielen folgenden Ariegen unter ben Griechen, an benem es fowohl jur See als ju Lande Abeil nahm. Mm-bas Jahr 600 batte fic Ebengenes, Comiegervater bes Athenienfers Cylon, der Oberherrfdaft bemachtigt, nach beffen Bertreibung gwar bie Republikanifche Berfaffung mieberbergeftellt murbe, bie aber balb in cine Bobelberrfhaft ausartete. Doch ericeint Megara bereits in ber Periode bes Berferfriegs, woran es rabmlid Entheif nahm, wieder als ein gutgeordueter Staat , wenn mit gleich aber bas Innere feiner Berfaffung teine Radricten -- haben.
- b. Boeotien. Die Geschichte ermähnt in Bootien mehrere nraite Wölferschaften, wie Aones, hyantes u. a. mit benen sich eingewanderte Phonicier, unter Cadmus, vermischen. Der Stamm des Cadmus munde und blieb lange Zeit herunter herrschender Stamm: und bie Geschichte seiner Nachlommen, der Könige in Absben, die über den größten Cheil von Boeotien herrschen, wie die des Dedipus, des Laius, des Ctadtlas und Polynices, macht einen Hangtweis der griechischen Mythologie aus. Nach der Eroberung Abebens durch die

### II. Periode bis auf bie Perferfriege. 187

die Epigoni 1395 wurden die Boestieg burd Ebras eifche Boller verbrangt, und ließen fich in Urne in Theffalien nieber: febrten aber, vermischt mit ben bortigen Meolern, gut Beit ber Dorifden Banberung wieber in ibr Baterland gurud. Balt nachber marb 1126 nach bem Cobe bes Enthus die foniglice Regierung abges Schaft. Auch Boeotien gerfiel jest in fo viele fleifte Staaten als es Stadte gabite, unter benen anger Theben die Statte Platacae, Thefpiae, Lanagra mud Chetonaea die vorzäglichften maren, die jede ibr Bebiet' und ihre eigene funere Berfaffung batten; welche um bie Beiten ber Perferfriege alle in Dlicardien ausgeartet gu fepn fcheinen. Dief war auch ber Fall in . Ebeben, bas gwar einen Gefengeber aus Corinth, Dbis Bolans, gehabt batte, beffen Befengebung aber nicht viel gefructet baben muß, weil die Berfaffung ftete gwio foen einer zageilofen Demofratie und Oligardie fcwanfte. Die Boeotifden Stabte hatten inden fammtlich eine Berbinbung unter fich, beren haupt Theben mar; beffen Borrang aber allmablig in eine Oberherrichaft ausartete, ber fic jeboch einzelne, befonders Plataeae, lebhaft widerfesten, modurch viele Rriege veranlagt mpro Die allgemeinen Landesangelegenheiten wurden in pier Berfammlungen (Boudale) abgemacht, die in ben A Diftriften, in welche Bocotien getheilt war, gebalten murben; und Die gufammen II Borotarden mabitene i. Die als booke Magiftrateperfonen an ber Spipe it c.ber Soberation Ranben, und auch angleich Gelbherrn waren. Die Bocotier batten nach ber Große und BepoHerung ibres Gebiets die erfte Roffe in Griechenland fpielen tonnen; wenn nicht bie folechten Stadtverfaffungen, die Giferindt gegen Theben, und die baber entftes hende Uneinigleit, es verbindert hatten. Und boch zeigte mammals bas Beifviel von Epaminonbas und Belopidas, bas bas Genie zweier Manner alle biefe Dangel anfwie gen fonnte.

- c. Phocis ward utfpringito von Ronigen beberricht, bie von Photus, ber eine Colonie von Corinth binfabrte, abstammen follten. Die tonialide Berbe marb um bie Beit ber Dorifden Banderung abgefchafft; allein Die form ber folgenben Mepublikanifden Berfaffung ift ungewiß, und von ben Unternehmungen ber Bhocenfer vor ben Beiten ber Perfertriege nur fo viel betannt-, bas fie-Alualice Rriege mit ben Theffaliern fabrten. De in ber Geichichte frete nur von Phocenfern im Allgemeinen bie Rede ift, fo muß die gange Landfcaft Ginen Heinen Breis Raat gebilbet baben. Doch geborte bie Stadt Delphi nicht baju, fondern batte ihre eigne Berfaffungt aud madte die Stadt Eriffa mit ihrem fruchbaten Gebiet und bem, Safen von Cirrba bis 600 einen eignen fleis nen Staat aus, ber fich burch Erpreffungen von ben Dele phifden Pilgrimmen bereicherte: in welchem Jahre wegen ibres Frevels gegen bas Delphifde Drafel von ben Umphictionen ber Rrieg gegen fie erflatt ward, ber 390 mit ber Berftorung von Eriffa endigte; beffen Gebiet barauf an beiligem Lande gemacht marb.
- L. Lotris. Wenn wir gleich aus ber frabern Gefcichte wiffen, bağ die Lofrier auch ihre Ronige hatten, unter Benen Mjar, bes Dileus Sobn, im Erojaulichen Rriege ber rubmt ift, und baß fie fpaterbin auch republitanifche Berfaffung einführten, fo ift bod meber bie Beit, wenn es, noch die Art, wie es gefcab, befannt. Die bret Stamme der Lofrier blieben auch politifc verfchieben. Die Locri Ozolae im 2B. von Phocis batten bas grofte Bebiet; in bem jebe Stadt fur fich gewefen gu fepn' forint, wenn gleich Amphiffa als Sauptort genannt Die Landschaft ber Looni Opuntii im D. machte bas Gebiet ber Stadt Opns ans, beren innere Berfafe fung wir abet, fo wie bie iftret Rachbaten, ber Loom Epienemidit, nicht fennen.

### II. Periode bis auf die Perfertriege. 189

- a. Metolien. Die Metolier blieben die robeften und ungebilbetften unter allen Sellenifden Bollerichaften; benn fie waren nicht tiel mehr als ein Raubervolt; und trieben ? biefe Ranbereien fowohl ju Baffer als ju Lande. Go berühmt die Rahmen ihrer alteften Beroan find, mie bie bes Metolus, Peneus, Releager und Diomed, fo ganglich verfdwinden fie faft aus ber Gefdicte in ber blabenden Beriode Griedenlands, und murben nicht eber als in bem Macedonifch : Romifden Beitranm berühmt, wo die einzelnen fleinen Bolterfcaften, bie au ihnen geborten, fic genauer mit einander verbanden, und einen gemeinicaftliden Unführer mablten, um die Rriege gegen Die Achaer au fubren. In ben frubern Verloden fceint. aber eine folde gemeinschaftliche Berbindung nicht flatt gefunden an baben; bas Junere ihrer bamaligen Berfaffung ift aber unbefannt.
  - 9. Atarnaufen. Das Land erhielt ben Dahmen pon Mtarnan, dem Cobn bes Altmaon, die beibe als Die altesten Ronige angeführt werben. 3m Erojanifcen Beitalter icheint wenigftens ein Theil beffelben ben Beberro fdern ber benachbarten Infel Ithala unterworfen gemes fen gu fepn. Bann und wie unter den Afarnaniern res publitanifche Berfaffung eingeführt worden fen, fo wie and die Beschaffenbeit berfelben, ift ungewiß. Dan fiebt mur fo viel, daß auch bier bie verfchiedenen Stabte, une ter benen Stratus bie beträchtlichfte war, jede für fic ihre Berfaffung hatten; bie, wenn es bie Umftanbe erforberten, fic verbundeten; und woraus fpaterbin in ber Racebonifden Veriode eine bestandige Berbindung ermude. - Ginen eigenen Staat für fic machte lange Beit bie Stadt Argos Amphilochienm, mit ihrem Bebiet, aus; Die von Amphilodus, ihrem Stifter, ben -Rabmen trug, und fehr blubend warb. Als aber ibre Bewohner von ben Ambraciern, bie fie felber eingelaben Batten , vertrieben murben , fucten fle Salfe bei ben

Marnankern, die fie auch unterftat von den Atheniens fern, wieder in den Befit ibrer Stadt festen; dis dars auf gemeinschaftlich von den Amphilochiern und Atarnas wiern bewohnt wurde, und fast in beständigen Ariogen mit Umbracia stand.

### 3. Das norbliche Griechenland.

. Theffalien. Die wichtig fur bie altefte Gefdichte ber Griechen Theffalien ift , ift aus ben oben angeführ=, ten Sanptbatis jau ber Gefcichte ber Pelasger fomobl' als ber Sellenen flar; welches lettere Bolf fic eigent= lich von bort aus über Griechenland verbreitete; inbem es boch jugleich bort feine Bobnfige behauptete. bem Erojanifden Beitalter enthielt Theffallen 10 fleine Meiche, Die unter Stammfürften fanben, unter benen mebrere, wie acill und Philoctetes, ju ben berubmteften herven jener Beit geboren. Rach ben Beiten bes Trojanifden Rrieges und ber Dorifden Banberung muß Theffalien auch abnliche politifche Revolutionen erfabren haben; allein weder die Beit noch bie Mit laft fic bestimmen. Rur fo viel ift aus ber folgenben Befdicte Blar, bas bie Theffalifden Stabte ibre politifde Areis Deit, wenn fie fie auch gehabt batten, doch nicht gu bebaupten wußten; benn in ben beiden pornehmften Stab. ten Pherae und Lariffa, an beren Gefciete über-Daupt größtentheils bie Gefdicte bes Landes bangt, hatten fich eigenmächtige Beberrichet ber oberften Gewalt bemachtigt, die fie auch fast ohne Unterbrechung behanptet gu baben fceinen. In Lariffa berrichte bereits vor bem Anfange ber Perfertriege bas Gefchlecht ber Mieu ao ben, Die von Serfules abstammen wollten, und bei Berobot überhaupt Ronige ber Theffalier beißen. Cie haben aber ihre herricaft auch bis auf bie Macebonis ifche Periode herunter behauptet. - In Pherae marf fic, wiewohl erft um 480, ein Eprann, Jafan, auf, ber nicht und Abeffalien, fonbern auch mehnere ber be-

adibauten barbauliden Boller bebertfite; und bem feine' ... brei Briber Volpborus, Bolpphron und Aletans : det . fonen nad einander in ber Berrichaft folgten; welcher ledtere guerft von ben Aleuaben, mit Sulfe ber Macedonier, aus Lariffa verbrangt, alebann von ... Pelapidas befriegt, und gulebt auf Anftiften feiner Bemablin Ebebe von ihren Bribern Lotophron und Elfiphonus 356 ermordet marb; die fic alsbann amar Der hertichaft bemachtigten, aber auf Bitte ber Alenas den burd Pfilipp von Macedonien verdrangt wurden. - Gingeine folder Tyrannen fommen auch guweilen in ben übrigen Theffalifden Stadten, wie in Pharfalus H. G. BOT.

B. Epirus. Die Landichaft warb von mehreren, theils griechifden, theils nicht griechifden, Bolterfchaften bewohnt. Unter biefen war die machtigfte bie ber Maloffer, die von Ronigen aus bem Saufe ber Meacie ben, Rachfommen von Porrhus, bem Cobne bes Adills, beherricht murbe. Dies griedifde Sans war Das einzige, bas bie toniglide Barbe fortbauernb ben bielt; indes maren diefe Rouige por bem Macedonischen Beitraum feinesmeges herrn von gang Epirus, fondern bie andern nicht Sellenischen Bolter, wie bie Thes fproter, Drefter'u. a. batten ihre eigenen Ronige; und angerbem bilbete die Corinthifthe Colonie Ambras . gia einen eigenen Staat, der republikanifde Berfagung Datte, aber oftere unter bie Berricaft von Tyegunen gerieth. Allein burd bie Berbindung mit ben Macedonio ichen Ronigen werden bie Ronige ber Moloffer herrn pon gang Epirus und and von Ambracia; und eine gelne unter ihnen, wie befonbers Pprrbus II., tratem alsbann als große Eroberer auf. (f. unten.)

#### 4. Die griechischen Infeln.

Sowohl bie junichft um Griedenland, als auch bie des Archipelagus, erlitten alle, feitbem fie nach Berbrano

gung ber altern nicht griechifden Ginnobner , wie ber Phonicier, ber Egrer u. a. von Sellenen befeht maren, abulide politifde Beranderungen, wie bie Staaten auf dem feften Laube. Auf ben ardbern Infeta, bie .. mehrere Stabte enthielten, entitanden auch gewöhnlich to viele fleine Republifen, als Studte ba, waren, bie wieder Berbindungen unter fic gu errichten pflegten; von ben fleinern, wo nur Gine Stadt fic fand, Beren Bebiet bie Infel ausmachte, bilbete jebe einen floinen Freiftaat für fic. Jedoch bauerte bie Unafhangigkeit diefer Infeln eigentlich nur bis auf die Beiten ber Berfer-Briege; benn feitbem die Athenienfer burd biefe am bie Spige bes verbandeten Griechenlands tamen, und: bie Berricaft bes Deers an fic riffen, murben biefe Intelftaaten von ihnen unter bem Nahmen von Berbunbeten nicht viel beffer als Unterthanen behandelt; nur bag man ihnen ihre innere Berfaffung lief. - Unter ben Infeln gundoft um Griedenland find vorzuglich hiftorifd merfmarbig :

- a. Corepra', Colonie von Sorinth, wegen felnet Seesmacht und seines Sandels; worin es mit Corinth wette eiferte, und in viele Streitigkeiten und Artrege gerieth; und auch eine Sauptursache an dem Ausbruche des Beloponuesischen Rrieges wurde. Um die Frit des Anfangs dloses Arteges kand Corepra auf dem Gipfel seiner Macht, es konnte damals allein eine Flotte von 120 Artegeschiffen ausschilten. Die Verfassung scheint, so wie in Cortinth, aristokratisch oder oligarchisch gewesen zu sepn; als lein nach den Persetriegen bildete sich eine demokratische Faction, woburch die desktigken innern Unruhen entstanden, welche Corepra seinem Untergang zusührten.
- b. Alegina. Die kleine Infel ward nach der Dorifden Wanderung von Colonisten aus Epidaurus befeht; machte sich aber bald von der herrschaft von Epidaurus las, und stieg fruh, einer der ersten griechichen Staaten, hurch Ban-

# II. Periode bis auf die Perfertige. 493

Sandel und Schiffahrt. Aegina rivalifirte lange mit Athens bem es, bis auf die Beiten der Perfertriege, burch seine Seemacht überlegen war. Allein 485 durch Shemisstelles gedemuthigt, konnte es sich gegen die damalige Uebermacht Athens nicht behaupten, und wenn es sich auch in der Folge 458 wieder unabbangig zu machen sucher, so wurde es dafür nur besto harter gestraft. Außerdem litt es bereits vor den Persertriegen durch innere Unruhen, indem eine Aristofratische und Demokratische Faction sich mit großer Erbitterung verfolgten.

- ders Chalcis und Eretria, hatten jede ihre eigene innere Berfassung, die in beiden aristodratisch wat; indem sich die Regierung in den Handen der Reichen (der hipp pobatae) befand; wiewohl in Ebalcis' and Eptannen erwähnt werden. Seit den Perserfriegen kam Euhoea in Abbangigkeit von Athen, welches zum Theil seine Bufinde von Lebeusbedurfnissen von dort erhielt. Der Druct der Athenienser machte die Euboeer zu Empörungen geneigt, und sie waren in der Folge bereit sich loszureißen, so oft sich eine Gelegenheit zeigte; wie 446, da Perisses sie best besiegte; und wiederholt im Peloponnessischen Kriege.
- d. Die' Epfladen wurden zuetst von Ereta ans unter Mia
  nos mit Colonien besett. Vorher hatte sich ber Caris
  sche Ablterstamm über dieselben ansgebreitet; der abet
  allmählig von Hellenen, meist Jonischen und Doz
  rischen Stamms, verdrängt wurde. Unter ihnen waren
  die beträchtlichsten Delos, der Hauptplat der Jonier,
  das unter dem Schut des Apollo ein beträchtlicher Hanz
  belsort, und während der Perserriege 479 auch die Schass
  kammer von Griechenland ward. Paros, berühmt durch
  seinen Marmor, und durch den Widerstand, den es Mils
  tiades leistete 489, wiewohl es doch darauf dasselbe Schicksal mit den übrigen Inseln hatte, indem es unter die

equipment of the contract of t

Bothindfigfeit ber Athenienfer lam. Die Berfaffung ber abrigen fleinern fennen wir nicht genau; jebe berfelben enthielt eine Stadt mit ber Infel gleiches Rahmens; bes ren Gebiet die Infel ausmachte.

e. Ereta. Die Einmohner von Ereta waren nicht blofe Sellenen, fondern gemifchten Urfprunge, wie Cureten, Belasger, n. a., mit benen fich Sellenen vom Dorifden und Meolifden Stamm mifchten. ' In ber frubern Periode Datte Ereta feine Ronige, unter benen Minos um 1300, mabrideinlich querft herr ber gangen Infel, fein Bruber Rabamanth, und Idomenans und Meries mes, ber bem erftern mit auf bem Buge gegen Eroja folgte und fein Rachfolger warb, fo wie der lette Rouig Eteard um 800, nad bem bie Berfaffung republita mifc ward, am befannteften find. Bereits unter biefen Ronigen marb Ereta machtig jur Gee, und Minos wirb Das Berbienft augefdrieben, burch feine flotten bas Megeifoe Meet von Geeraubern gereinigt, Die Jufel befest, und die Schifffahrt gefichert ju haben. Die Gefenges bung ber Eretenfer, die Lplurg großentheils gum Muftes gedient haben foll, wird ibm beigelegt. Allein bie Ungewißheit, was bem Minos gebort ober nicht, ift bier noch viel größer als bei Lpfurg; vieles mas ibm als gesebliches Institut beigelegt wird, war wohl nur blog alt Dorifde Sitte. Die Lage von Creta, [bas ale Infel feinen fremben Angriffen leicht ausgefest war, und die Rabe von Megopten und Phonicien, tonnten unftreitig viel bagu beitragen, ben Reim ber politifden Rultur ju entwideln. Die Abichaffung ber fonigliden Regierung ideint burd innere Unruben bewirft ju fenn, benen Ereta auch unter ber Republifanischen Werfassung baufig ausgesett blieb. Sie entsprangen aus ber Gifersucht ber großern Stabte Gortona und Enoffus, bie, wenn fie einig maren, bie übrigen beberrichten, aber wenn fie in Streit geries then, auch bie Rube ber gangen Infel erschitterten, woo bei die Stadt Endonia burd ibren Beitritt auf biefe abee

ober seine Seite gewöhnlich den Ausschlag gab. Die burch Minos Gesetze vorgeschriebene Orbnung des Privats lebens, die der Spartanischen glich, war in allen Stadten der Insel einzesüdert; kam aber in diesen eber als auf dem Lande in Berfall. Jede Stadt hatte ihre eigene innere Berfassung; sede hatte ihren Senat (ya-gevala), an dessen Spige 10 Aufseher (Kopul), die auch gewissen Familien gewählt wurden, als höchte Mansistrate standen; die auch das Commundo im Artege batz fen, welche die Aretensar zwar mit auswärtigen selten oder inte, aber desso mehr nuter einander, sührten, wodurch ihre Wersassung so mie, ihr Nationalsharatter, nothwend die verderht werden mußte.

Munner: Creta, Rhodus, Cyptus, 1675, 4." Gleichfaus febr feisige Compilationen. Doch baben die now Guienutz in Antiq Asiaticas 1728 fol. befannt gemachten Inschrifs ten neues Acht perbreitet. Sie find gennst pon :

84. Cnorx des auciene etc. (pben S. 166,); bas Bauptwerk

: L. Coprus. Much dieft Infel mar und blieb von febr geo mifchten Ginwohnern befeht, die nach in Secobot's Beite : ' alter ihre Abfunft theils von Phoniciern, theils von Afri-Bauern (Methiepietn), ... theils von Griechen aus Arfabien, Attifa, und ber Jufet Galamin, ableiteten, von weln den bie burd Center um 1160 geftiftete Stabt. Calan min eine Colonie mar. Es ift gewiß, bag in ben frubern Beiten bie Phonicier lange berrichendes Bolt auf ber Ins fel waren, benn in ber blubenden Berinde von Torus - emparten fich bie Enprier gegen biefe ihre Unterbrider, als Calmanaffar diefelben angriff um 720; und nach fine ben fic phonicifche Dentmablet auf ber Infel. Seit bet Beit bis auf Die Perfifche Periode icheint zwar ein enges Berbaltnif, aber bod leine eigentliche Abbangigfeit von ben Phoniciern ftatt gefunden gu haben. Bielmehr bilde= ten fich jest in den verschiedenen Städten der Infel meh-9 2 Tere

rere fleine Reiche, beren man nachmals 9 gablt, bie unter Amafis um' 550 ben Megpptern, und unter Cambpfes um 325 ben Perfern tributair wurden, jedoch fo, baf fie ibre Ronige bebielten. Babrend ber Perfifden herricaft nahmen die Epprier ofters an ben Emporungen gegen bie Berfer Untheil; befonders die Ronige von Salamis, bie iest bie machtigften wurden. Soon im 3. 500. trat Onefilus auf bir Geite ber rebellirenben Bonfer, marb abet beffegt. In ben nun folgenden Perfift spriechifden Arlegen wurde Epprus von den verbandeten geiechichen Alotten diter angegriffen, (wie 470 von Paufanies, und mnter Evagoras I. 449 von Cimon, ber bei bet Bela: gerung von Citium ftarb); boch wurden die Perfer hicht pon bort vertrieben; und fceinen fic auch nach bem Erieben 449 behauptet gu baben. Unter ben nachfolgenben Rouigen ven Galamin war Evagoras II. gmifden 200-300 Bert von bem größten Theil ber Infel: mußte aber, als in bem frieben bes Autaleibas 387 Copern ben Derfeen überlaffen warb, noch einen beftigen Rrieg mit Diefen fabren, worin er nur Galamin bebielt. Enblich nabmen and bie Epprier wieber 356 an ber Emphrung Der Phonicier und Aegopter Theil; worauf bie Verfer gine Armee unter ber Anfahrung eines jungern Evag oo gas, ber von feinem Obeim Protagoras vertrieben war, und bes Althenfenfers Bbochmu gegen fie foidten, bie Salamis belagerten. Die Sache mard indes durch einen Bergleich beigelegt. Die 9 fleinen Reiche auf ben Infel bauerten übrigens bis auf Alexander's Beften fort; anf beffen Seite fie 332 freiwillig mabrend ber Belageo sung von Eprus traten, worguf Epprus bei ber Macedoo mifden Monardie blieb.

#### 4. Befdichte ber griechifden Colonien \*).

RADUL ROCHETTE Histoire critique de l'etablissement des Colonies Grecques. Par. 1815. Voll. IV. Die ausfahrlichte Behandlung bes Gegenstandes. Sie umfaßt nicht blos die hellenischen, sondern auch die frühern Pelasgischen und spätern Wacedonischen Colonien. Biel Gelehrsamteit; abet wents Eritif der Quellen.

Geographische und hiftvrische Radricten die Colonien der Grieden betreffend von D. S. Segewisch, Altona 1802. 3. Eine lurge Urbersicht bes Gegenstandes.

82. Croix de l'état et du sort des Colonies des anciens peuples. Paris 1786. Seht schaftete Erhinterungen.

I. Kein Wolf ber alten Welt hat so viele Colonien ausgeführt, als die Griechen; und diese Solonien sind in mehrerer Rücksicht so wichtig ges worden, daß man die frühere Weltgeschichte im Ganzen gar nicht übersehen kann, ohne Kenntnist von ihnen zu haben. Denn an ihnen hängt nicht nur großentheils: a. die Geschichte der Bildung des Mutterlandes; sondern auch b. die Geschichte des früheren Welthandels; so wie auch o. einzelne dieser Pstanzstädte so mächtig geworden sind, daß sie den größten Einfluß auf politische Geschichte hatten.

2.

<sup>2)</sup> Bu leichterer Ueberficht wird bie Geftichte ber Colon nien auch fofort burch ben folgenben Beimaum burchgeführt

## 198 Dritter Abschnitt. II. Periode.

- Die Colonien ber Griechen, von benen hier die Rede ift, sind die, melde von ben Zeisten der Dorischen Wanderung dis herunter auf die Macedonische Periode von den Hellenen gestiffs tet worden sind. Daß bereits vor den Zeiten jener Wanderung Pelasgische, vielleicht auch Hell senische, Colonisten nach Italien übergegängen sind, läßt sich zwar nicht bezweiseln; allein iheils ist das Genauere davon ungewiß; theils bleiben diese auch späterbin nicht mehr Griechen. Die spätern Macedonischen Psanzstädte aber waren von ganz anderer Urt.
- 3. Der Stamm ber Hellenen verbreitete fich gleichmäßig, sowohl nach ber Oftseire, als nach der Westseite von Griechenland; doch blies ben die Niederlassungen der Griechen auf die Ufer des Mittelmeers und des schwarzen Meers beschränkt. Ihre Hauptcolonienlander waten bier in D. die Kusten von Klein: Usien und Their eien; und in B. die Kusten von Unteritätien und Sicilien. Sinzelne Pflanzstädte aber sans den sich auch an den Ufern der meisten übrigen tänder zerstreut.
  - 4. Auch die Griechischen Colonien wurden theils ans politischen Grunden, theils des Handels wegen gestiftet. Das Erste gilt fast ohne Auss

Ausnahme von allen Pflanzstädten, welche das Mutterland felber anlegte; das Andere von denen, die wiederum Tochter von Pflanzstädten waren, welche durch ihren Handel sich schon aufgeschwussen hatten; — und fast alle Griechische Colonien sind mehr oder weniger Handelsstädte geworden, wenn sie auch bei ihrer Anlage nicht dazu bes stimmt waren.

: 4. Das Berbaftniß zwischen ben Colonien und ben Mutterftabten beftimmte fich fcon großens theils burch bie Beranlaffung ber Anlage. eine Stade burch migvergnugte ober vertriebene Emigranten gestiftet wurde, fand icon von felbft feine Abhangigfeit fatt; aber auch felbft bet Manbelscolonien war biefe Abhangigfeit nur febr fchwach, und nirgenbs leicht von Dauer; weil es ben Mintterftabten , wenn auch nicht an gutem Willen, boch an Rraft feblte, fie zu behaupten. Allein eben burch biefe Unabhangigkeit fo vielet Pflangftadte , die fast ohne Ausnahme in ben gludlichften Begenben ber Erbe, unter bem fcom Ren Simmel angelegt, und burch ihre Lage felbft aur Schifffahrt und gum handel aufgeforbert mas ren , mußte bie Cultur ber Sellenischen Mation überhaupt nicht nur bie größten Fortschritte mas den, fondem auch eine Bielfeitigteit erhale M A ten.

ten, wie fe die Cultur keiner andern Ration der damaligen Welt erhalten konnte. Welche Maffe, besonders von politischen Ideen, niufte nicht de in Umlauf kommen, wo unter mehreren Hundert Pflangkladten fich jede ihre eigene Verfustung bildete!

. 6. Die alteften, und auch in mancherlei Rudficht bie wichtigften biefer Colonjen, was ren die langs ber Weftfufte von Rleinafien, pom Bellespont bis gu . der Grenze Ciliciens. Sier batten fich feit dem Trojanischen Rriege, in bem man mit biefen landern befannt geworden mar, Bellenen von ben brei Sauptftammen, Meoler, Jonier und Dorier, niedergelaffen. Sie murben bie wichtigften fur ben Bandel; und indem jugleich epifche und lyrifche Doefie bier in bem Baterlande des Somers, (bes Baters ber griechischen Cultur); bes Alfaus und der Sape pho, ibre erften und ichouften Anofpen entfaltete, erhielt von hieraus auch die ofthetische Bildung der Mation felbft im Mutterlande ihre erfte Riche sung.

<sup>1.</sup> Die acolischen Colonien. Sie wurden am erften gestiftet, um 1124, und scheinen eine Folge der Dorischen Wanderung gewesen zu sepn, indem sie während sener großen Bewegung in Griechenland angelegt wurden. Die aus dem Peloponnes verdrängten Pelopiden, Drestes, soin Sohn Penthilus, sein Entel Archeland und Utentel Grais, waren nach einander die Ansührer des Buges,

Jages, bor ein langfames Worruden gu Laube bis jum Sellespont, und zwar in mehreren Saufen war, benen fic allmählig Boeotier und andere aufchloffen. In Affen occupirten fie einen Theil ber Ruften von Diffen und Carten, welcher Strich baber Meolis bieß; und quo ferbem bie Infeln Lesbos, Tenebus und Sefatone nefus. Um feften Lande, in ber nach ihnen genannten Lanbicaft Meolis, erbauten fie amolf Stabte, morunter Come und Smprua bie pornehmften maren, welche lettere Stadt aber nachgebends an die Jonier tam. Ibre Sauptniederlaffungen waren auf der Infel Lesbos. auf ber fie 5 Stabte bewohnten, unter benen, fo wie unter allen ibren Colonien, Mitvlene bie wichtigfte war. Auch batten fie fich landeinwarts bis an ben 3ba. ausgebreitet. Alle biefe Stadte maren jede für fich, und batten ibre eigenen Berfaffungen; wovon wir nur fo viel wiffen, bas fie manden Umwaljungen unterworfen maren, Die man ofters baburch ju ftillen fuchte, bag man unumfdrantte Beberricher unter bem Eitel Mejpmne= tae, auf gemiffe Beit, ober auch auf Lebenszeit mabite, unter benen um 600 Bittafus in Ditplene, ber Beitgenoß ber Cappho und bes Alfans. am befanns teften ift. Ihre Unabhangigfeit bauerte bis auf Eprns, (außer baß Smprna bereits um 600 von ben Lobern eingenommen und gerftort, und erft nach 400 Jahren von Untigonus wieder aufgebaut mard; wo die blubende Deriode beffelben erft aufangt.) Die Stadte auf dem feften Lande mußten fic ben Perfern unterwerfen; nicht aber die Infeln. Ginen fortbaueruden Bund hatten bie Meolifchen Stadte nicht; nur in einzelnen gallen giengen fie gemeinschaftlich ju Rathe. Mitylene, bas fie als ibre Sauptstadt betrachteten, ift allein unter ibnem burch feinen Sandel und feine betrachtliche Seemacht reich und machtig geworden. Dennoch ward es 470 Athen tributar; und ware, als es 428 mahrend bes Beloponnefifchen Arieges abfiel, und wieder eingenoma 97 5

men ward, beinabe von den Athenienfern gerftort worben.

2. Die Jonifden Colonien. Gie wurden gwar fpater gestiftet, maren aber auch Rolge ber Dorifden Banbes Die burd die Achder aus bem Beloponnes vertriebenen Jonier hatten fic nach Athen gezogen, von wo fie nach 60 Jahren um 1044 unter ber Anfahrung bes Relens und anderer Gobne bes Cobrus nach Affen bino überschifften. Dit ihnen verbanden fic aber aud Ebe baner , Phocenfer , Abanter ans Euboca', und andere Grieden. Sie befesten in Affen Die S. Rufte von 200 bien und D. Rufte von Carien; bie von ihnen ben Rabmen Jonien trug, nebft ben Infeln Samos unb Chios. Gie erbanten bier 12 Stabte auf bem feften Lande von D. nach G.: Phocaea, Erpthrae, Elagomene, Reos, Lebebus, Colophon, Ephefus, Driene, Dons, Diletus; auf ben Infeln aber Samos und Chios. Gie alle batten ein gemeinschafts lices Beiligthum, ben Tempel bes Reptuns Danisnium auf bem Borgebirge Drogle, wo fe ibre Refte feierten, und aber gemeinschaftliche Angelegenbeiten fic berathichlagten. Dabei mar aber jebe Stadt unabbangig für fic. Gie behaupteten ibre Unabbangigfeit bis auf Die Beiten ber Dermnaben im Lobifchen Reich, und ber Perfer, welchen fle fic unter Eprus unterwarfen. Doch behielten fie unter ben Perfern meift ihre innere Berfaffung, und mußten nut Eribut bezahlen. Allein fie nugten jede Belegenheit, fic bavon gu befteien; und daber wird ihre Geschichte in ber folgenden Periode auf bas genauefte in bie Gefdicte Griedenlands vers flochten. Die innere Berfaffung mard gwar icon frub in allen republikanifd; allein aud fie waren nicht nur beftanbigen Factionen, fondern and oftere einzelnen Epo rannen unterworfen. Unter benen auf bem feften ganbefind Miletus, Epbefus und Bhocaea bie mertwurdigften. Miletus marb nuter allen bie größte

Sanbelsftabt. Gie war foon burd bie Carier vor ber Fontiden Ginmanderung gegründet, marb aber erft burd - Die Jouier reich und machtig. Ihre bluftenbfte Pertode war swifden 700 und 500, in welchem Jahre fie an ber Emporung bes Ariftageras gegen die Perfer Theil - nahm; und dafur von biefen 496 gerftort warb. Geitbem warb Dilet nie wieber bas, mas es gewesen war. In jener blubenben Periode aber war Dilet nach Eprus und Carthage bie erfte Sandeleftadt ber Belt. Seebandel gieng vorzugeweise nach bem ich margen ... Me er und ber Palue Macotis, beren Ufer an allen Seis ten mit ihren Colonien (beren fie nach einigen Berichten über 3 - 300 geftiftet haben foll,) befest maren. Durch Sulfe dies' fer Pflangfiddte sog fie ben gangen Sandel bes Dor= bens, mit Getreibe, getrodneten Rifden, Stlaven, und Delawert an fic. 3br Landbandel gieng auf ber gro-Jen Ben Seerftrage, bie bie-Perfer anlegten, bis tief ine inwerfte Aften. Gie hatte vier Safen, und ihre Seemacht ... war fo beträchtlich, baß fie oftere allein Rlotten von 80-100 Kriegsschiffen ftellte. - Phocaea. Die blubenbe Deriode desselben war gleichzeitig mit ber von Milet; endigte aber mit bem Unfang ber Verferberricaft 340, weil Die Phosacenfer, um fic ber Perfifden Oberberricaft ju entzieben, ihre Baterftabt lieber verließen, und nach Corfifa auswanderten, wiewohl boch bie Salfte von ihnen Sich wieber bebachte und gurudfebrte. Phocaca bette ben ausgebreitetften Geebanbel unter allen griechifchen Stabten, befonbers nad Beften, fo wie die Dileffer nad Morben. 3bre Schifffabrten giengen bis nach Gabes: und bie Ruften von Italien, Gallien, und bes fonbers Corfila, murben nicht blog von ihnen befucht, . fonbern fie fifteten bort auch Colonien, wie Alalia, in Corfita, Etea, in Italien, und befonders Daffis lia an ber Gallicen Rufte. - Ephefus. Die Stadt mar auch icon von ben Cariern angelegt, ward aber mit Joniern befest. Sie behauptete ihre Unabhangigteit bis auf

auf Croefus, ber fic um 360 ihrer bemachtigte. Die Berfaffung war Ariftofratifo; die Regierung war in ben Banben eines Senats (yepovela), bem Magistrate fentmarroi) gur Geite fanben. Die vormalige fonigliche gamilie bebielt indes noch gewiffe Borrecte. Epbefus warb nie fo beträchtliche Sanbelsftabt, ale Phocaea und Die let; es war am berahmteften burd feinen Tempel bet Diana, ber 355 von Beroftrat in Brand geftedt, abet alsbann prachtiger wieber aufgebant warb. Die blubenbe Beriobe von Epbefus icheint überhanpt erft um diefe Beit angefangen ju haben; als bie von Milet und Phocaca icon lange aufgebort bette. Denn im Macebonifchen fowebl als Romifden Beitalter ward Epbefus als die erfte Stadt von Rlein : Affen betractet - Unter den Anfelflabten warb Samos burd feinen Sandel und feine Sees macht die wichtigfte. Der glangenbfte Beitraum beffelben war unter bem Eprannen Bolpfrates 540-523, ber feine herricaft aber bas Deer und bie benacharten Pleinen Infeln verbreitet batte: Allein als fein Bruder Splofon fic burd Salfe bet Berfet 517 ber Jufel bemadtigte, warb fie faft ganglich verwaftet. Balb baranf Tam Camos in Abbangigfeit von Athen, bas bafelbft aso eine bemofratifche Berfaffung einführte, und es im Ariege mit Sparta jum Standplas feiner Truppen und Rlotten machte. - Chios gab Samos an Dacht und Reichthum wenig nad. Es fam mit ben abrigen Joniern unter Perfifche Serricaft, und war fo michtig, bag es 500 bei bem Aufstand bes Ariftagoras 98 Kriegeschiffe an der verbundeten Rlatte ftellen tounte. Rach ber Rieberlage bes Serres 469 trat es zu bem Athenieufischen Bunde, wovon es im Peloponneficen Rriege 412 fic loszureifen fnote. Ihre Dacht jur Gee war and noch bamals beträchtlich; und fle haben bas große loba nicht burd ibr Glad übermathig geworben gu fenn.

F. G. RAMBACH de Mileto ejusque coloniis, 1790. 4.

3. Die Dorifden Colonien. Gie wurden auf bem Continent; von Morderaffen an ber Sabtafte von Carien, und außerdem auf den Infeln Cos und Abobus gestiftet: murben aber fpacet als bie Jonifcen, und mar burd allmiblige Gintbandernugen - angelegt. . Derier fdeinen fic nebmlich vom Peloponnes aus allmale lig über bie Infeln bes Archipels bis gu ber Rufte Affens verbreitet in haben, an ber fie ble zwei Ctabte Salie Batnaffus und Entous, fo wie auf Rhobus die Stabte .. Jelpffus, Camiens und Lindus, und auf Cos Die Stadt gleiches Rahmens erbanten. Diefe 6 alten Dortiden Colonien batten fo wie Die Jonier ein gemeith .: Saftlifes Beiligthum, ben Tempel bes Apollo Erich pins, me fie ibre Refte feierten, urd ihre Berathfola. gungen bielten, von welcher Bemeinschaft aber Salis Parnes nachmals ansgefchloffen wurbe. Bis auf die Berfifde Beriode blieben fie unabhangig. Die Berfaffungen ber einzelnen Stabte maren aber großen Beranberungen unterwotfen; indem die von Enibus aus eines Dligardie in eine Demoftatie, (ungewiß mann?) permanbelt marb; Salitarnaffus aber ofters unter ben Ronigen von Carien ftand, unter benen Maufolus und Artemiffa befannt find. - Die brei Stadte auf Rhobus fceinen nicht febr gemachfen gu fepn; allein nach bem Ginfalle bes Berres in Griechenland 480 marb erft bie Stabt Abobus erbaut, die balb bie abrigen verbun-Belte : berem blubenbe Beriode aber boch erft in bie Beb ten nach Alexander fallt. In bem gangen frabern Beito gaum tonnten die Dorifden Pflangftabte fo wenig als Die Meolischen au Reichthum und Umfang ihres Sandels mit ben Jonifden fich meffen.

7. Auch die Raften ber Propontis, bes
fomargen Meers und ber Palus Macotis, was
ren mit griechischen Pflangftabten befest. Sie
waren

# 206 Dritter Abschnitt. H. Persode.

waren beinahe alle Colonien ber einzigen Stadt Milet, wurden aber alle selber bliffende Handelsstädte. Wenn sich auch die Zeit der Stiftung von jeder nicht bestimmt angeben List, so muß se doch überhaupt zwischen 800-600 falz len. Sie waren nicht bloß Herren der Schiffschre auf dem schwarzen Weter; sondern werbreiteten ihren Bandel auch durch das ganze südliche Unftand, und dstlich bis zu den Ländern jenseit des Caspir schen Weers, oder bis nach der großen Buchapei.

An der Propontis lagen Lampfalus, (nabe am Sellespont) und Cispkus auf einer Jusel, die aber durch Braden mit dem festen Lande zusammenhieng. Sia wat zwar eine der schönsten und blübendsten Städte Assens, aber nicht eber als im Römischen Zeitalter, und durch, Pegunstigung der Römer. Ihr gegen über am Ehracisschen User Verinthus, das nachmals Heratlea dieß; und am Eingauge des Bosporus Thracisus Byzantium, und ihm gegenüber Chalcedon. Das Gedeiben aller dieser Städte zeigt, wie gut man die Plage zu der Anslage von Colonien zu mählen wußte.

Burne Antiquites Byzantina, Commentationes duas. 1809.
Die erfte enthalt die Bruchstide der altern Geschichte von Byzanz.

Colonien am fowarzen Meer waren: um Gudufer in Bithonien Sexuflea, im Laube ber Marpanbini. Es behauptete seine Republisanische Verfassung,
aber unter einem häufigen Rompf und Wechsel ber Oligarchischen und Demokratischen Parthet bis um 370, wo ber Sieg bet bemokratischen Faction einem Kornunen
Cloarque ben Weg bahnte, bet ben Senat (Books)

ausrottete, und beffen gamilie, aud nach feiner Ermetbung burd zwei Schuler bes Plato, die Berricaft lange Beit bindurch bebielt. - In Daphlagonien Ginope, Die madtigfte aller Griechifden Pflangftabte am fcmargen Meer, Die lange Beit die Berricaft beffelben behauptete. Ihre Kreiheit und Unabhangigfeit bauerte bis um 100 v. Cbr., wo fle unter ber herrichaft der Ronige von Don= tus, und dann ber Momer gerieth. Ihr Sanptnahrungssmeig war der Fang der Zugfische (Andauvoac), die aus der Palus Macotis famen, und laups dem Gudufes-Des fcmargen Meers nach bem Bosporus Thracicus 100 gen. - In Pontus Amifus, bie mit Ginope gleiche Soldfale batte; und von beg Trapegus wiederum eine Colonie mar. - Un ber Dftfufte bie Stabte Phafis und Dioskurias, die fo wie Phanagoria die Sauptmartte bes Stlavenbanbels, und in ber Macedonifden Periode auch der aber ben Orns und bas Cafpifche Meer tommenden Indifden Produite, waren! Muf ber Chersonesus Taurica Mantilangeum, Saupta Rabt bes theinen griedifden Reichs Bosporus, beffen Ros ... nige (unter benen Spartafus um 439; und befonbers genton nen 350 befannt find) Berbundete Athens mas ren; bis Mithribat ber G. feine herrichaft bort gruns bete. En ber Morbfufte, im Innern ber Palus Macotis, Die Stadt Canais, an bet Mundung bes Aluffes gleiches Nahmens, fo wie Dlbis an ber Munbung bes Bornftbenes. Diefe Plate, befonders Olbia, maren vom ber größten Bictigfeit fur ben inlandifchen Sandel, bem von bort aus, fomobl nach Rorben, els and nach Often bis mitten in Affen, getrieben wurde. - Die Colonien an ber Beftfafte, wie Apollonia, Comi, Galmm beffus, murben weniger berühmt.

8. Die Kuffe von Thracien und Maces honien langs bem Aegeischen Meer, war gleiche falls

gasaiy Goode

falls mit Griechischen Cosonien befest, die von verschiedenen Stadten, besonders Corinth und Athen, angelegt waren. Besonders suchten die Athenienser, als sie in den Perferkriegen die Herrsschaft des Meers errungen, sich dort recht sest jusesen; eben deshalb aber wurden die dortigen Stadte auch in die Handel und Kriege verstochten, welche die Eisersucht zuerst zwischen Stadten und Massedonien unter Philipps Regierung, erregte.

Un ber Thracifden Rufte bie Chersonesus Thracica langs bem Bellefpont, die als Schluffel gu Europa betractet murbe, mit ben Dertern Seftus, Carbia und Megospotamos; fo wie weiterhin bie Stabte Maronea und Abbera, eine Colonie von Teos. -Allein viel betrachtlicher waren die Stabte an ber Das cebonifden Ruftet Emphipolis, Chalcis, Dlpnthus und Dotibaea. Die erfte wat eine Colonie pon Athen, angelegt um 464, welches fie aud in ber Abbangigfeit gu erhalten fucte. Chalvis war eine Colonie von ber Stadt gleiches Rabmens, in Caboes. Es warb 470 abhangig von Athen; allein 432 manberten Die Einwohner, als fie gegen Athen fic emporten, frei= willig nad Divnth. - Divnthus trug feinen Rabmen . pon bem Stifter, einem Sobne bes herfules. Es geborte nachmals gu ben machtigften Stabten in Efracien, boch murbe es ben Atheniensern tributait. Gleichwohl blieb es eine blubende Stadt, und nahm an ben Rries gen amifden Athen und Sparta Antheil; bis es 348 von Bbilipp von Macedonien eingenommen und gerftort murbe. - Potibaea mar eine Colonie von Corinth; von wo fabrito Magiftrate (¿moquiodeyoi) bingefoiat murben. allein.

- gliein als es noch den Berferfriegen Athen tributate warb, 1000 und 431 fich emporte, mußte es fich an Athen ergeben, und nach Bertreibung der Einwohner ward eine Athenienfiche Colopie bingeschiett. Es blieb num Athenienfich, e. Die 358 Philipp fich defielben bemachtigte.
- 9. Die Griechischen Pflangftabte weftlich von dem Mutterlande find faft ohne Musnahme fpater gestiftet, als bie um bas : Megeische und fowarze Deer; fie blubten aber nicht weniger auf; und wenn gleich ihr Sandel feinen jo großen Ume fang ethielt, fo mar er boch nicht weniger ger winnreich. Gie tamen baber jenen nicht nur an Reichthum gleich, fonbern übertrafen fie gum Theil noch an Macht; fo wie fie auch größtene theils burch weise und bestimmte Gefengebungen bor jenen fich auszeichneten. Die Beit ber Unlage ber mehrften fallt zwischen 750 und 650, alfo in ben Reieraum, wo-in bem Mutterlande fich bie Stabte burchgebends ichon republikanifirt batten, und es baber an innern Unruben, und burch biefe an Beranlaffungen gum Answandern, nicht feblen fonnte.
- neiften und die beträchtlichten berfelben waren um den Meerbufen von Larens angelegt; sie zogen sich aber anch an det B. Rufte Nailens bis nach Neapel binauf. Sie waren theils von Borisch em, theils von Achtichem, theils von Jouischem Stamm, und sie nuterschieden sich durch den Character brer Berfastungen, die bei den

Dorifden Pflangflabten gewöhnlich mehr ariftofratifice bet ben Abrigen bingegen mehr demofratifc waren; wiewohl es bei ben mancherlei Abmechfelungen, bie biefe Berfaffungen erlitten baben, taum moglich ift, etwas bacüber im Allgemeinen weiter gu bestimmen, als nur in fo fern man auf ibre frubeften Belten fiebt. Dorifden Urfprungs maren Carent, mit feiner Colonie Depotles, und Brundn fium. Acifden Urfprnuge maren Gpbaris' und Eroton, nebit beffen Colonien Land, Metapontum, Posidonia, das miederum Eering Caulonia und Pandofia fliftete. Jenifchen Urg fprungs waren Eburii, (an ber Stelle wo Spharis geftanden batte), Debeginm, Clea, Eumae und beffen Pflangfabt Reapolis. Und als Meolifche Stadt Land man Lotri Epigephyrii aufeben, eine Colonie. ber Lofri Daolae.

Die mertwurdigften biefer Stabte fur allgemeine Gefdicte find: . Carent, geftiftet von ben hatthe niis aus Sparta um 707. Es führte viele Riege mit den benachbarten einbeimifchen Bollerichaften, ben Deffaviern, Lutanern u. a. und mard eine ber reichften und madtigften Seeftabte. Die blibendfte Deriode von Barent fceint zwifden 500-400 gemefen gu fepn. Der gu große Reichthum erzeugte feitdem eine llephigfeit, Die den Beife bes Bolts erichlaffte. Doch behielt Sarent feine Unabhangigfeit bis 279, wo es in die Dewalt der Romer nad dem Artege mit Pprrhus gerieth. Die Berfaffung mas urfpranglich eine gemäßigte Ariftofratie, die furs nach ben Perferfriegen 474 in eine Demofratie ausartete, Die abet doch burch weise Beschräufung gemilbert fenn muß. Torent hatte feinen Senat (Boudmi), ohne den fein Rrieg befoloffen werden tonnte; und Magiftrate, bie gur Salfte burche Loos, aur Salfte burd die Stimmenmehr= beit in ben Bolteverfammlungen gemable murben. Unter feine berühmteften Burger gebort ber Opthagoract " Ardptas, den feit 390 als Felbberr und boofte Dagiitrates:

ffratsperson bfters an der Spipe des Staats stand. Die Gorm der Berfassung, scheint die auf die Romische Periode gedauert zu haben, obgleich der Geist dus Bolls durch eine, fast unglaubliche Ueppigkeit gar febr verderdt war.

b. Eroton, gestiftet 710 von ben Achdern unter Anfaba rung bes Drofcellus aus Abope in Achaja. Die Statt muß fcon in bem erften Jahrbundert ihrer Griftens febe gemachfen feyn; benn-in der Schlacht bei Gagra gegen die Lofrier, mabricheinlich um 600, fonnten bie Erotos niaten . 120000 Mann ftellen. Auch bie Rieberlage bie . We bier velitten, fceint fie nicht auf lange Beit gefonniot au buben ; benn 510 folngen fie mit einer feft. gleichen Dacht bie Sphariten, und gerftotten tore Stadt. Die urfprungliche Berfaffung war ohne Bweifel eine gemagigte Demofratie, beren genaue Gintiotung wir aber niche fennen. Reformator ber Gitten und der Berfafe 1 fung fowohl von Ereton ale mehreren Stallich : griechia foen Ctabten murbe. Pothagoras, bet um 540 nach Eroton fam, und bout ben nach ibm genennten Bund, ober geheime Berbindung, errichtete, beren 3med mobl. . nicht muf eine Beranderung ber Form ber Berfaffung . in ben Italifden Stadten, fonbern auf bie Bildung von Mannern gieng, Die fabig maren, bas Staaternder gu Diefe Reform und ber Ginfing. der Mpthagos febren. rder banerte etma 30 Jahre, als ibr Orben bas Schicks fal batte, bem nicht leicht eine gebeime Befellichaft ento gebl, beren Mitglieber politifche 3mede haben. 2Bahrfceinlich etwas nach 510 warb er burch die bemofratis fce Raction unter Enlon gerftort. Die golge bavon mar eine allgemeine Anarchie fomobl in Eroton, wo fich um 494 ein gewiffer Clinias jum Eprannen aufwarf, wie in ben abrigen Stadten, Die indeß burch bie Bero mittelung ber Moder geftillt murbe; moranf bie Achdis fchen Colonien nicht nut die Befete ihrer. Mintterftabte annahmen, fondern auch balb nachher einen Bund im Tempel bes Jupiter homorius errichteten um 460, D 2

un bessen Spige Eroton, bas sich jest schon wieder bol, gestanden zu haben scheint. Dieser gluckliche Bustand danerte die ungefähr 400. Denn seitbem die Könige von Sprafus ihre Angrisse auf Großgriechenkand anstangen, ward Eroton wieder von ihnen angegrissen, mie 389 von Dionys I., und um 321 und wiederum 299 von Agathostles; worauf es nach dem Ariege mit Pprehus 277 abhängig von Nom ward.

c. Spharis ward um 720 gleichfalls von Modern, bie aber mit Eroegeniern vermifct waren, geftiftet. Es ftanb bis 510, ba es von Groton gerftart warb. Es wurde foon balb nach feiner Stiftung eine ber großten, volls reichften und appigften Stabte, fo baf bet Lunus bet Sobariten jum ! Sprichmert wurde. Auf bem bochften Gipfel icheint Spharis won etwa 600 bis 550 geftanben gu -Baben; es hatte bamals ein beträchtliches Weblet, bas A benachberte Bollerichaften und 25 Gtabte ober Dertes umfafte. Die große gruchtbarfeit bes Bobens, und bie Erthellung bes Burgenrechts an alle Erembe, permebrte die Bevolferung: fo bag Cubavis in bem Ariege gegen Ereton 300000 Manu foll gestellt baben. Der große Reichthum, ben fowohl Spharis als bie anbern Stabte diefer Gegend befagen, floß wahrfdeintid, imir es von Agrigent gewiß wiffen), and bem großen Sanbelss vertebe, theile mit Afrita, theile mit Gallien, befonbers mit Del und Bein. Die Retfaffung von Spharis mar, auch mabriteinlich eine gemäßigte Demotratie, bis gegen aba Babe 510 fich ein gemiffer Telp's ber Setticaft bes machtigte, indem er 500 ber Optimaten wertrieb, bie nach Eroton fibben. Als bie Erotoniaten fich threr annahmen, und die Sphariten bie Befandten ber Erstoniaten tobtes ten , entftant ein Rrieg gwifden beiben Ctabten, ber 310 mit der Miederlage der Sphariten; und bes Berftos rung ibrer Stadt enbigte. 1 1.4

d. Churif, 446 neben bem alten Spbarts von Athen ans geftiftet; wiewohl bie Einwohner-febr gemifche ma-

reng welches Anfonas Meranlassung zu vielen impera Unruhen gab , indem man aber die mabren Stifter fritt, bis die Stadt burd bas Delphifde Dratel a33 fur eine Colonie bes Apollo ertidet warb. Die Berfagung war Aufangs eine gemabigte Dempfratie; allein fie ertete hald in eine Oligardie aus, indem die miteingemanber ten Samilien der Sphariten fic ber herricafs und ber beften ganbereien bemachtigten. Doch wurden biefe wieber verbraugt, und Thurti much burd ban Bufing vieler neuen Coloniften aus Griechenland, und exhielt eine beffere Werfaffung burd bie Unnabme ber Befehe Des Charondes aus Catana. Ihre Sauptfeinbe batten Die Thurier an ben Lufanern, von benen fie 390 beffegt Die wiederholten Angriffe berfelban nothigten fie, 286 bei ben Romern Sous ju fuchen, werüber fie aber balb nachber von ben Karentinern augegriffen und aefolagen wurden. Churit gerieth unn in Rowifte Abhangigleit, und nachdem es fehr in ben Carthagifden Rriegen gelitten hatte; warb julest 190 eine Momifche Colonie bingeführt.

e. Lotti Epigephprii. Wenn über ibre Abfunft goftritten wirb, fo liegt ber Grund, wie hoi ben meis Ben, übrigen Stabten, thuife barin, baf bftar Coloniften bingeführt murben, theile bag bie bingeführten aus einem Gemifd mehrerer griedifden Stamme boftane ben. Die Daustcolonie wurde 683 von ben Lotris Das Lis bingeführt. Dad großen innern Unruben erbielb 200 fri um 660 einen Befengeher an Baleutus, beffen Ginrichtungen iber 200 Jahre unverandert bestanden. Die Verfaffung war Ariftafratifd, Denn 100 gamilien hatten bie Bermaltung in Sanden. Der bochte Magiftrat .. bief Cofmopolis, Der Genet beftand aus 1000 Mit aliebern, und man mabrideinlich ein Audious ber Birgericaft, ber bie gefengebende Gewalt gant aber gum Sheil bejaß. Die Erhultung ber Befese war ben 98 80 manhplaced, wie in anbern griedifden Stabten, 20 3

Lyamus Cloogle

## 214 Dritter Abschnitt. H. Periode.

Abertragen. Loft murbe awar feine fo rethe und appige Stadt, als die porberermabnten, allein es gelonete fich Dafür burd bie guten Sitten und bas rubige Berbal= ten feiner Burger ans, bie mit ihrer Berfaffung gufries Die blubende Periode ber Stadt banerte ben maren. bis auf die Beiten von Dionne II., ber, als er 356 aus Sprafns vertrieben wurde, fich mit feinem Anbange mach Lofri fluchtete, (von woher feine Mutter mar,) und bie Stadt burch feinen lebermuth und Bugelhofig-Beit feiner Gitten ju Grunde richtete, wofir fich Die Lofrfer nach feiner Rudfehr nach Gorains 347 an feinet Familie rachten. Seitbem behauptete Aberi feine Unabbangigfeit wieder bis auf die Beiten des Bortbus, ber 277 eine Befahung hineinlegte, welche bie Lotrier aber umbrachten, und auf Romifche Seite traten, aber ' von Porrbus 275 noch ausgeplundert warben. Seit der Beit blieb Lofri als verbundete Stadt abbangig von Rom. litt aber febr im zweiten Bunifchen Rriege.

f. Rhegium, geftiftet von Chalcis in Euboea 668. Die Berfaffung war auch bier Eriftofratifd, indem bie bochte Gewalt in ben Sanben eines Rathe von 1000 Dramern war, Die nur aus Deffenischen Kamilien genomimen wurden, welche fic bafelbft mit ben etften Anbanern niebergelaffen batten. Darans entftand eine Dligardie, burd welche fic 494 Anarilans ben Beg gur Affeinhertichaft babnte, worin ibm and 476 feine Cobne folgten. Als fie 464 verbrangt murben, ente ftanden Untuben, Die nach einiger Beit burd bie Annahme der Gefete bes Charonbas geftillt murben. Rhen gium genoß nun einer gludlicheren Periode, bis es 392 von Dionys I. erobert und gerftort marb. Dionys II. Baute es amar einigermaßen wieber auf; allein 281 bes machtigte fic ber Stabr eine Momifche Legion , die ber Befattung wegen bingeidict war, und etmordete die Einwobmet. Gie mutben gwat 271 bbfut mit bem Code beftruft: allein Rhegium blieb nun in der Romifcen Abhingigfeit.

ch . Enmae, bereits um 1030 von Cheleis in Enboca : goftiftet. Soon frub erreidte biefe Stabt einen Boben Grab von Macht und Boblftand, indem fie fowohl ein betrictlides Gebiet, als and eine anfebnliche Geemacht "batte, und Stifterin von Reapolis und Banele (ober Meffana) in Cicilien warb. Die Berfaffung war eine gemäßigte Ariftofratie, Die aber um 544 burch ben Eprannen Ariftobem geftargt ward; nach beffen Ermorbung inbef bie alte Berfaffung wieber bergeftellt Eumae warb ofter von ben Italifden Bolters icaften angegriffen, wie 364 von ben vereinten Etruse Bern und Dauniern, Die es beffegten; fo wie es ara . Die Etruster gur See foling; allein 420 ward es von ben Campanern eingenommen; mit benen es 345 in Abbangigteit von Rom gerieth. Doch blieb Cumae burch fele nen Safen Outeoli auch noch unter ben Romern eine betractliche Stadt.

HERNE Prolusiones 16 de civitatum Graccarum per Magnam Graccam et Siciliam institutio et legibus. Ges fammlet in: Opnocula Vol. II.

a Briedifde Aflangftabte in Sicilien. Sie nabmen die Offifife und Gudfufte der Infel ein, magen in bemfelben Beitranm wie in Großgriechentand geftiftet , und geborten theile gum Dorifden , theile . . . sum Jonifden Stamm. Dorifden Urfprunge maren : Meffana und Enbaris von Deffene, Spratus, Das wiederum Acrae. Cafmenge und Camarina giftete, von Corinth; Sybla und Thapfus von Degara; Segefte' von Theffallen; Gerallea Minoa . von Ereta; Gala, die Stiftenin Agrigents, von Shoons angelegt; fo wie Lipara auf ber fleinen Ingel biefes Rahmens von Enibus. Jonifden Urfprungs maren: Rarus, Stifterin von Leontini; Catana and Cauromenium von Chalcis; Bancle (nachmals feit ber Sinfuhrung Deffenifder Coloniften Meffana,) .07

von Camae geftiftet, bas wiebernut himsta und Diplae anlegte. Um mertwarbigften får allgemeine Befoichte find von biefen Stabten !

a. Spratus, unter allen griechischen Colonien bie machtigfte, und baber auch bie, von beren Ungelegenbeis ten wir am meiften unterrichtet find. Ihre Gefciote, an ber großentheils bie Befdicte von Cicflien bangt, well es geraume Beit Beberifcherin bes größten Ebeils ber Infel mar, umfaßt vier Verioben: 1. Bon ibret Stiftung 735 bis auf Gelon 484 (251 Jahre). In Diefem Beitraum war Spratus Republit, icheint aber noch nicht febr gewachfen gu fepn'; boch fliftete es fcon bie Colonien Acrae 665, Cafmenae 645, und Camarina 600. Gegen ben Angriff bes Sipporrates, Beberrichers von Gelon um 497, rettete es fic nur burd bie Sulfe von Corinth, feiner Mutterftadt, und Corc.pra, mußte jeboch Camarina an ihn abtreten. Die Berfaffung war ariftotratifof aber nicht obne imere Unruben. Die herrichaft war in bon Sanben ber Reichen, (yaubgot) die aber burch bie Demotratifche Faction und einen Aufftand ihrer Stlaven verjagt wurden; um 485. Sie flucteten fich nach Cafinenae, und mutben barch Sulfe von Gelon, bem Beberifder von Gela, minds geführt, ber fich dber felbft ber Berrichaft benidchtigte. 2. Bon Gelon bis auf bie Bertreibung von Chrafpbul 484 - 466. Die brei Bruder Gelon, Stero und Ehrafpbul beberrichten Gyrafus nach einander. Gelon 484-477. Grunder der Große von Spra-Bus und gugleich feiner eignen Macht, theil's burch bie Bermehrung ber Ginwobner bord Anfiebelung neuer Burger aus andern Griedifden Stadten, thefle burch den großen Sieg; ben er 480 aber ble, mit ben Berfern verbundeten / Carthagen, erfocht. Bereits bamals mar Sprains fo machtig an Baffer und gu Lande, wie feiner ber Staaten in Griechenland felbft, fo bas Gelon auf Das Obertommando im Perfertriege Anfpruch machen-Fonnte.

- Counte, : ale: Buerta - und Athen -ibn um Salfe aufpraden. Seine mobithatige Regierung vericaffte ibm nicht nut bie Liebe ber Spentufer mahrend feines Lebens, fonbern aus noch eine bantbare Berebrung als Beros nach feinem Lobe. Er farb 477, und ihm folgte fein Bruder Siero,I., bie, bebin Beberricher von Gela. Glanzenbe Regierung burch bie Pract feines Sofes, und bie Befordernug von Rauften und Wiffenfcaften. Zeftere Grunbung feiner Dect wiederum burch bie Unfiebelung mener Barger fowohl in Sprafus, als ben bavon abbangigen Stadten Catana und Raxus, beren Ginmobnen nad Leontini verfest murben. - Rriege mit Theren 476 und feinem Cobn Ebrafpdans, Eprannen von Agrigent, bas nach Bertreibung bes lettern in Bundniß mit Spratus trat; und Gieg feiner Flotte, Die Cumae, ju Solfe fam, über bie Etruster. 467 ftarb, folgte ibm noch fein Bruder Ebrafabul. ber aber foon nach 8. Monathen wegen feiner Graufama feit von ben Sprainfern und ben verbundeten Stadten vertrieben murbe. 3. Bon ber Bertreibung Ebrafpe buls bis auf die Erbebung von Dionys I.; Sprac tus als Demotratischer Freistaat von 466 - 405. Bieberberftellung ber republifauifden Berfaffung and in den übrigen Griedifden Stabben, Die jeboch befonders megen ber Bettreibung ber menen Burger, und ber Biebereinfebung ber aften in ihre Bater mit vieten Unruben und felbft Burgerfriegen verbunden mar, - Buneb. mende Macht und Boblftand von Sprafus, bas jest das Saupt ber verbundeten Griedifden Stabte auf ber Infel mugbe, aber and balb feinen Borgs in eine Art pen Oberberrichaft an verwaubeln frebte. Die neue bemotratifde Berfaffung ertrantte baid an ihren gewöhnlichen Hebeln, benen man burd bie Einfahrung bes Betaliamus 454 vergebiid abzuhelfen frebte: mabe rend die genanere Berbindung ber elten Cinmobner: Sicis liens, ber Gienler, unter ihrem Anfabrer Desetins,

contenty Croogle

## Dritten Weschwitt. Ik Periode.

inger Bertreibung ber Grieben ust bie Swiftnfer ju mies 36: berbolton Arlegen gegen fie nochigt, burd beren fiege reiche Beendigung, und die Unterwerfung bes effericostigen Ugrigent 446, fe ibre Antoritat Befoftigen; fo wie burd ibre Seeflege über bie Etruster. Erfter; jes " bod vergeblicher ; Berfud ber Atbenienfer, fic in bie innern Angelegenbeiten Siciliens au mifden, indem fie Leuntini gegen Spratus beifteben 427; abet II Jahre nacher die große Erpebition gegen Spratus 415 - 413, veranlaft burd bie Streitigfeiten amfichen Segefta und Selinus, Die mit bem gangliden Unterange ber Athenienfichen Rlofte und Armee enbint; (f. anten) und bie Racht von Sprafps auf ihren bochten Gipfel bebt. Gleich barinf folgende Meform ber Berfaffung burd Diotles 412, beffen Befebe auch nachs mals viele andere Sicilifchen Stadte annahmen. Magiftrate werben burche Loos gemablt. Die ubrigen Befege, bie meift fic auf Berbrechen bezogen gu haben icheinen, waren bas Wert einer Commiffion, an beren Spige Diotles fand, und murden fo wohltbetig fut Spratus, baf man ihm nach feinem Cobe einen Cem= sel baute. Allein fcon 410 gaben wieberum bie Sans bel gwifden Segefta und Selinus Belegenheit gu einem Arioge mit Carthago, wo bie Gegeftaner Bulfe fuchten, wobutd bie gange Lage ber Dinge in Sittlien veranbert wirb. Die großen Fortidritte ber Carthager, die unter Sannibal, bem Gobn bes Gife co. 409 Selinus und Simera, und 406 fogar Agris gent' einnahmen, erzeugen innere Unruben und Ractios nen in Spratus, burd welche fich ber folane Dionys auerft' bie Refiberruftelle, und nach ber Berbrangung femer Collegen 405 bie Dberberrichaft von Spratus an verschaffen weiß. - 24. Bon Diony's I. bis auf bie Domifde Cinnahme 405-212: Dionps I. 405-348. Ungludlicher Unfang feiner Regierung burd bie A . Meberlage bei Bola, unb. bio Rebellion feiner Eruppen.

THE

ven. - Die Deft im Carthagifden Svere verfcafft ihm inbef ben grfeben noch 405, in bem Carthago außer feinem bisberigen Bebiet alle gemachten Eroberungen, und Bela und Camarina erbalt. Aber bas Project burd Bertreibung ber Canthager ans Skilien fo bie gange Infel, und bemnachft and Grofgriedenland an unterwerfen , fahrt eine lange Reibe von Rriegen, fowohl wit Carthago ale ben Stadten Grofgriedenlands berbei. Bweiter Rrieg mit Carthago gegen Sannis bal und Similfon 398-392. Dionps verliert alles Buerft : Eroberte, und wird felbft in Gorafus belagert; aber eine Beft unter ben Carthagern rettete ibn gum Bweitenmal 396. Bod bauerten bie Feindfeligfeiten bis 392, wo ein Rrieben gefdloffen warb, in bem Cartbago Die Stadt Cauromentum abtrat. - Unterbef feit 394 Angriffe auf bie verbanbeten Griedifden Stabte in Unteritalien , befonders auf Rbeginm', bem Sanptfige bet Syrafufichen Emigranten , bas nach wiederholten ' Unfallen enblich 387 fich ergeben muß. Dritter Rrieg mit Earthago 383 gegen DR ag.s; nach einem Siege, aber batauf folgenber noch großern Rieberlage von Dionys, noch in demfelben Jahre burch einen Frieden geenbigt, morin feber bebielt mas er batte, fo baf ber Ring Salpfins als Grenze bestimmt wird, weburch Cefinns und ein Ebeil bes Gebiets von Agrigent Carthago blieb. Bierter Rrieg; ein Urberfall ber Cartbas gifchen Stabte 368; jeboch burd einen Bergleich geen-Die Entideibung in biefen Rriegen biong immer großentheils bavon ab, auf weffen Seite bie Siculet, bas machtigfte einbeimifche Bolt in Gieilien, waren. -" Wis Dionps I. 386 an Gift ftarb, folgte ibm Dionps CLEIR, fein attefter Gobn von ber einen Gemabin Doris ans Lotri ; jedoch unter ber Aufficht feines Stiefobeims, Dion, (bes Brubers bet anbern Gemablin Arifto-" mache). Beber blefer, noch fein greund Plato, bet "1 diefinal mach Sprafus gerufen marb, tompten ben Charafter

rafter eines fichen beffern, ber burch bie Ergiabung perbothen mar. - Werweifung bes Dion 360. Er Commt 237 gurud, und fest fic in ben Bafis ber Stadt Sprafus, indem Dionps abwefend ift; doch bleibt biefem die Citadelle. Dionys nimmt gur Lift feine Bufincht, indem et Mistrauen in ber Stadt gegen Dion, und Swift guifden ibm und feinem geldheren berallibas erregt, felber aber mit feinen Schapen nach Italian geht. Dion ift genothigt, fic aus ber Stadt an gieben bie darauf pon den Ernppen aus der Citabelle geplundert wird, worauf die Spratufer felber Dion jangachofen, bet fich ber Citabelle bemachtigt. und bie Mennbiffenifche Berfaffung wiederherftellen will, aber balb felben als ein Opfer bes gactionsgeiftes fallt, indem er 354 von Cale lipp ermordet wird, ber bie herricaft bis 318 bebaup: tet, ba er von Sipparinus vertrieben wird, ber bis 350 in Befig bleibt, Rach einer Abmefenheit von 10 Jahven bemachtigt fich endlich Dionps II. jum gweitenmal 346 der Stadt burd Ueberfall. Seine Aprannei. bie Exenlofigfeit bes 3cetas von Bela, bei dem bie Sprac Enfer Sulfe fucten, und ber fic mit ben Cartbagenn verbandet, und bie Unternehmungen ber lettern. Demegen fe, fic nach ibren Mutterfabt Carinth an wenden, die ihnen Eimoleon mit einer geringen Macht gu Gulfe foidt 345. Sonelle Beranberung, ber . Dinge durch Limoleon. Er foligt ben Jeetas und bie Care thager, und 343 muß Dianps II. bie Citabelle überliefern, und bas Land raumen, indem er nach Corinth gebt, und als Drivatmann, lebt. Wieberherftellung Der Republikauifden Berfaffung, nicht nur in Epratus, wo Die Befege bes Dintles mieber eingeführt. murben, fondern auch in den übrigen Griechifden Stidten: und Befestigung berfelben burd einen grabern Sieg aber bie Carthager 340. Timoleon farb in ber Mitte feiner wenen Coopfung foon 337; bas bochfte Dinfter eines Republitamers, bas bie Befchichte tennt! Bon 837-817 gro-Bene

Bentheils eine Lade in ber Gefciote bon Sprafus. Cawohl Artege mit Mgrigent, als die Murpation bes Sofiftragus fibrte bie Außere und innere Rube. Charafter ber Sprafuser war fibon viel an tief ver berbt, als das obne das personliche Anseben eines Die malcon bie Areibeit bort eine Stube batte finben tone den. Gie verbienten ihr Goidfal, ale fic 317 ber fühne Mbentenver Wgathafles ber Oberberefchaft bemachtigte, bie er bis :289 bebanptete. Ernenerung bet Blans ant Bertreibung bet Carthager and ber Infel und Unterfodung von Grof. Briedenland. Daber ein neuer Stie a mit Carthago, in bem er gir gefchlagen, und in Sprafus felber belagert wird: aber burd einen fabnen Strott mit einem Theil feiner Riptte und Ermer nach Mfuite bindbengeht , und bort , mehrentheils flegreid , ben Rrieg bis 307 forefabrt; ba bet Unfftenb ber mein Ben Beiechifchen Stibte in Sicilien ibn. bortiffe gurud. .. rufr: worauf feine Manelegenbeiten in Afrika' fonell' vero -Welen. In bem Frieden 306 bebilten beibe Sheile was fo por bem Rriege gebabt batten. Seine Rriege 'th Italien forantten fic auf bie Blanderung von Etos ton, und bie Beffegung ber Bruttier ein; und find mebe Manberange als eigentliche Kriege. 3m Jahr 289 Rarb er an Gift, und Danon, fein Morben, retit bie Derridaft an fic, wird aber von bem Relbberen Je ete's vererieben, und fluctet ju ben Carthagern. Scetas als Prator berricht bis 278, als fich in feiner Mb= mefenheit & bonion ber herricaft bemachtigt, ber an Sofiftratus einen Begner finbet; wahrend bie Diethfoldaten bes Mgatholles (bie Mamertiner,) fich Defe fanas bemachtigen, und die Carthager bis vor die Thore. Die Sprafufer rufen ben pon Spratus vorbringen. Drarbus von Epirus aus Stalien gu Bulfe, ber 277 fic nang Ciciliens bis auf Lilpbaeum bemachtigt; abet fubem er burd feinen llebermuth bie Ctabte gegen fic aufbringt, foon 275 bie Jufel verlaffen muß. Gie ma-

Gotha 1816.

den barauf Stees, rinen Witomutting ber diten Rolliges familie, sam Relbberrn, ber, afe er bie Mamettiner folige, feiber jum Ronig ausgerufen wird. 269, Dad bem Busbruch bes Rtiegs swiften Rom und Carbhago verläßt er fein Bandnis mit Carthago, indem es auf Romiffe Seite übertritt 20g, und erlauft fic baburd eine lange und fichere Regierung, bis er 214 por Alter ftarb. : Spratus genoß unter biefem weifen garfile ein Blatt, bas alle feine Demagogen ihm nicht batteniverfoalen tonnen. Rach feinem Lobe flegt bie Enimilifde Partbei, bie icon fein Entel Sieronomus eratift: und nach beffen Ermorbung ars bebatt fie burd benni= bal's Unterbandlungen bie Oberhand, inbem en Weine Freunde Sippofrates und Epicybes an ble Gpige au bringen weiß, bie es gum Rriege mit Rommitingen. ber Gprafus nach einer langen Belauermba it. Burch Braimeses. Erfindungen mertwarbig gemindt proffinen Rulligunipht, 212. - Seine Gefchichte bloibt ein proftifoes Compendium ber Volitif: wo war ein Stagb. Der To viel und vieletlei erfahren batte, als Gprafied ? :: Die Befdicte von Sprakus (f. Beltgefdicte von Gebrie mb. Gray Eb. 2.) ward frit burd Bortheilicheit enbledt. . ! lieber' bas Local bes alten Gurafus' Barrela Briefe uber Calabrien und Sicilien Cb. 3. mit sinemelmubelffe. Beidicte von Spratne von Granbung ber Glabe ibie anf ben Umflurg ber Areibeit burd Dionpfins, von 2. Menold.

b. Agrigentum, eine Colonie von Gela, geftiftet 582. Nach Sprakus die erfte Stadt Siriliend, und ofter feine Rebenbuhlerin. Es erhielt Anfangs die Berfaffung seiner Mutterstadt, b. i. dorifce ober aristofratische. Allein schon balb nach seiner Stiftung kam es unter die Kerrschaft von Tyrannen; unter benen katell Pha-laris, wahrscheinlich von 566—534, bekannt ift. Ihm folgten 534—488 Altmanes, und auf diefen Attan-der, ein milder Regent, unter dem der Reichtum

wat Marigente: fond groß genng gewefen fenn fall. Berabme . ter als fie ward Eheron, bet Beitgenoß und Cowies v: gerbater von Gefon; ber von 488-472 berride. . Co . : fibling in Berbindung mit Gelon aso Die Carthegifche - . Amnee, und unterwatf fich bemera. Gein Sohn; und " Denfolger Ehruft annst marb. um 470 von higus gefologen synd? verttieben , woramf bie Mgrigentinen, als Berbinbete . wan Smafus, Die. Demofratie einführten. Der folgende Beitraum wen 470-405. ift berjenige, in Dem Burigent, im Benus der politifchen Ervibeit . . and : Den Bochten : Grab non bffentichem Glud erreichte ? Cs 4 - wurde eine ben reichten und appigften, aber bard; feine al affentligen Monumente aud eine ber practigften, Stabte. . t. bes Bolt; und es verbentte biefen Reichthum gunicht is bem maermeflichen Ganbel mit Det und Bein, ben es mit Afrifa und Gallien, trieb; my beibe Doobufte das male nod nicht einbeimifc waren. 3m Jahr 446 griffon die Mariaquiner aus Neid die Epropulaner an, wurden aber von ihnen gefchlagen. An, bem Rriege mit Atben nahmen! fie feinen antheil; allein bei bem Cinfall ber Carthager in Sicilien 405 warb Agrigent von Diefen, eins genommen und gerftort. Bon biefer Rieberlage erbolte . fic Marigent febr langfam, und nie gang wieder. Durch Rimoleon marb es um 340 einigermaßen wieder bergefellt, und tounte unter Agat bofles 307 an die Spige ber gegen ibn verbunbeten Stadte treten, marb aben beffegt. Rach Agathotles Cobe bemachtigte fich ein Epo rann Phintias ber Oberherrichaft, ber 278 von Scen tas von Spratus angegriffen murbe. Beim Unfang bes erften Dunifden Rriegs ward Agrigent von ben Cartha= gern gum Baffenplat gemacht, aber icon 262 von ben Romern eingenommen.

c. Die Schicfale der übrigen Sicilifchen Stabte waren an die von Sprakus und Agrigent, mehr goben weniger gefinipft, Alle hatten urfpränglich republikanische Berfaffungen, aber ungeachtet bie Jonischen Colonien einen

#### 224 Dritter Abichuitt. IL Periode.

einen berabuten Gefetgeber an Chaubnbas betten. (mabrideinlich um 660), erfubren fie bod, fo wie bie abelaen, baufig bas Schicfal Toewenen naterwerfen au :fern : entweber. einbeimifden, ober aud benen von Sprafus, bie aud bfter bie alten Ginmobuer an vertreis bon, und nene berbeiguführen pflegten, bie ihnen ergebener ale jene warrer wodurch bie Arioge pervirifalplat werben mußten, :: Die febr fie auferbem burd bie Aniege amifchen Sprafus und Carthago litten, geigt bie phine Geschichte. Der Beit ihrer Stiftung nach folgen de fo: Bantle, (bas feit 66a Deffana biefit) am fribefen; aber ungewiß mann? Rara & 796. Chytafus, Sobla 725. Leogeini, Catana 730. Gela 600. - Mipae 665. .. Enimenae 645. himera 639. Belinns 630. Marigent 582. Die Beit ber abrigen - List fic nicht genau bestimmen.

g. Auf ben abrigen Inseln und Auften bes Mitelifieres sam ben fic unt einzelne Griechische Pflangflabte; wie auf Gardinien: bie Stadte Caralts und Olbfa, beren Stiftung aber ungewiß ist; auf Korfifu: Alaria (Ger Alalia), eine Colonie ber Photaechser, gefistet goi, wohin die Broobner von Photaech felde 541 flacteten, aber nach bem Seetreffen mit bem Errustern und Carthagern 536 sich theils nach Rheytum, theils nach Wassilia sogen.

Auflia vertriebenen Phocacenfern nach dem eben ers Morfila vertriebenen Phocacenfern nach dem eben ers mabnien Seetreffen 536 gestiftet; wenn nicht vielimehr schon eine altere Rieberlaffung derselben da war, die jene nur vergrößerten. Massilia warb bald eine reiche und machtige Seestabt. Die Seetriege, die es nite Earthago und ben Etrustern geführt hat, tennen wir nur aus allgemeinen Nachtichten. Ihr Sebiet auf bem festen Lande war bestährt, aber tette an Del und Weit; boch legte

" fie einige Colonien lings bet Spanifden und Gallicen Safte an, unter benen Antipolis, Dicaea und DE bia, am befannteften find. Ibr Sanbel mar theile Seebanbel, theile Landbandel burd bas Imere von Gaffien. Die Berfaffung war eine nemasiate Ariftofratie. Die booke Gewalt war in ben Sanben eines Raths von 600 Mannern , beffen Mitglieber, Dimnoi, ihre Stelle auf Lebendgeit behielten, jedoch verbeirathet fenn und Rinber haben, und icon feit 3 Generationen von Bargern abstammen mußten. Un ber Spice bes Mathe ftanden 15 Mannet, und die bochken Magiftrate maren Dreis manner. Soon 218 war Maffila im Bundnis mit , Mom, und muchs auch butch bie Begunftigung ber Wolner, Die ibm feine Freiheft ließen , bis es im Rriege gwifden Bompejus, auf beffen Geite es war, und Cafar, von bet Atmee des lettern 49 eingenommen warb. Es erholte fic inber bald, und ward unter august ber Gis ber Litteratur and Obilofophie, bie bort, fo wie gu Athen, bffentlich ges Bebrt wurden.

- 3. An der Spanischen Rufte war Saguntum (Zanvo306), eine Colonie von der Jusel Bakputhus, beren Stifstungszeit ungewiß ist. Es ward reich durch Handel; allein
  von Hannibal beim Anfange des zweiten Punischen Kriegs
  219 als verbandete Stadt von Rom zerftort.
- 6. And der Rufte von Afrika Eprene, gestiftet von bet Insel'Abera og auf Antrieb bes Delphischen Orafels. Die Berfassung war guerst monarchisch. Könige: Batbus I., ber Stifter, og1-591. Seine Familie blieb hertschend. Arcefilaus I., † 575. Unter seinem Nachsfolger Battus II. dem Gludlichen († 554) großer Buwachs der Colonie burch neue Griechische Antommtinge. Die, ihres Landes berandten, Lybier suchen Hulfe bei Apries, der aber von den Sprendern geschlagen wird 370, und daruber sein Roch verliert. Arcesisaus

: Al. + 550: Emporung frines Bunbers Learinas ; and Anlage von Barta. Er mirb von bem Bruber umge-Battus III. bes Lahme + 526. Große Bes forantung ben toniglichen Gewalt burch bie Befebe ibes Demonar and Mantinea. Der Rouig bebalt nur bie Ginfinfte und Die priefterliche Burbe. Gein :Cobn Arsefilaus Hl. wird ben Perfern freiwillig tributair; will . in: Merbinbung mit feiner Mutter Pheretime bier the midfiche Gemalt wieber berftellen, wirb aber vertrieben; gelangt jedoch wieder ju bem Befige von Eprene. Da er aber graufem regiert, wird er in Barta erichlagen. Pheretime fuct Sulfe bei bem Perfifden Gatrapen manpandes in Mempten, ber fich ber Stedt Barta burd Sinterlift bemichtigt, und die weggeführten Ginmobner nach Bactrien verpflangt. Aberetime farb bald nacher, 514. Eprene erhielt alddan eine neb ublifanifche Berfagung; beren Inneres wir nicht fen-. nen. Allein ob es gleich Plato jum Beggeber nerlangte, und an Demotles aus Artabien einen Gefebgeber erhielt, fo fcheint es boch nie eine gute und fefte Berfaffung befommen ju haben. Richt nur ingere Margo ben, wie um 400, wo in bem Aufruhr bes Arifton Die Ariftofratifde Dartbei großtentbeils umfam, fonbern such Eprannen werden ofter ermabnt. Won ben auswarp tigen Sandeln find nur im allgemeinen die Grengftreis tigfeiten mit Carthago befaunt. Rach Alexander's Beiten ward Eprene ein Theil des Aegnotifden Reichs, bereits unter Ptolemans I. bord feinen Belbheren Ophellas um 321; batte gber ofters eigene Beberricher aus bem Saufe ber Ptolemaer, f. unten, bis es nuter Ptolemans Phylion ein eigenes Reich murbe, beffen unachter Gobn Apion es 97 ben Bomerp ver-Eprene trieb großen Sanbel, theils mit feinen eigenen Produtten , unter benen befonbere bas Gile phium (Lafer) berühmt ift, theils ftand es auch micht mur mit Carthago, fondem auch Augmonium, und dadurch

bied mit bem innern Afrifa, in mannigfaltigem Sane belevertebr.

HARDION Histoire de Cyréne, in Mem. de l'Academie des Instript, T. III.

#### Dritter Zeitraum.

Dom Anfang ber Perfertriege bis auf Alexander ben Großen, 500-336.

Quellen. Die Sauptfdriftfeller biefer Beelobe find t Bur Die Geschichte bet Berferfriege bis auf Die Colochs bei Platacae 479 Serodot. Für den Beitraum von alle "bis auf ben Ausbruch bes Beloponnefichen Reiens age murbe bei bem Mangel ber gleichzeitigen Goriftftellet Diodor von Sicilien, vom Anfang bes Titen Buchs, bas mit 480 anfangt, (bie Bucher 6. 7. 8. 9. 10, find Derloren gegangen;) bis in ber Mitte bes 12ten Buds - Sauptquelle fevn, wenn feine Chronologie nicht oft nach ber furgen Beberficht bes Chucybibes Lib. I. berichtigt werben mußte. gut ben Beitraum bes Peloponnefifden , Ariegs ban 481 - 410 ift hauptschriftfteller Chucydio des, bem Diodot von ber Mitte bes : 12ten bis gur Mitte bes 13ten B. gur Geite geht. - Nom Jahr 410 bis auf bie, Soladt bei Dantinea 362 Sauptforiftftalo ler Tenophon in feiner Historia Grasca, auch gum Cheil ber Anabafis, und bem Agefilaus, und neben ibm Diodor, von ber Mitte bes 13ten B. bis gegen bus Ende Des. 15ten Buchs. Gur bie Jabre 262 bis 336 bat, fic wieberum tein gleichzeitiger Geschichtschreiber erhalten. mub baber wird Diodon B. 16. Sauptquelle, neben bem Jeboch in Philipp's Beitglter die Reden bes Demoftbenes mib Mefchines genutt werben miffen, Die Diogra phicen pon Plutarch and Cornelius Prepos greifen swar

ditens ein, sommen boch aber nicht als Hamptquessen betrachtet werden; und was viel weniger die ausvendindfichen Rachtichten eines Instituns, und einiger anderer.

Die neuern Bearbeiter biefer blühenben Perigbe Geise denlands find maturing bie oben C. 151. angeführten Gesighafligeelber. Ferner gehoren bler noch ber:

Porren Archaeologia graeca; or the antiquities of Greeca. II Voll. 8. Lond. 1722. Met. (. vez J. J. Rambod). 3 B. 1775.

Bantuezant Voyage du jeune Anacharsis en Grece, (Info forn 362 und 338 v. Cht.) Paris 1788. 5 Voll. Mit Charten und Grundriffen gur Aruntust des Lotales von Athen u. a. Geschmad und Gelehr; aufeit siehen bier als Gerbings in einem noch nie gesehenen Bunde; aber uicht auf gleiche Weise richtiger Ginn für des Alterthum.

Sefciete des Ariprungs, Fortgangs und Berfalls der Bifgenschaften in Griechenland und Mom, von Cdr. Meiners. Görtlagen 1781. Und zugleich Schilderung des politischen Bufandes. Aber inne fortgesetht bis auf Philipp's Zeitalter. Die Haupt- und Prachtwerte über die Deutmähler des alten Griechenlands aud:

Les ruines des plus beaux Monumens de la Gréce par Mr. 12 Roy, Paris 1758, ed. 2. 1770. fol. Det Seit nach bas 1 cefte; cher fehr übertroffen in:

Bruane. MI Voll. Lond. 1762. Vol. IV. erft 1816. An Pract und Genauigkeit bas erfte.

'Antiquities and views of Greece and Egypt by R. War-2011 1791, Pol. Bon Megpptifchen Deutmählern unt die von Unteragppten.

Jonian antiquities, published by Rob. Chanden. Lond. 2796. 2797. Il Voll. Fol. Ein warbiges Gegenfad zu Stuart.

Enoisevi Governen Voynge pittoresque dans la Greca. Vol. I. 1779. Vol. II. 1809. Amfast besonders auch die Inseln und Aleinasien. F. Bon einer Anjahl-kleiner, nicht einmal mis
ter einander perbanderer, sondern vielmehr in haus
figen Fehden begriffener Staaten, wie im Anfange
dieses Zeitraums die Gerichischen-waren, ließ sich
schwerlich etwas Großes erwarten, wenn nicht irs
gend eine außere Veranlassung kam, die, indem
sie sie zu gemeinschaftlicher Krastauserung zwang,
sie sindere, sich unter einander aufzureiben, Durch
die Angrisse der Ofrser ward den Grund zu der Große Griechenlands gelegt; und einzelne Staas
sen wurden bald so muchtig, daß sich um ihre
Geschichte auch die allgemeine Geschichte Griechens
lands drebe,

Werantuffingen jum Perferkriege: Theilnahme ber Albemienfer un dem Aufftande ber Jonier, and Ginascherung von Sarbes, 500 (s. oben. S. 122.). — Bufvegungen bes Hippias zuerst bei ben Satrapen, und dann am Verfischen Hofe selbst. — Erfte, durch Sturm vernmginate, Anternehmung des Murd on in s. 495.

2. Auch die Aufforderung des Persischen Remigs zur Unterwerfung vermag den Nationalgeist 491 der Griechen nicht ist etwecken. Alle Inseln, und die meisten Steaten des festen kandes ergeben sich, nur Sparta und Athen wagen es, die Forderung abzuschlagen. Die Athenienser allein, und ihr Anführer Miletades, der schon aus seis wem frühern Leben die Verser und ihre Art zu Pries

Lineary Google

kujegen, so wie die Borgage der Griechischen Bewaffnung kannte, wurden die Retter- Gwechenlands.

Streit Athens und Spartas mit dem Perfifd gefindten Argina 491, und bedurch veranlaste Berbrangung bes Konigs Demaratus durch seinen Collegen Clesmer mes in Sparta.

mes, unter der Leitung des hippias, vereitelt durch Das Ereffen bei Marathon 29. Sept. 490 und ben vergeblichen Berfuch eines Ueberfalles von Athen.

- 3. Die nachfte Folge biefer Siege war eine Seeexpedition gegen die Infeln, befonders Paros, ju der Miltiades aus einem Privathof die Athenienser beredete, um Contributionen eins zutreiben; wodurch die Idee zu der nachmalis gen Herrschaft des Meers zuerst bei den Atheniensern geweckt zu senn schen ste dem unglücklichen Ausgang der Unternehmung Miltiades sur ihre eigene Thorheit straften, so ward diese Ungerechtigkeit doch ein Glück sur Athen, weil durch den Fall des Miltiades dem Wannern Plat gemacht wurde, die den Grusd zur Größe Athens eigentlich gelegt haben.
  - 4. Wie in jedem machtig werbenden bemos tratischen Freiftaat, wird auch in Athen bie Ges schichte beffelben jest bie Geschichte einzelner emis nenten

nenter Mamer, Die als Feldheren und Demagor gen anibet Spife stehen. Themistokles, det auf eine wunderbare Weise die glanzendsten Tax sence des Graatsmannes und Feldheren mit dem Getst der Intrigue und seibst des Eigennuses verd band; und Aristides, dessen Uneigennüßigkeit schon damals in Athen eine Seltenheit war, sind die währen Grander der Macht dieses Freistaats. Doch verdankt Athen dem Erstern mehr als dem Lestern.

Kivalität dieser beiden Männer 490—486. Während Chemistolles an der Spise der Atheniensischen Flotte den Entwurf des Miltiaded gegen die Inseln aussührt, ist die Verwaltung der Staatsgeschäfte in den Händen des Aristides. Allein nach der Jurückunft des Siegers Themistolles wird sener durch den Oftracismus aus Athen verdannt. 486. Themistolles allein an der Spise süber seinen Hauptplan aus, Athen zu einer Sresmacht zu machen. Durch einen Arieg gegen das verhalte Aegina 484 bewegt er die Athenicuser, die Einstünfte ihrer Bergwerte für das Seewesen zu bestimmen. Während Athen sich so mächtig hob, sitt Sparta durch den Wahnsinn seines einen Königs Eleomenes, (auf den 482 sein Halbbruder Leonidas solgte,) und den Uebermuth des andern, Leotychides.

5. Der Ruhm, ben zweiten Hauptangriff der Perfer auf Griechenland unter Xerres I. 480 vereicelt zu haben, gebührt ganz eigentlich Themis ftokles. Nicht blos der Seesieg bei Salamis, sondern noch vielmehr die Urt, wie er auf seine P 4. Nation

mady (no offici

Mation zu wirken wußte, machen ihn zum erften Mann feiner Zeit, und zum Retter des nun versbündeten Griechenlands. — Wie schwach ist doch jeder Bund in sich selbst, und wie start kann auch ein schwacher Bund werden, wenn ein großer Mann an der Spise steht, der ihm seinen Geist einzuhauchen meiß!

Plan bes Themiftofles dur Rubrung bes Reiegs, theils burd eine allgemeine Berbinbung aller Sellenifden Staa: ten, bie nur gum Cheil gelingt, inbem er ben Spartanern bie Chre ber Befeblebabericaft last; theile inbemer ben Rrieg meift jum Geefriege macht. - belbentob bes Leonidas und feiner 300 Spartaner und 700' Thespienser ben 6. Juli 480. Gein Beisviel trug gu ber Große Griechenlaubs mohl fo viel bei, als ber Gies von Salamis, Um eben die Beit Geetreffen bei Artemifinm auf Euboea, mit 271 Soiffen. Rur durch Befter dungen, waren bie Anführer ber Griechen bort auf ihren Doften gu erhalten; und bas Meifte bavon - bebieft Themistotles felber. Ginnahme und Berbrennung bes Ausgeleerten Athens durch Berres 20. Juli. Ruding ber Griedifden Flotte nad bem Meerbufen von Galas mis, und Burudberufung aller Werbanuten, and bes Ariftibes. - Solaues Benehmen bes Themifotles bie mutbiofen Griechen an ber Klucht au binbern, unb gugleich fich felber einen Rudbalt bei bem Derfifchen Ro. nig au fichern. - Seetreffen und Gieg bei Salamin 23. Sept. 480, mit 380 Schiffen, (wovon 180 ben Athes nienfern gehorten) gegen die icon febr gefdmachte Bets fifche flotte; und Rudaug bes Zerres. - Dichter unb . Befdictfdreiber haben biefe Begebenbeiten entftellt, indem fie fie ins 3beal erhoben. Dogen fie boch bat= aus lernen, in welchem Grade fic menfoliche Grofe mit menfolider Comade ju paaren pflegt!

6. Der Sieg bei Salamis endigte zwar nicht den Krieg; allein die Verhandlungen mahrend des Winters mit dem in Theffalien zurückgelaffenen Versischen Feldherrn Mardonius und mit den Matischen Griechen zu ihrer Vefreiung zeigen, wie sehr das Zutrauen der Nation zu ihren Kraften gewachsen war. Die Landschlacht bei Plataeae unter dem Commando des Spartaners Paufanias, (Vormunds des Plistarchs, des Sohns des Leonidas,) und Aristides, und die Seischlacht bei Mycale und Verbrennung der Spt. Persischen Flotte an demselben Tage; befreien Griechenland auf immer von dem Einfalle der Perser, obgleich der Krieg fortdauerte.

7. Durch die Vertreibung der Perfer wurden die innern und außern Verhältnisse der Grieschen völlig verändert. Aus dem angegriffenen wers den die Griechen der angreisende Theil; und die Befreiung ihrer Asiatischen Landskeute wird der Hauptzweck oder Vorwand zu der Fordschung des so einträglichen Ariegs, in dem das Obercommando bis 470 noch bei Sparmableibt.

Dieberaufbauung und Befestigung von Athen burch Themistolies, trop der Ciferfuct ber Spartsner 478, und noch wichtigere Anlage des Pira e ens 477. — Seesexpedition unter Pausanias, nebst Aristides und Cimon,

ogwood Croople

#### ,234 Dritter Abschnitt. Griechen.

gegen Eppern und Bpgang gur Bertreibung ber Perfer 470. Berratherei und Fall bes Paufanias 469. Sein Uebermuth wird Urfache, baß bas Oberfommando bamals au die Athenienser kam.

Diefe Uebereragung ber Befehlm haberfchaft an Uthen entschied über bie gangen folgenden Berbaleniffe von Griechenland, nicht nur weil es bie Eifersucht zwischen Sparta und Athen wermehrte, fondern auch weil Athen es gang ans bers ju nugen mußte als Sparta. - Erriche tung eines fortbauernben Bundniffes jur Forefetung des Verfifden Rriege ber meiften Briechis fchen Staaten außer bem Deloponnes, befonders ber Infeln, und Bestimmung eines jahrlich von allen ju entrichtenben Beitrags. Wenn auch bas Merarium Unfangs ju Delos errichen marb, fo batte boch Athen bie Bermaltung bavon ; und nicht immer batte man einen folden Bermalter Maturliche Rofgen biefer als Ariftides. neuen Ginrichtung: 1. Das bisber nur militarb fcer Borrang gewefen mar, wird in ben Sanden Athens jest politische Direction, die wie gewohhlich balb in einen Principat ausgerete. Das ber Entftehung ber Ibee von Berricaft Grie denlands (cexi The Eddados) ols verbunden mit ber herrschaft bes Meers (Jadasoonearia). 2. Der balb mabre bald vermeinte Druck ber Athes

Achenienfer erzwigt in Kurzem Michengnigen und Widerspenstigkeit bei mehreren der Verbundeten; und daher 3. Allmählige Entstehung eines Gegens bundes, an dessen Spike Sparta steht, das ahnedem die Herrschaft des Peloponneses größtentheils behauptete.

.9. Die Berauberungen ber innern Bem faffung bestimmen fich teinesmeges blof baburd, in wie fern etwa irgend ein Institut bes inkurgs ober Golon gusbrudlich geandert wird. Sparta ftand noch bas gange Geruft ber tyfur gifden Berfoffung, und boch war bie Regierung jest ganglich in den Sanden ber Ephoren, beren Distatonifche Gemalt Sparta eben furchtbar machte. 37 Athen kommt die mabre Gewalt unter bem Schein ber Demokratie, in eben bem Dtaafe als Die gus martigen Berhaltniffe wichtiger werben, mabrent eines fortbetrernden Rampfe zwischen ben Sauptern ber Demofratischen und Ariftofratifchen Parthei, immer mehr in die Sande ber jabrlich gemählten 10 Feldheren (orearnyoi), Die gus gleich mehr ober minder die Demagogen fpielen.

Abichaffung bes Gefenes, welches bie armern Burger von ben Stanteamtern ausschloß 478.

Bertreibung des Chemiftotles, ber in ben Fall bes Paufanias mit verwidelt wird, am meiften durch bie Rante bet Spartaner; querft burch ben Oftracismus 469.

provided by \$100016

menanf er bei weiterer Berfolgung im ben Porfern 202 :

To. Die nachsten 40 Jahre, von 470 bis 430, find bie glangende Periode Athens. Gin Bus fammenfluß glucklicher Umftanbe bei einem Bolle mit den herrlichften Unlagen, von großen Dannern Benuft, erzeugte bier Erfcheinungen, Die fo nicht wiedergelehrt find. Politifche Grofe bilbete Die Brundlage; bie Befreierin und Borfteberin Gries denlands wollte ihrer felbft murbig erfcheinen. Daber tannte man nue in Athen offentlichen Blang, in Gebauben, Schaufpielen, Feften; und Conute diefen haben, weil man mafig im Private leben war. Dieß öffentliche Gelbftgefühl eintfaltete alle Bluthen bes Beiftes; es gab feine angftliche Scheidungslinie zwifden Privat : und offentlichem Leben; was Athen Großes und Sertliches bervote gebracht bat, feimte frifc und lebenbig dus bies fer Sarmonie, aus biefem vollen leben bes Staats bervor. Wie gang andere mar es in Sparta, wo raube Sitte und Gefeg jebe Entwickefung verbot. Bier lernte man für bas Baterland hur fterbeng in Arben lebte man bafue!

II. Landwirthschafe blieb babet in Actien bie Saupthefchaftigung ber Burger; wurden auch aus bere Gemerte getrieben, fo geschah es durch Star

Den: Sandel und Schifffahrt glengen vor allen nach ber : Theacifchen Rufte und bem fchmargen Meer; bereschend jedoch ward der Handelsgeist Aber feitbem die Theilnohme an Graateges fchaften, einen großern Reiß erhielt, ward auch das Bedürfnis der Ausbildung bes Getftes ges fablt; und ber Unterricht ber Cophisten und Abetoren begann. Allein biefer Unterricht batte nicht sowohl Rennenisse als Fereigkeiten des Geis ftes jum 3wed: man wollte benten und res Den lernen. Als man dief aber wollte, mas icon poetifche Bildung lange vorbergegangen; fie verlor nichts an ihrem Werthe; und Homer blieb nach wie vor bie Grundlage aller Beifteskultur. Konnten folde Bluthen andere Fruchte tragen, als Die, welche in der Schule eines Gofrates, in ben Meisterftucken ber Tragiter und Redner, und in ben ewig frifden Berten eines Plato reiften?

faketen sich eroß mancher Uebel, die von einer solchen Verfässing bei einem solchen Volle unzertrennlich waren. Große Manner wurden vers drangt; aber andere traten an ihre Stelle. Der Barlust von Themistottes wird durch Cimon, den Gestin des Miltiades, ersest; des mie abnlichen Talentun noch eine reimre Politie verbinder. Er vers

verlängere ben Krieg gegen bie Perfer, um bie: Einigkeit unter ben Griechen zu eihalet ton begünstigt die Ariftokratische Parchei, instiden er populär zu senn schien. Gelbst seine Feinder machten die Erfahrung, baß man den Jeldherruit nicht eintbehren konne, der auf sein ganzes teben mit dem Gieg einen Bund gestiftossen zu haben

Rene Exebition unter Eimon, und Seer with Laise's Sieg am. Eurymedon 469. Es bemachtit fich best Ebersonesus am Hellespont 468. Schon jest juchen einzelne Bundesgenoffen der Athenienser sich loszutelsen. Daher 467 Eroberung von Carpstus auf Eudoea; Unterjochung von Naros 466, und von 465—463 Belasgerung und Einnahme von Chasos, unter Cimon. Die Uthentenser suchen sich an den Kuften von Mackdonien imst mer sester zu seinen, indem sie eine Colonie nach Amphiopolis subren. 465.

Grobes Erdheben zu Sparta und baburd ents ftandener zehnichriger dritter Melfenischer Atieg ober Deletenemphrung, die fich in Ithmome fesiegen 465—455; in dem die Athenieuser den Spartanern auf Cimon's Berantasung Lulle schices 461, die diese aber zurudweisen. Die demokratische Parsthei nimmt baber Gelegenbeit, Eimon des Latomismich verdachtig zu machen; er wird 461 durch den Ostracionus verbannt.

der I3. Der Tob des Aristides, und die Berr! bannung des Eimon's, bringen Berikles an die Spise des States, der schon seit 4613 Einstelles finf hane, Weniger Feldharr als Demagag das haupter

hauptete er fich 40 Jahre in seinem Ansehen bis an seinen Tod, und regierte Athen, ohne je Ales 429 don oder Mitglied des Areopagus zu werden. Daß die Verfassung unter ihm der Form nach mehr demokratisch wurde, lag schon in der Are seiner Erhebung, als haupt der Demokratischen Varthei. Doch wußte die Aristokratische Parchei ihm noch bis 444 an den Feldherrn Abpronides, Tolmidas, und besonders dem altern Thurps dides, Rivalen entgegen zu sehen.

Weranderung des Geistes der Staatsadministration unster Perikles, sowohl in Rudficht auf innere, als außare Berbältnisse. Eine glänzende Berwaltung tritt an die Stelle der sparfamen Haushaltung des Aristites, — doc war noch vach 30 Jahren die Staatskasse trefstich gefüllt. — Schmikerung der Macht des Areopagus durch Erhäultes ach. Die Entziehung vieler Alagen, die bisber vor ihn gehörten, mußte die Stetenaufssicht beschänten. — Einführung der Bezahlung der Beigher in den Gerichtsbosen.

3m Radficht auf außere Berhaltniffe artete ber Borofis ber Athenienser jest immer mehr in Oberherrschaft aus; wenn gleich die Berhaltniffe nicht mit allen Berodindeten genau dieselben waren. Ginige waren blos Berobundete; andere Unterworfent. — Erhöhung der Beisträge der Bundesgenossen, und Berlegung des Aeratum von Delos nach Athen 461. Der Neib von Sparstum und die Undufriedenheit der Bundesgenossen, steigen im igleichen Grade mit der Größe Athens.

Bergebliche Unterstützung der Emporung des Juarus in Mappten gegen die Perfer, durch eine Atheniensische Blotte und Eruppen 463-458.

Rriege

Rriege in Griedenland : bie Spartaner beben Corintb und Epidaurus gegen Athen auf. Die Athenienfer, aufangs gefclagen bei Saliae, ichlagen ihre Feinde wies ber 458 und befriegen barauf auch Megina, bat fic uns terwirft 457. Un dem neuen Bant gwifden Corinth und. Megara uber die Grengen, nehmen bie Athenienfer fur Megara Cheil, Mpronides flegt bei Cimolia 457. Bug ber Spartaner, um ben Dotiern gegen Woeis! : Beignfteben, und babutch veranlagter Ausbrud bes erften. Ariegs amifden Atben, Sparta und Boestien. Erfte Schlacht bei Canagra, in der bie Spartaner flegen: moch 457. Die von ibnen aufgebesten Bocottet werden in ber zweiten Schlacht bei Tanggra von Mpronibas ges folagen. 456. Gine Folge ber erften Dieberlage mar bie Burdeberufung Cimon's, burd Perifles felbft vers anftaltet.

mon sucht den innern Frieden in Griechenland wieder herzustellen, und dagegen den Krieg gegen die Perfer zu erneuern. Doch glückt ihm bieses erst nach 5 Jahren; und ein siegreicher Zug gegen die Perser, deren Flotte er bei Epprus, und des ren Landarmee er an der Usatischen Kuste schlägt, ist die Folge davon. Die Frucht dieser Siege ist endlich der ruhmvolle Friede mit Artaxers xes I. (s. oben S. 131.). Noch ehe er ges schlossen ward, stirbt Cimon zu früh für sein Waterland, bei der Belagerung von Cieium.

Endigung des 3ten Deffenilden Krieges flegreich fie Sparta, durch die Uebergabe von Ithome 455. — Das gegen Fortfebung bes Kriege von Athen gegen die Pelospounefer,

ponnefer, inbem Colmides und Perifles ihr Gebiet Bur See angreifen. 455 - 454. Bugleich fucht Beritles burd Colonien am Sellefpont die bortige Dacht Athens fefter ju granden; fo wie and eine Colonie nad Maros geführt wird. 453. Eimon unterhandelt einen Baffen fillftand, ber erft ftillfcweigend 451, und Dann formlich auf: 5. Jahre 450 gefchloffen wirb. Die Rolge bavon war fein flegreicher Bug gegen die Perfet, und ber Friede mit ihnen. BBard auch feinen Bedinguns gen jumeilen entgegengebandelt, fo tonnen fie barum bod febr mobl bewilligt fepn.

15. Der, wenn gleich rubmvolle, Frieden mit Derfien, und ber Tob bes Mannes, ber Gie nigfeit unter ben Briechen jum Sauptziel feiner Politif gemacht hatte, erneuerten bie innern Streie gigfeiten wieder. Und wenn gleich bis jum Muss bruche bes Sauptsturms ein noch fast 20jabrie 431 ger Zeitraum verftrich, fo mar es boch ein fo uns Bubiger Beitraum, baß Griechenland felten in beme felben eines allgemeinen Friedens genoß. Indem Athen feine Oberherrichaft über bie Berbunbeten befonders durch feine Seemacht behauptete, und einzelne von biefen fich emporten und an Sparta anschloffen, neigte fich immer Alles mehr ju einem großen Begenbunbe, ber ju einem Rrieg, wie Der Peloponnefifche mar, julegt führen mußte. Bis dabin ftand Arben auf bem Gipfel feiner Dacht, und empfand unter Perifles, bem gum Meinherricher in Diefem Beitraum nur ber Dabme feblte,

. . Good

fehlte, eben deshalb auch die Uebel der bemofrae tischen Verfaffung nicht. Wer konnte den Demas gogen fturgen, den auch im bochsten Gluck nie die Besounenheit verließ; und der stets bei der Nation das Gefühl zu erhalten wußte, daß Er es fen, der fie gehoben habe?

Bahrend bes siabrigen Baffenftillftanbes ber beilige Rrieg uber ben Befit bes Delphifchen Drafels, ben bie Svartaner ber Stadt Delphis, aber nach ihrem Abzuge bie Athenienfer wieber ben Phocenfern geben. 448. berlage ber Athenienfer unter Colmite's gegen bie Bocotier 447. Da die Unternehmung gegen ben Rath bes De rifles gemacht warb, fo flieg fein Unfeben noch baburch, befonders als er 446 bas abgefallene Eubaea und Degara wieber begmang.' Enbe bes Sidbrigen Baffenftiks Randes mit Sparta und ernenerte Reindfeligfeiten . 445. bie' jedoch burch einen neuen, gojabrigen Frieden (der aber nur 14 Sabre bauerte,) beigelegt murben. -Sanglide Unterbradung ber ariftofratifder Darthei burd Die Bertreibung ihres Chefs, bes altern Ehnephibes 444. wodurch die Berwaltung bes Staats vollig in die Sanbe bes Perifles fommt. - Begunftigung ber Des mofratie in ben verbindeten Stagten, und gewaltfame Ginfuhrung berfelben in Samos, bas und einer 9monatlichen Belagerung fic an Perifles ergeben muß. 440. - Unfang bes Rriegs swiften Corintb und Cor: cpra aber Epidaurns 436, beffen fich die Corcyracer nach einem Geeffege: 435 beznächtigen. Abellnabme ber Athenienfer an diefen Sandeln gu Gunften ber Corepraer 432. Der Brud mit Corinth, und bie Politit bes Ronigs Barbiffas II. von Micebonien, peranlaft auch ben Abfall ber Corinthiften Colonie Dotibaea, Die im Athenienlifden Bunde war, wodurch ber Rrieg auch an bie Macebonifchen Ruften verfest wird. Ereffen bei Potibaea und Beingerung ber Stadt 432. Die Sprintber wenden fich nach Sparta, und bewegen die Spartaner jum Aries ge, beffen Ausbruch durch den Angriff der Ebebanet auf bas mit Athen verbundete Platacae beschennigt wird 431.

row Die Geschichte bes 27jahrigen sogenannsten Peloponne sischen, oder großen grieschischen, Rrieges, ber die schönsten Bluschen Griechenlands abstreifte, ist um so merkswirdigie, ba er nicht blos ein Rrieg gegen Wolker, sondern auch gegen Verfassungen wurde. Die Politik Athens, seinen Einstuß in den fremden Staaten daburch zu grunden oder zu erhalsten, daß es dem graßen hausen gegen die Optimasten ausheite, hatte allenthalben eine Demokratische, oder Atheniensische, und Aristokratische, oder Epartanische, Parthei erzugt; beren wechselseitige Erbitterung die heftigsten Explosionen verursachte.

27. Auseinandersehung der damaligen sehr versthiedenen Werhaltmisse der beiden Hauptstaaten Griochenlands gegen ihre Verbundeten. Athen sals Goodnach Wehertscherin der mehrsten Insseln und Kustenstädte, als tribugater Versbündeten, die größtentheils nur wider ihren Willen gehorchen. Sparca als Landmacht, in Versbindung mit den mehrsten Staaten des sesten tans den; Diersich freiwislig und kriburfrei an zug

egress, Croonle

431 bid baffetbe angeschlossen, hatten. Sparta konnte also als Befreierin Griechenlands von dem Joche Athens auftreten.

Berbundete der Athenienser: Die Inseln Shios, Gamos, Lesbos, alle Inseln des Archvelagus, (außer Aberg und Melos, die neutral blieben); Corcyra, Bos Conthus; die Griechischen Colonien in Borderasten und an den Kusten von Thracion und Macedonsen; und in Giedenland selbst die Stadte Naupattus, Placase, und die in Algranusen. — Perbundet, dex Spartaner: Alle Peloponneser, (außer Argos und Achaia, die neutral blieben;) Megara, Lotris, Phocis, Bosotien, die Stadte Ambracia und Anaktorium, die Insel Leufes. Offenbar datte auch der Stammunterschied auf diese Berdindungen einen Einfun; da Athen als der erste vorderrschende unter den Jonischen, Sparta unter den Dorischen Stadten exscheint.

ftandes von Athen und Sparta. Die Mache Athens hieng hauptfächlich von dem Zustande Athens bieng hauptfächlich von dem Zustande Athens bieng hauptfächlich von dem Zustande die Flotte, und ohne die Flotte die Herrschaft über die Berschünderen nicht erhalten werden konnte; und ohr gleich Perikes, ungeachtet seines großen ksenelichen Auswandes, den Arieg doch mit einer vollen Staatskasse von 6000 Talenten ansangen konnte, iho mußte man doch bald die Ersahrung machen, daß in einem so demokratischen Freistaate, als Athen unter Perikles gewischen war, der Vergens dung

dung der öffentlichen Gelder nicht vorzubengen sen. Indes war diese viel weniger die Wirkung der Beruntreuungen Einzelner Staatsbeamten, als der Borderungen des großen Hausens, der größteutheils auf Kosten der Staatslassen sebte. Dagegen war Sparta da mals noch ein Staat ohne Finanzen; deren Bedürsniß jedoch in eben dem Maaße aus sen schloser zu werden, als es gleichfalls Sees macht wurde; und größere Unternihmungen als bloße Steelisgige wagte.

- Churistung Des Athenieufffden Finangwefens. Ci T fanfte: I. Die Ermite ber Begbadbeten (Doppe). durch Beriffes von 460 auf 600 Aalente erbebt. a. Eins Punfte aus ben Bollen, (Die verpachtet murben,) und ben Bergwerten auf Laurium. 3. Das Soubgeld ber Inquitimen (udraumi). 4. Die Beitrage ber Bitget (dicPopul)# Die aber faft ausschließend auf die Reichen, befonbers big erfte Claffe fielen, beren Mitglieber fowohl die gange Anstuftung ber Slotte (rpispapxfai), als ben Anfwand bei ben Beften und Schaufpielen (xoppplau) gu beforgen Batten. Mat fodate um biefe Belt bos gange Gintommen der Republik auf 2000 Cafente. Allein die Bezahlung ber wielen Beifiger in ben Gerichtshofen (ein Sanptnabe aungezweig für bie armern Burger, ber bie Bugellofige Beit ber Demofratie, und ben Deud ber Berbunbeten,: deren Brocoffe nach Athen gezogen murben, am meiften Deforberte,) und ber Aufwand fur bie gefte und Schaubiele, nahmen foon bamals ben bei weiten großern Theil beffelben weg.

Athenian letters on the epistolary correspondance of an agent of the hing of Persia residing at Athens during the Peloponnesian war. Lend 1798, II Vol. 4. (Drutich D. 3

faffer; bereits 1741 als Sanbidrift gebrudt. Die-Soils betung umfast nicht bloß Griedenland, fonbern auch Pers

19. Erste Periode ides Ariegs bis zum, gan

431 jährigen Frieden. Unglicklicher Anfangi des Eriogs

422 stehen in den ersten 3. Ichren unter der teis

tung des Perisses, in bessen Oorken sierntate mani
kaum die Schwäche des Asters versemm kummi Doch schadeten die jahrlichen Strathlicher famis

Sportaner nicht so wiel als die Pest, deren Opser

429 zulest selbst Verisles mand Das Hubnis der

Arbentenser mit den Königen kön Thracien und

430 Macedonien ermeitert dem Schapplas des Kriegs;

digegen war Sparta schnie dannals auf eine Vers

bindung mit Persen bedache:

Athen in den nachsten 7 Jahren alle Folgen einer zügellosen Demokratie, seitbem der Gerber Eden fich an dessen Stelle drängt. Die wilden Bes schliffe über das abgefallene und wieder singswoms mene Mitnlene, und der Ausstand des Pebels gegen die Reichen in Corcyra, charakterisken den damals herrschenden Factionsgeist in Griechens land besser als die einzelnen, nicht sehr bedeutens den und planlosen, Kriegsvorsälle. Doch erhiele Sparta

zasay Googi(€

422

Sparta an bem jungen. Brafibas winen gelbe 424 beren, wie man ibn' in Beiten von Revolutionen gebraucht. Seine Berfegung bes Kriegs nach ben Macedonifchen Ruften batte Uthen febr gefahrlich werden tonnen, wenn er nicht felber ju frub bas Opfer feines Muths geworden mare.

Cinquime von Amphipolis burd Brafibas , unb Eril Des Thucpbibes 424. Ereffen bei biefet Stadt gwifchen Brafidas und Cleon, und Tob beiber Felbherrn 422.

31. Der jest auf 50 Jahre geschloffene Frieden connte icon beshalb von keinem Ber 422 ftand fenn mehrere ber Berbunbeten von beiben Seiten nicht bamit jufrieben maren. Und alle Soffnung zur Rube mußte verschwinden, da Das Staaternder von Athen in Die Sande eines Junglings, wie Alcibiabes gerieth, bei bem 420 Gitelleit und Lift Die Stelle Des Patriotismus und ber mabren Calente vertraten, und ber nur im Rriege fich glaubte geltend machen zu tonnen. -Bas vermochte gegen ibn ber bedachtfame Die cias? - . Ein Glud fur Athen, baf es in bie: fer gangen Periode Sparta an einem Dann fehlte, Der auch nur ben Micibiabes aufgewogen batte!

Berfud: einiger Staaten, befonderet Corintbs, Argos an bie Spipe eines nenen Bundniffes gn ftellen, bem .. and Utben beitritt. 421, - Bruch bes Frieden's 419, jedoch bis 415 nur indirect burch Unterftubung beis berfeitiger Berbundeten. - Plan bes Alcibiabes, Athen

burd bas Bunbuis mit Argos bie Unbermacht im Defe ponnes gu verschaffen , vereitelt burch bas Treffen bai Mantinea. 417. - Bertilgungefrieg ber Athenienfer gegen bie Delier, Die ibre Neutralitat bebampten wollen, weil für ben Somidern jeht Rentralitat ein Berbreden war. 416.

22. Die Parthei Des Alcibiades fest in Athen bas Projett ber Eroberung von Sieilien burch, unter dem Vorwand ben Segestanern ges gen Sprakus zu Sulfe zu tommen. Diese widers finnige Expedition, wobei die Soffnungen ber Athes 413 nienfer fo febr als die ihres Urhebers Mcibiades Scheiterten, gab Aiben den erften Saupiffoß, von bem es fich auch bei ber größten Unftrengung feis ner Rrafte niemals ganglich wieber erholen fonnte: besonders, weil Sparta jest auch Geemacht marb.

> Frubere Ginmifdung ber Athenienfer in bie Angelegen-Beiten ber Sicilifden Grieden. - Abfendung einer Rlotte und Armee unter bem Befehl von Dicias, Lamaons und Alcibiabes, gegen Sicilien. 415. - Untlage, Rude bernfung und Bucht bes Alcibiches nach Sparta, unb formlichet Brud bes Friedens burd einen Ginfall ber Spartaner in Attita und die Befestigung von Decelea. 414. Ungludliche Belagerung von Spratus, erft 414; und gangliche Aufreibnug ber Athenienfichen Flotte und Armee burd Bulfe ber Spartaner unter Golippus. 413.

23. So tobelich auch ber Schlag in Sicilien unter den damaligen Berhaltniffen fur Athen gu

senn forn, fo sieger voch der Enthusiaums der Athenienser, die nie größer als im Unglad ers scheinen, über ihre Unfälle. Sie behaupteten den Principat siber ihre Verdadeten; allein der Anstheil, den Alcibiades, wegen feiner veränderten perfänlichen Verhältnisse in Sparta, an ihren Angelegenheiten nahm, hatte eine doppelte ins nere Revolution zur Folge, wodurch der zus gellosen Demokratie gesteuert wird.

Berbindung bet Sportaner mit ben Perfern, und une entichiebenes Treffen bei Milet, - Fluct bes Alcibiabes and Sparte jum Siffaphernes, und Berbando lungen mit bemfelben, um ibn fur Athen au geminnen. 411. - 3meibentige Politit bes Liffaphernes. - Untere bandlungen bes Alcibiabes mit ben Sauptern ber Athee nieufichen Armee auf Samos, und baburch bewirtte Res volution in Athen felbft, und Sturg ber Demotratio burch bie Ernennung bes bochften Raths ber 400 an ber Stelle bet Boudn, und bes Ausschuffes ber 5000 aus ben Burgericaft, an bet Stelle ber Bolfsverfammitung Atti of - Die Armee wirft fich jum berathichlagenden Corps auf; ernennt ben Alcibiabes als gelbherrn, er-Blatt fic aber wieber fur bie Demofratie. - In athen felbit entfteben burch bie Rieberlage ber Alotte bei Eres tria, moven ber Abfall von Enboeg die Folge war, große Bewegungen. Abfenng des Collegii ber 400; nad einer befortiden herricaft von 4 Monathen; - Res form ber Berfdfung; - Uebergabung ber bochen Bewalt in die Bande bet 5000, und Burudberufung bes Alcibiades und Ausfohnung mit ber Armee.

#### 850 Pritter Affichmitt. Grietherti!

407

an Silanzende Periode der Bofe halp bent fchaft des Alcibiades. Die wiederholten Seer fiege der Athenienser über die Spartaner unten-Mindanus, die fich ans Mistrauen grzen Eiffer phernes jeht mit dem Satrapen des nördlichen Vordungen hernsteht, Pharnabagus, verbunden hatten, webhite gen die lestern selbst um Frieden anzuhalten, den das übermüchige Athen zu seinem Unglück ausschlug.

3mei Seetreffen am Selleftont gar. — Grofitt Gees und Landfieg bei Speiens 410. — Befestigung ber Athenischen herrichaft von Jonnen und Abracten burd bie Ginnahme von Bozang 408. Glanzende Mucketer, aber anch noch in demfelben Jahre Ablehung und freibilliges Eril bes Alcibiades. 407.

25. Ankunft des jungern Eprus in Bors der dernich, den der schlaue Lysander für Sparta zu gewinnen weiß. Der republikanische Troß seis nes Nachsolgers Callikratidas, gegen Cyrus, war ein großer politischer Fehler, weil Sparta ohne die Hülfsgelder der Perser gar nicht im Stande war, seine Seeleute zu bezahlen, und seine Sees macht zu unterhalten. Nach der Niederlage und des dem Tode des Callikratidas erhielt Lysander das 405 Commando wieder; und en digte den 27jährigen 403 Krieg endlich siegreich für Sparta.

Seeffeg des Lyfander über die Athenienfer bei Notium 407, wodurch Alcidiades das Commando verliert. — Eranennung gehen neuer Feldherrn in Athen, unter ihnen Conon.

Egnon - Gaefieg bes Callifratibas bei Mitplene und Einsperrung bes Conons in ben bortigen Safen. 406. - Grober Seeffeg ber Athenienfer und Nieberlage und Est bei Collitrations bei ben Jufeln Meginuffae nes hen Leibps 496. - Ungerechte Berurtheilung ber Athes nienfichen Befehlshaber. - Sweites Commando bes 2 po fanber, und legter enticheibenber Geefieg über C. Die Mehenfer bei Megospotamos am Sellefeont, im Der. 406. - Der Berluft ber Oberberricaft bes Meers marb auch ber ibrer Berbundeten, Die Lyfander ber Reibe " wach bezwingt, 405. - Belagerung Uthene burd Lyfander, " woch 40% und enbliche Hebergabe im Dai 404. - Athen wetflett feine Manern und feine - Rriegefciffe bis auf M. 124 und Me Berfaffung wird nach Lufanber's Borfchriften in bine Oligardie unter 30 Beherrfdern' (Ebrannen) Sermanbeit.

"26. Go endete ein Rrieg, ber burch feine moralifchen Folgen noch verberblicher wals birch Die politischen mar. Factionegeist mar an bie Stelle Des Burgerfinns; Bollerhaß an Die Stelle Des Mationalgefuble getreten. Durch Die Unterjos dung Athens tam nun Sparta an bie Spige bes verbunderen Griechenlands, bas aber bis Die neue Berrichaft feiner Befreier ichon gleich Unfang biel barter finden mußte, als bie feis ner bisherigen Unterdrucker. Was toffeten nicht Revolutionen, die Lyfander in ben meiften Briechischen Stadten jest norbig fand, um teute pon feiner:Parthei, unter ber Bormunbichaft ein nes fpartauifden Sarmoften, ans Ruber gu bring

bringen? — Was die vielen sparcanischen Bes
satungen? — Auch keine Erleichterung der Eris
buce war zu hoffen, da man in Sparca sehr den
Beschließe faste, "daß der Staat sollte einen
Schaß besitzen bursen." — Der Uebermuth und
die Raubsucht der nenen herrscher war nur desta größer, je rober und ärmer sie waren.

Geschichte ber Schredensregierung der 30 Epram nen in Athen. 403. — Was hier geschaft, geschaft gewiß auch mehr ober minder in den abrigen Grischischen Städeten die durch Lysander reusluntioniert waren; denn allenthalben bestand seine Parthei aus ähnlichen Menschen wie Critias und seine Genossen. Es scheint sie Latten sich schon vorder in engern Eirlein (draupaunic) aneinambergeschlossen, aus deren Mitte man jest die Munken Gevolntionsmänner aussuchte, um sie allenthalben am die Spifte zu kellen.

- 27. Glückliche Revolution in Athen und Wertreibung der 30 Tyrannen durch Thealybul, durch die Gegenparthei des Lyfander in Sparta, unter dem König Paufanias, felber begunftigt. Wiedereinführung und Reform von Solon's Bers fassung, und allgemeine Amnestie. Die Formen konnte man herstellen; der entstohene Geist war nicht wieder zurückzurufen!
- 28. Die Miederlage des jungern Cyrus vers wickelt die Spartaner in einen Arieg mit den Pers 200 setn, in eben dem Jahre wo nach dem Tode des Königs

Adnigs Ugis fich Agefilans ber königlichen Wurde bemächtigt. Man vergift gerne seine Usurs pation, wenn man ihn auf seiner Helbenbahn bes gleitet. Nur ein Mann von dem Geist konnte Sparta fähig machen, so lange Zeit die übers fpanne Rolle zu spielen, die es jest einmal sich angemaast hatte.

Anfang des Ariegs mit den Perfern durch den Angriff des Lissaphernes auf die Aeolischen Städte in Borderassen 400. Commando des Khimbron, dem schon 398 der giucklichere und geschicktere Dercyllidas folgt. — Er nutt die Eisersnot zwischen Tissaphernes und Artabaus, und bringt den ersten zu einem Separatstillstand, 397. — Commando und Feldzüge des Agefilaus in Asen, vom Brühicht 396 die dahin 394. Erst dier scheint dei ihm nach der genauern Kenntuiß von der inwern Schwäche des Versischen Reiche durch den glücklichen Mebersall von Phrysien 395 die Idee gereift zu senn, den Versischen Thron zu stürzen, die ihrer Aussährung nache war, wenn nicht die Verser die Runst verstanden hatten, Sparta in Griechenland selbst einen Krieg zu erregen.

29. Der Corinthische Krieg, burch Cossinth, Theben und Argos, denen auch Athen und Die Thessalier beitraten, gegen Sparta angesangen, 894 und durch den Frieden des Antalcidas geen: digt. Die Inrannei von Sparta, und besonders 387 die neuliche Ausplunderung des heiligen Landes Elis waren die Vorwände, die Bestechungen des 402 Persischen Gesandten Limotrates die wahre Ursache.

. . . . . . . . . . . .

## Dritter Alischnitt. Griecheni!

Einfall ber Spartaner in Bocoffen, und Ereffen and Bieberlage bei Saljartus 394. Lpfander bleibt, und Gein Sie bei Coronea ficerte ben Spartanetit gwat bas Uebergewicht gu Lande; aber die gleichzeitige Ries berlage ihrer Glotte bei Enibus durch Conon, ber bas Commando ber Perfifc athenienfifchen Flotte erhalten batte, gab biefen bie Beerfchaft bes Deets, "Bie Courst aur Biedererwedung der Macht-Athens mit grog Ber Befdidlichfeit ju gebrauchen mußte. 393. - Sparta fuct burd große icheinbare Aufopferungen bie Perfer fur fich ju gewinnen, und ber Friede, ben ber folaue Antalcidas (f. oben) endlich 387 folof, war von Spartanifcer Seite fricht geschloffen, weil fie barin nur aufgaben, was fie obnedem nicht behanpten fonnten. In Briedenland mard ihre Uebermadt fcon Dabard geffe dett, bag Tie bie Grefution beffelben batten; Die ausa bedungene Freiheit aller Griedifden Stabte mar für fie nicht wahrer, fonbern nur anfcheinenber Berluft; auch warb feit ber Abtretung ber Affatifcen Colonien das lebergewicht in Griechenland felbft pict mehr burd bie Seemacht, fonbern Landmadt entfchieben.

30. Die Handel, welche Sparta fach bem
386 Frieden des Antalcidas mit Mantinea und mit
384 Phlius ansieng, noch mehr aber seine Theilnahme
an den Handeln der Griechisch Macedonischen
383 Städte gegen das zu mächtige Olynth, zeigen zur
380 Genüge, init welchem Uebermuth Sparta gegen
die Schwächern sich betrug. Allein die willtührlis
che Besehung der Burg von Theben durch
382 Phoedidas, wenn gleich nicht von Sparta bes
sohlen, doch gebilligt, hatte größere Folgen ats

man geglaube hatte. Mochte boch jede treulose Werlegung bes Bollerrechts fich so an ihren Urher bern rachen!

31. Periode der Rivalität von Thes ben mit Sparta seit 378. Die Größe Thebens war das Werk zweier Manner, die ihren Hele dengeist ihren Mitburgern und ihren Werbundeten einzuhauchen wußten; sie stieg daher und sank mit ihnen. Selten zeigt die Geschichte ein Duums virat wie das des Epaminondas und Pelopis das. Wie groß dursten wir von Pothagoras dens ken, ware Epaminondas auch nur der einzige Mann, den seine Philosophie gebildet hätte!

Befreiung Rhebens von der Spartanischen Herrschaft durch ben glücklichen Uederfall des Pelopidas und seiner Mitverschwornen 378. Fruchtlose Versuche der Spartanier unter Cleombrotus 378 und Ugestians 377 und 376 gegen Kheben. Der Vertbeidigungsfrieg, den Pelopidas damals führte, während er die Herrschaft Abebens über Boeotien besestigt, und auch die Athenionsser zu geminnen wußte, (beren Flotts 376 die Spartanische schlug,) verdient mehr Bewunderung als eine gewonnene Schlacht. — Doch entwickelten sich die großen Plane Abebens erst, seitbem Cpaminondas and die Spie kam.

Histoire d'Epaminonde par Senan De La Toun. Paris. 1752. Cpaminondas, Biographie von Meifiner. Prag. 1801. 2 Th. Richt ohne Quellenstudium.

Delt. 1809. Der 2. Theil enthalt ben Berfuch einet Ges foigte Ehebene; fo wie ber erfte von Corinth.

space Ground

#### 256 Dritter Abschnitt. Griechen.

32. Vermittelung eines allgemeinen Fries
dens in Griechenland durch die Perfer, (um
Hulfstruppen gegen die Aegypter zu erhalten),
unter der Bedingung der Freiheit aller Gries
chischen Städte; von Sparta und Athen ans
dis Bedingung nicht annehmen konnte, weil es
die Bedingung nicht annehmen konnte, ohne
bald wieder unter das Joch der Spartager zu ges
rathen. Freilich konnte nach der hohen Sprache,
jest nur die Frage bleiben, ob Sparta oder Thes
ben an der Spisse Griechenlands siehen sollte?
Aber wurde die Jdee von der Erhaltung einer volls
ligen Gleichheit zwischen den Griechischen Staaten
damals mehr als blose Chimaire gewesen senn?

33. Der jest fortdauernde Kampf gegen 371 Sparta, den Spaminondas so glorreich bestand, ist 362 gleich merkwürdig in politischer und militairischer Rücksiche. Die Macht von Sparta ward gebros chen, indem Spaminondas eine neue Lactik schuf, (aus der bald die Macedonische Kriegekunst hers vorgieng,) und sich den Weg dis zu den Thoren von Sparta bahnte, sobald er im Peloponnes selber Verbündete fand.

Sieg ber Thebaner bei Leuctra 8. Jul. 371 und Bernichtung bes bisberigen Principats von Sparta. — Erfter Emfall in den Peloponnes, vorbereitet durch Bundo nife

niffe mit Arlabien, Argos und Glis. - Bergeblicher Mus Briff auf Sparta felbft; aber Biebetberftellung ber Unabhängigfeit von Meffene 369.

34. Betbindung bes bedrangeen Spartas mit Athen unter Bewilligung eines abmechfelnben Dberbefehls, Die dem Stol; ber Spartaner viel 369 toften mochte! Doch ward baburch bem neuen Ans griff des Epaminondas auf Corinth und ben Des ges loponnes abgewehrt. - Auch Dionns I. von Spratus glaube ben Spartanern als Doriern Bulfe ichicken ju muffen.

35. Much im Dorben fpielt Theben eine nicht minder glangende Rolle als im Guben. Baren Die Berfuche jur Befreiung Thefe faliens von ber herrschaft bes Enrannen Ales ganber ju Pherae vollig gelungen, fo murbe babuech Theben einen großen Buwachs von Dache erhalten baben. Gelbft in Macedonien macht Theben ben Schiebsrichter.

Erfter gludlicher Bug bes Pelopidas nach Ebeffalien 368. - Rach ber Ginrichtung ber ftreitigen Macedonis ichen Thronfolge wird ber junge Philipp als Geifel nach Theben gebracht, und im Saufe des Epaminondas ergogen. - Gefandticaft und Gefangennehmung bes Delos pidas burd Alerander, und dadurch verurfacte ameite Erpedition der Thebanet, auf ber Epaminondas die Armee. rettet, und feinen Breund befreiet. 367.

36.

36. Berbindung Thebens mitt Dete. fien, durch Pelopidas glucklich unterhandelt. Bei ben Unterhandlungen ber Gegner am Perfis fchen Sofe, wer nur bie Frage, wer ibn fur fich gewinnen follte? Doch batte ber Machtfpruch, mrit, bem bie Perfer ben Frieden gebieten wollten, nicht die Folgen, Die man batte erwarten tonnen; und obgleich Sparta feinen Berbunderen die Reus exalicat jugeftand, fo wollte es boch feine Aufprus de auf Deffene nicht aufgeben. Wichtiger als Diefe Berbindung mare fur Theben Die Anlage einer Seemacht geworden, wozu bereits ein 365 gludlicher Unfang gemacht war, wenn nicht alle Diefe Plane mit ber gangen : Große von Theben burch ben ju fruben Tod feiner beiben Saupter vernichtet worden maren.

Leste Expedition des Pelopidas gegen Alexander won Mberae, wobet et felber bleibt. 364. — Reuer Einfall in den Peloponnes durch die dortigen Arkadischen Unruben veranlaft. — Schlacht dei Mantinea und Lob des Epaminondas 27. Juni 362. — Allgemeiner Friede in Griechenland, durch die Perfer vermittelt, den jedoch Sparta wegen Messene nicht schließen will, sondern den Agestlaus zur Unterstüßung der Empdrung des Lachos nach Aegypten schlett.

37. Die Folge diefer blutigen Kriege über ben Primat von Griechenland war, daß weder Sparta noch Theben ihn behielt, weil jenes burch ben

der Berlust von Messene, dieses durch den Vers luft seiner Anfihrer, und beide durch die gewalts same Anstrengung zu sehr geschwächt waren. Die Lage von Griechenland erscheint daher nach diesem Kriege in so fern wesentlich verändert, daß kein Staat an der Spike steht; eine Freiheit aus Ohnmacht. Auch Arben, das durch seine Sees macht noch immer sein Ansehen bei den Städten an den Küsten und auf den Inseln, zu erhalten wußes; verlor großentheils dieses, und drei seiner berühmtesten Feldheren Chabrias, Timotheus und Iphikrates; (die Chares nicht ersehen konnte,) durch den Krieg mit den Bundese ganossen.

Werbindung der Inseln Cos, Abodus und Chios, und der Stadt Bygang, und Absall von Athen 358. Missingene Belagerung von Chios, wobei Chabrias bleibt, 353, und Bygang 357. Mehr aber noch scadeten Athen die Rabalen des Chates gegen seine Mitseldherrn Limos theus und Iphistates, und die unversichtige Cheilnabme besselhen an dem Ausstande des Artabagus. 356. Die Drohung von Artarerres III. zwang Athen zum Frieden, worin es seinen Berbundeten die Freiheit zugestehen mußte:

38. Zu eben der Zeit, wo die wachsende Macht von Macedonien unter Philipp alle Gries chische Staaten hatte vereinigen sollen, wenn noch eine solche Vereinigung möglich gewesen ware, fturzt

fürzt fich Griechenland in einen neuen gebniabrigen Burgerfrieg, ber unter bem Rahmen bes Seilie gen ober des Phocifchen Krieges befannt ift. Die Versammlung ber Amphictionen felbft, Die ben Frieden erhalten follte, und beren Unfeben burch bie Damaligen Zeitumftande fich von felberwieder gehoben batte, ward bagu gemigbraucht, Weranlassung jum Kriege ju werden. Der Haß ber Thebaner, Die neue Banbel mit Sparta fuch: ten, und ber Chrgeiß des Phocenfers Philomes tus, find bie eigentlichen Urfachen biefes Rriegs, ben die Politif Philipp's fo lange ju unterhalten: wußte, bis fein Zeitpunkt tam. Die in Umlauf gesetzen Schafe von Delphi murben Griechenland in demfelben faft eben fo verderblich ale bie Berwuffungen, die es erlitt. Gin Rrieg, ber burch perfonliche Leidenschaften angeregt, burch Beftechungen und Diethtruppen geführt, und durch die Ginmischung fremder Gewalt geendigt mard, mar recht baju geeignet, ben Ues berrest von Moralitat und Patriotismus zu Grunde ju richten, ber noch in Griechenland vorhanden mar.

Spruch ber Amphictionen gegen Sparta wegen bes pormaligen Ueberfalls von Theben burch Phocbides; und gegen Phocis wegen Anbau ber beiligen Neder von Delphi. 357. — Philomelus wird Feldberr der Phocenfer; die Wegnahme des Schahes von Delphi feht ihn in den Stand, durch Halle Atheniensscher und anderer Miethtruppen den Krieg gegen die Thebauer und ihre Buns

Bundesgenoffen, die Lokrier u. a., als Executoren des Spruchs der Umphictionen, zu führen. Als Philomes Ins 353 blieb, folgte ibm fein, im Bestechen und Kriesgen noch genbterer, Bruder Onomarchus, der aber schon 352 im Anmpf mit Phisipp in Thessalien bleibt, und der hen dritten Bruder Phavilus zum Nachfolger hat. Bereits damals versucht Phisipp durch Thermopplae in Griechenland einzudringen, wird jedoch daran von den Atheniensern verhindert. Erst nach seinem Frieden mit Athen 347 führt er dies Wordaben aus, und erhält nach der Bezwingung und Ansstosung der Phocenser aus dem Rath der Amphictionen an ihrer Stelle Sis und Stimme in demselben.

39. Bereits seit diesem ersten Vordringen Philipps konnte bas Schieksal Griechenlands kaunt zweiselhaft bleiben, wenn es gleich durch die Berredsamkeit des Demosthenes noch dis zu seinem zweiten Einfall, veranlaßt durch die Verurtheis lung der kokrier durch die Amphicitionen, aufgesschoben wurde. (S. unten im folgenden Absschieht.) Die Schlache bei Chaeronea gruns 338 det die Vormundschaft Macedoniens über die Griechischen Republiken völlig; die durch Philipp's Ernennung zum Oberfeldherrn Griechens lands im Persischen Kriege so gut wie förmlich amerkannt ward, und auch mit seiner Ermordung 336 nicht aushörte.

# Vierter Abschnitt

Befdicte ber Macebonifden Monardie.

## Erfter Zeitraum.

Won ihrem Ursprunge bis auf den Tob Alexanders des Großen, von 800-323.

Quellen. Ueber bie Geidichte Macedoniens por Ales rander haben wir feine eigne Gefdichtfdreiber. Die Rads xichten aber die frabere Gefchichte vor Philipp maffen, aus Diobor, Juftin, Chucybides, Arrian, und befonders Diodor gesammelt werben. für die Geschichte von Phie lipp ift bei dem Berlinfte ber übrigen Beldichtidreiber freilich jest Diodor ber erfte; allein neben ibm muffen Die Reben bes Demoftbenes und Zeschinee, jeboch mit biftorifder Eritif, genunt werden. Ueber Alerander ben Geoben ift nach bem Berlufte fo vieler Schriften über ibn jest Arrian Sauptidriftfteller, megen ber forgfaltto gen Auswahl feiner Quellen. Ihm gur Geite geht Diodor im Aften Buche. Die Biographie von Plutarch enthalt mande fodhbare einzelne Beitrage; und auch bem' unteis rifchen Curtius fehlt es nicht an manden eigenen Made richten, wenn fie nur auverlaffiger maren!

Bon Neuern, (außer den allgemeinen Werken von Gutbrie, und Gray Th. 3., Bubler Th. 2. 3. n. a. (G. 2.);) bie Schriften aber Philipp und Alexander; f. unten.

#### I. Periode; bis auf Alexanders Tob 323. 263

meer den Temeniche Colonie aus Argos, die meer den Temenichen, aus dem Stamm des harkules, fich in Emachia niederließ, legte den 813 schwachen Brund zu dem nachmals so machtigen Macedonischen Reiche. Die Colonie behauptete sich nicht nur gegen die Eingebohrnen; sondern ihre Könige erweiterten auch noch allmählig ihr Gebiet durch die Bezwingung und Vertreibung mehrerer benachbarten Vollerschaften. Ihre früs here Geschichte die auf die Einfälle der Perser liegt aber, die auf die Rahmen ihrer Könige, meist im Dunkeln.

Die 3 erften Macedonischen Könige: Carauns, der 28. Jahr, Coenus, der 23 J., und Epemas, der 45 J. regiert haben soll, kennt Zerodot gar nicht, sondern mennt als Stifter der Macedonischen Herschaft Verdikelbas, 729—678. Won ihm wie von seinen Nachfolgern. Argaus 7640, Philipp I. 7602, Arropus 7576, und Alcetas 7547 ift nur bekannt, daß sie mit ihren Rachbaren, besonders den Pieriern und Ilpriern, die istere eigenen Könige hatten, mit abwechselndrm Gias. Krieg fährten.

außengen, war Macedonien durch seine tage eins ber erften tander das sie treffen nuften. Bereits unter Darius Systaspis wurden die Macedonischen Könige ben Perfern tributair, und sie verdankten ihre Befreiung davon nicht ihrem eiger

same y Google.

N 4

264 , Wierter Abschnitt. Macedon. Monarchie.

nen Muth, sondern den Siegen der Griechen. Die Schlacht bei Plataeae 479 gab auch bem Reiche der Macedonier seine Unabhangigkeit wies der, wenn auch die Perser sie nicht formlich anere kannten.

Den Perfern tributair warb bereits und bem Southis ichen Feldzuge 513 Umpntas († 498); und fein Sobn und Nachfolger Alexander († 454), der auch Berres auf feinem Juge begleiten mußte.

3. Die Vertreibung ber Perfer gab aber den Macedonischen Königen bald andere gefährliche Nachharen, theils an den Thraciern, unter denen sich das große Reich der Odrysae unter Sisals aes und seinem Nachfolger Senthes bildete; theils an den Atheniensern, als diese durch ihre Seemacht die Griechischen Pflanzstädte an den Kissen von Macedonien von sich abhängig mache ten. Je drückender indest diese Nachbarschaft den Macedonischen Königen wurde, um desto früher und tieser verwickelte sie sie in die Angelegenheiten Griechensands.

Anfang der Streitigkeiten mit Athen unter der Regierung von Perdikkas II. 454—413, weil Athen seinem Bruder Philipp gegen ihn unterstütt hatte. — Abfall von Potibaea und Befestigung von Olputh, wohin die Griechen aus Chalcis und andern Stödten verseht wurs den, 432. Auch als Potibaea sich den Atheniensern erges ben mußte 431, wußte Perdikkas in dem nun ausgedroschen Peloponnesischen Kriege eine so schlaue Rolle zu

Marinery Choople

#### 1. Periode: bis auf Alexanders Tod 323. 265

fpielen, daß et die Athenienfer überfichete, indem er ben Angriff bes Sitalces burd eine Seirath feinet Schmefter mit beffen Erben Geutes abwandte 429. Seine Berbinbung mit Sparta 424 marb ben Athenienfern feft nachtheilta, als Brafibas ihnen Amphipolis entrig: dod. foloß Perdiffas auch jest lieber Frieden mit Athen, 423, als bas er fich feinen neuen Berbundeten gang in bie Erme geworfen batte.

4. Der Rachfolger bes Derbiffas, Arches laus, legt ben Grund ju ber Cultur bes Landes bis und ber Mation, (Die jedoch die Sellenen niemals recht für ihre Bruber anerkennen wollten,) burch Die Unlage von Beerftragen und feften Plagen; und machte feinen Sof felbft jum Gig ber Littes ratur. Das bamalige Macedonische Reich fcheint ungefahr die Landschaften Emathia, Mngdo: nia und Delagonia umfaßt ju haben; wiewohl auch einige benachbarte Bolfer unter ihren eignen Konigen eributair waren. Die Konige konnten. wenig ohne ihre Großen, unter benen fie, wie alle alten Stammfürften ber Griechen, nur bie Wie schwer ward es nicht bem erften maren. Macedonischen Abel selbst noch in Alexanders Zeis ren biefes Berhalmiß ju vergeffen!

s. Mach ber Ermordung bes Archelaus folgt eine unruhige Periode, voll von Dunkelbeis ten, weil wegen ber Unbestimmtheit ber Succession

## 266 Biepter Abschnut. Macedon, Monardic.

mehrere Kronpratenbenten auftraten, bon denen jeder leicht Unterftugung entweder bei einem der benachbarten Boller, oder guch einer der Briechis' fchen Republiken fand.

Meropus, als Wormund des jungen A. Dreftes, msurpirt die dochte Gewalt 400—394. Nach seinem Code und der Erwordung seines Sohns Paufanias 393 des machtigt sich zwar Amputas II. (Code von Philipp, dem Bruder Perdistas II.) des Throns, den er aber erst mach einem Kampse mit Argaeus, Wruder des Pausas mias, den die Naprier unterstützen, behaupten sann, 390—369. Der Krieg mit Olputh 383—389 sonnte unr durch seine Benhindung mit Sparta gläcklich geendigd werden.

6. Die drei Sohne von Umpntas II. Ales gander, Perdikkas und Philipp, folgen fich zwar nach dem Tode des Baters, aber die betz den ersten unter folchen Unruhen, daß es noch zweifelhaft scheinen konnte, ob ein Macedonisches Meich fortdauern sollte. Sie mußten sich wenigs stens entschließen, den Illyriern Eribut zu bes zahlen.

Alexander, gegen seinen Rival Ptolemaens von Aloxus durch Pelopidas auf dem Abron besestigt, indem or seinen jüngsten Bruder Obilipp als Geißel nach Abeben giebt; aber auch in eben dem Jahre durch Ptolamaens wieder gestürzt. 368. Regentschaft des Itolamaens wieder gestürzt. 368. Regentschaft des Itolamaens wieder gestürzt. 368. Regentschaft des Itolamaens wieder Brüher ausgnbewahren, 368—365 durch Pelopidas 367 eingerichtet. Ermordung des Ptolemaens durch Perdiffas III. 365; der aber durch einen

## I. Periode; abid auf Merandend Tod 323. 267

frabern Kronpratenbenten Paufanias größentheils verdrängt wird, bis ibn die Athenienser unter Iphistates
auf dem Ehron befestigten. 364. Allein bereits 360 bleibt Bendittas III. im Ariege gegen die Ilprier, mit Hinterp, laffings eines unmundigen Gobns Amuntas, und seines jungsten Bruders Philipp, der, um zum Besit des Beich zu gelangen, aus Theben entwischt.

7. Die 24jährige Regierung Philipps ift 360 pie der lehrreichsten und interessantesten in der 336 ganien Weltgeschichte, durch das planmäßige seiner Versahrungsart. So wenig auch seine Mos palität den Zögling des Spaminondes verräth, so ist es doch unmöglich, die glänzende Lausbahn des Mannes ohne Bewunderung zu übersehen, den bei einem fast hossinungslosen Ansang nicht sein Muth, und im höchsten Glück nie seine Vesonnenheit verließ.

Philipp's Geschichte ward icon in seinem Beitalter purch Redner und Geschichtschreiber zu seinem Rachtheil entstellt. Demosthenes fonnte, Theopomp wollte, nicht unpartheilich fepn; und unsere Rachtichten bei Infiin und Diobor stammen meift aus bem Werke bes lettern.

Orrvien Històire de Philippe, roi de Macedoine. Paris, 1740. 2 Voll. 8. Bertheibigung Philipps.

DE BURY Histoire de Philippe, et Alexandre le grand.

1Paris. 1760. 4. Gest mittelmisie.

The history of the life and reign of Philipp king of Macedone by Tu. Laland. London. 1761. 4. Aroffen; aber mit Belefenhelt und Unpartheilichelt.

genheicen beim Apfang feiner Regierung. Außer

## 268 Bierter Abschnitt. Macebon. Monarchie.

ben siegreichen auswärtigen Feinden zwei, Krons prätendenten, Argaens, durch Athen, Paufas mias, durch Thracien unterstühr; und Philipp sels ber anfangs mir Regent, nicht König. Doch war schon in den zwei ersten Jahren Alles geändert, und Macedonien hatte seine Selbstständigkeit wies der. Die neugeschaffne Phalanx sicherte den Sieg gegen die Barbaren; aber gegen das args wöhnische Athen und die benachbarten Griechischen Pflanzstädte, besonders das mächtige Olynth, weichte man mit bloßer Gewalt nicht aus. In der seinen Leitung bieser Verhältnisse spiegelt sich eigentlich Philipps Geist.

Erkaufung bes Kriedens von Athen nach ber Bestegung bes Argaens durch die einstweilige Erklärung der Freis heit von Amphipolis, 360. — Entsernung des Pausamias, durch Absindung mit den Abraciern. — Durch die Bestegung der Paeonier und Illprier 359. wird die Grenze Macedoniens bereits dis Thracien, und nach B. zum See Lychnitis erweitert. — Noch 360 ward Philippals König ausgerufen.

9. Entwickelung ber weitern Bergrößerungss
plane Philipps. — Die allmählige Unterjochung
ber griechischemacebonischen Städte sollte ihn nicht
bloß zum Herrn in Macedonien machen, sondern
auch die Athenienser von seinem Gebiet entsernen.
— Erstes Ziel seiner Politik gegen Griechenland,
sich als Hellenen, und Macedonien als Glieb

# I. Periode; bis auf Alexanders Tod 323. 269

bes hellenischen Staatenbundes geltend zu machen. Daher artete auch die nachmalige Bors mundschaft Macedoniens über die Griechen nicht in formliche Unterjochung aus, die den Barbaren verrathen haben wurde. — Erleichstert wurde die Aussührung allet dieser Entwürse, als sich Philipp durch die Thracischen Goldgrus ben neben seiner Phalang auch Finanzen zu schaffen wußte.

Begnahme von Amphipolis 358, (indem er Athen mit Berfprechungen, und Olpnth einstweilen mit dem auch eingenommenen Potidaea abspeiset;) und demnacht Eroberung des goldreichen Gebirglandes zwischen dem Restus und Stromon, deffen Bergwerte jahrlich bald 1000 Talente eintrugen.

To. Einmischung Philipps in die Thessalischen Angelegenheiten seit 357, dessen Besit für die Aussührung ber Plane gegen Griechenland, wie für die Verbesserung seiner Finanzen, gleich wichtig war. Indem er zuerst als Befreier Thessaliene auftrat, endigte er damit, es zulest zu einer Macedonischen Provinz zu machen.

Berdragung der Eprannen von Pherae auf Bitte der Mienaben 356, die jedoch in dem beiligen Rriege an den Phocenfern unter Onomarchus nachmals wieder eine State finden. Die endliche Bestegung des legtern 352 machte Philipp einstweilen zum herrn von Thessalien, indem er in die 3 hauptpläße Macedonische Besahungen legt.

## 270 Bierter Abschnitt. Macedon. Monarchie.

lege', bis es ibm goffel, ibm nachmafs 300 vollig die Geftalt einer Maccoonifden Proving ju geben.

II. Der fortbauernbe beilige Rrieg in Gries denland gab Philipp bie befte Belegenheit, feine Entwurfe gegen bieß Land auszuführen, ob ihm gleich fein erfter, ju rafcher, Berfuch, in baffelbe eins gubringen, burch Athen vereitelt wird. Die Enis nahme von Olynth nach einer Scheinbaren Untha: tigleit, troß ber Atheniensischen Bulfe, mußte ibin ben Ruden beden; und es war wohl das Deis fterftuck feiner Politik, daß er faft jugleich Die Athenienfer aus Guboea verbrangte, und bemoch Mittel fant, eine Unterhandlung mit ihnem angus fangen, die nach wiederholten Gefandichaften eis 347 nen Frieden zur Folge hatte, ber ihm den Weg burch Thermopplae bahnte; und bald es ihm mog: lich machte in Athen felbft fich eine Parebei ju bilben.

12. Erster Einfall Philipps in Griechens
246 land, und Beendigung des heiligen Kriegs, durch
die Unterdrückung per Phocenfer. Der Plat, den
er im Nath der Amphictionen erhielt, brachte ihn
zum Ziel seiner Bunsche; und die Demuthigung
Spartas zeigte schon, wie gut seine Vormundschaft
aber Griechenland gegründet war.

Goodle

13.

land, besonders Athen, nach dem heiligen Kries ge, und der Are und Weise, wie sich Philipp in den Griechischen Staaten seine Partheien bilbete, und erhielt. Bestechungen waren nicht sein einzis ges Mittel; er lieh von andern so gut wie er gab; aberhaupt war es das Eigenthamliche seiner Polistif, daß er sich sast eigenthamliche seiner Polistif, daß er sich sast miederholt derselben Mite tel bediente. Planmäßig und consequent die auf seine Trinkgelage herunter, erscheint er fast nie in derselben Gestalt.

Transige Wirfung bes Factionsgeistes, der gesunkenem Meligiosität, und auch der großen Vermehrung bes baarren Geldes durch die Schäfe von Delphi und Macedoniem auf die Strlichkeit der Griecen. — Wirdigung der Mach Athens, in der Periode des Demosthenes und Phocious. Jum Ungluds scheint die Veredsamkeit und der politische Scharfblick des ersten zu wenig durch das Talent zum Unterhandeln unterführt worden zu sepnzind der under trante seinem Bateriande vielleicht nicht gewung zu, wenn ihm iener zu viel zutraute. Ungeachtet der öffentlichen Indolenz und Uevpigkeit konnte Athen doch noch immer als Soestaat sich bedaupten, weit es nie recht mit Philipps Marine fort wollte.

Demosthenes als Staatsmann und Redner. Siftorifd's Eritifche Einleitung zu beffen Werken von I. G. Becker. 1815. Bugleich als Geschichte, und Einleitung zu ben Staatsreden des Demosthenes sehr brauchbar,

24. Meue Eroberungen Philipps in Illyrien und Thracien. Das Abriatische Meer und die 344.
Donau

contra y Gioogle

#### 272 Wierter Abschnitt. Macedon. Monarchie.

- Reichs werden. Doth galt es weniger den Thrasciern als den Griechischen Pflanzstädren am Helles
  spont, gegen die der Angriff des Atheniensors
  Diopithes ihm den Borwand zum Kriege gab.
  Allein die Belagerung von Perinth und Bys
  sap zanz, zu Philipps großem Aerger durch Phocion
  vereitelt, weckt nicht blos die Athenienser, sons
  dern die Perser aus ihrer Lethargie.
- Is. Politik Philipps nach diesem Unfall. Indem er im Ariege gegen die Barbaren an der Bonau die Angelegenheiten Griechenlands ganglich aus den Augen zu verlieren scheint, sind seine Agens ern hier gerade am thatigsten. Der wohlbezahlte Aeschines bringt es in der Versammlung der Amphictionen dabin, daß er, den vorgeblichen Fres vel der tokrier gegen Delphi zu rachen, zum Felds herrn der Griechen zu diesem neuen heiligen Kriege ernannt wird. Seiner gewöhnlichen Maxime gemäß, ließ er sich erst betten, zu kommen.
- 16. Zweites Eindringen Philipps in Grie 338 chenland. Die Besetzung der wichtigen Grenzsstadt Elatea zeigte bald, daß er dießmal nicht blos für die Ehre des Apollo stritt. Bundniß zwischen Athen und Theben, durch Demosthenes bewirkt.

CHARLE LY COUNTRY

1. Periode; bis auf Alexanders Tod 323. 273

bewirkt. — Allein die Niederlage bei Chaerd, 33.
ne a entschied noch in eben diesem Jahr über die Abhängigkeit Griechenlands. Er konnte gegen Athen jest leicht den Großmuthigen spielen.

17. Vorbereitung zur Aussührung des Plans gegen Persien, nicht als seines, sondern als Nationalkriegs der Hellenen gegen die Varbaren. So war, indem sich Philipp dusch die Amphictionen zum Oberfeldheren der Griechen gegen die Perser ernennen ließ, die Abhängigkeit Griechenlands auf eine ehrens volle Weise gesichert; und der Glanz der Unters nehmung schmeichelte der Sitelleit der Nation, auf deren Kosten sie ausgesührt werden sollte. Ob wohl Philipps eigentliche Absichten dabei viel weister giengen?

18. Die innere Verfassung Maceboniens mußte unter einem so schlauen und glücklichen Eros berer von selber unumschränkt werden. Rein Krons pratendent konnte gegen einen solchen Herrscher aufkommen, und die gleich Anfangs, von ihm errichtete Garbe aus dem Macedonischen Abel (Logupógos), trug viel dazu bei, ihn in das rechte Verhältniß mit seinen Großen zu sehen, Der Hofstaat wurde ein Generalstaab; indem die

Nation aus einem armen hirtenvolke ein Kriegers voll ward. — Dur in seiner Familie war Phis lipp nicht gludlich; aber es war wohl nicht feine Schuld, wenn er mit der Olympias nicht auss fommen konnte.

ber Feier ber Hochzeit seiner Tochter, durch Paus sangias; mahrscheinlich durch Persien veranstaltet.

336
323 fen erhält in den Augen des Geschichtsorschers ihr hohes Interesse nicht weniger durch den Umfang, als durch die Dauer der Weltrevolution die er bewirkt hat. Es ist schwer, den Fürsten richtig zu würdigen, der gerade starb, als er seine größten Entwürse aussühren wollte; aber das uns richtigste Urtheil ist gewiß das, wenn man in dem Zögling des Aristoteles nichts weiter als den wilden und planlosen Eroberer sieht.

Examen critique des anciens historiens d'Alexandre le grand par Mr. De Sr. CROIX. Seconde édition considerablement augmentée. Paris. 1804. 4. — Dic neue Nusgabe biefes, in mehr wie Einer Rudficht wichtigen, Berts, (des hauptwerts über die Geschichte Alexanders), giebt zwar weit mehr als der Titel verspricht; nur aber teine unpartheiische Wurdigung des Konigs.

21. Große Bewegungen am Sofe und in ale len eroberten gandern und in Griechenland, nach Phis

I. Periode; bis auf Alexanders Tod 323. 275

Philipps Tode. Go groß auch seine Mache ju senn schien, so bieng boch die Erhaltung derselben gauglich davon ab, ob der Nachfolger sich gleich ansangs gelrend zu machen wußte. Dieß that Alexander durch die siegreiche Expedition ge: 336 gen die Thracischen Voller; (der er, be: somders durch die Verbindung mit dem Voll der Agrianer, zugleich nachmals seine leichte Reur tekei verdankte;) und in Griechenland durch das Exempel, das er an Theben stauftre.

peren der Griechen gegen die Perfer auf ber Versammlung ju Corinth. Doch blieb bei ihm nur Titel was der Vater wahrscheinlich ans ders genußt haben wurde. — Entwickelung sein nes Angriffplans gegen Persien. — Der Mane gel eine'r Seemacht, den Alexander auch sehr balb empfand, wurde wahrscheinlich sein ganzes Projekt vereitelt haben, wenn Memnons Gegensplan eines Einfalls in Macedonien nicht durch Alexanders Geschwindigkeit vereitelt ware.

23. Uebergang über den Hellespont und Une 234 fang des Kriegs. Die Rube zu Hause und in Griechensand schien gesichert, da Antiparer hier das Ruber erhielt. — Der Sieg am Grants

agares y Grûdyille

## 276 Bierter Abschnitt. Macedon. Monarchie.

Ens eröffnese Alexandern zwar den Weg ins Innere von Vorderaffen; aber der bald nachher erfolgende Lod Memnons war vielleicht noch größerer Ges winn als der Gewinn einer Schlacht.

jelber scheint bei Alexander erft den Plan zum völligen Sturz des Persischen Throns erzeugt zu haben, wie das Abweisen der Friedensanstäge des Darius zeigt. Wo hat auch nicht erst der Erfolg die letten Plane des Eroberers bestimmt? Sehr sicher mußte gleichwohl Alexander seines kunftigen Siegs senn, da er Darius konnte slieben lassen, um erst durch die 7monathliche Belagerung 332 von Enrus Herr des Meers zu werden, und nach der gleich darauf solgenden unblutigen Eine nach der gleich darauf folgenden unblutigen Eine nach me Aegnptens, durch die Erbauung Alexans driens sich selber ein Denkmal zu errichten, das bleibender als alle Siege war.

Wenn-gleich Alexandrien die Erwartung feines Stifters nachmals mahrscheinlich übertraf, so zeigt boch die Wahl bes, nur fut Schiffahrt und Handel gunftigen, Lotals, daß daranf von Anfang Ruckscht genommen ward.

25. Eindringen in das innere Afien, burch bie stillschweigende Unterwerfung der beberrscheen Wolfer, und die Cultur der kander möglich ger macht. Auf den Sbenen von Arbela siegte Det.

LPeriode; bis auf Alexanders Tod 323. 277

hanz eigentlich die Macedonische Taktik. Der Thron von Persien war jest so gut wie gestürzt; und die über Erwarten leichte Sinnahme von Babylon, so wie von Susa und Versepolis (s. oben S. 141.) war freilich vor der Hand wichtiger: als die Versolgung des fliehenden Lönigs.

Anfftand der Griechen, (deren Gesandte an Darins. Mierander felbst im innern Affen aufffeng), burch Antipag ter pereitelt. 230.

26. Die Einnahme der nordöstlichen Pres
vinzen des Persissen: Reichs ware vielleicht des
größten Schwitrigkeit unterworfen gewesen, wend
nicht die enkannliche Raschheit des Siegers die Entwäuse des Verrätheres Bessus, nach der Ere 330 mordung des Durtus in Vactrien ein eignes Reich zu stiften, in ihrer Geburt erstickt hätte. Jest ward der Japartes M. Grenze der Mas 329 cedonischen Monarchie, wie er es disher der Pers
ssehnischen Gewesen war. Der Besis der reichen Hans
delsländer Bactrien und Sogdiana war ohnes
dem au sich von großer Wichtigkeit.

Mahrond dieses Juges, Hinrichtung des Philotas, und seines Waters Parmenio, die wahrscheinlich beide unschuldig an der ihnen Schuld gegebnen Berschwörung waren. 330. Seit dem Tode des Darins batte Alexans der fast stets Gegner in der Armee, weil der große Saule glaubte, daß damit allos geendigt sep. So sorge fältig Abrigens Alexander auch die Macedonischen Großen soust behandelte, so sieht man doch nicht bloß aus dem Seis

## 278 Wierter Abschnitt. Macedon Monarchie.

Beilpiele bes Clitus, wie fower es ihnen warb, ihre alten Berbaltniffe gegen ihre Ronige zu vergeffen.

27. Alexanders Indifche Eppendtion batte ihren Grund allerdings in dem Sange ju comantifchen Unternehmungen, ber in feinem Chas rafter lag. diaBie natificheiwar es aber auch, baß bet ber eignen Unficht ber Derfifchen Drache, bei ber Groberung fo reicher Lander, und bei ben gros Ben Sandelsentwürfen des Ronigs, allmablig bei ibm ber: Plan gar Eroberungabes lanbes reifen mußte, das wen ibm allgemein als bas eigentliche Goldland Affens Schilderte. : Mudritrigen Diermidne gelhaften geographischen Remtuiffe viel baft beit benn fein Reich schien vollig geschloffen griffigur? wenn man bis ans offliche Meer werbraugt -Allerdings Scheint es aber Alexander'n an feiner binreichenden Renntnig bes Landes gefehltesu baben, als er feinen Bug dabin unternahm. reditar e.

Alexander's Einfall, traf Nordindien, oder Panischi damals, ein., volkreiches und hochtultivites Land; den jesige Wohnsis der Seils, und zum Theil der Maratten, auch damals von triegerischen Volkerschiften Vewohnt. Er passirte den Indus dei Caxila (Atbork) P gieng über den Hudaspes (Bedut oder Chalum) undschung hier, indem er die Streitisseiten den Indischen Fürsten nunte, den Konig Porus. Er sehte darauf-über den Acesines (Ienaub) und Hydraotes (Rauvec). Die D. Grenze leines Zugs warider Pinkisch po phasis (Bepah), wo der Ausstand seiner Armee, auf der Halste des Wegs zum Sauges, ihn umguteb-

# I. Periode; bis auf Alexanders Tod 323.

ren gwang. Gein Rudweg gieng burd bas Land ber Dalli (Multan) bis jum Sphafpes, wo bie Armee größtentheils eingefdifft mard, um von biefem Klus in ben Acefines, und von biefem in ben Indus gu gelangen, ben man bis gu' feiner Mandung binunterfdiffte.

RENNEL Memoir of a map of Hindostan. London. 1705. (3 ed.), so wie

Sr. Cnotx Examen etc. (6. 274.) geben alle nothigen biftos rifd geographischen Aufschluffe über Alexanders Verfifche und Indtide Reldzuge.

28. Wenn gleich bie Eroberung Indiens von Mlerander aufgegeben werden mußte, fo war boch Die von ber Zeit an fortbauernde Berbindung Guropas und Indiens fein Werk. Indem er die Communication zu Lande durch angelegte Pflangstädte ficherte, follte die jur Gee burch die Rabrt feines Befehlshabers Rearchus bon ber Mundung bes Indus jum Guphrat ers öffnet werben. Er felber gieng ju gleicher Beit burch die noch nicht besuchten muften Provingen Bedrofien und Carmanien nach Perfis und Babylon zurück.

Die Schifffahrt bes Meard, (bie wir aus feinem eigmen Tagebuche, bas uns in Arrian's Indicis erhalten ift, tennen), bauerte vom Anfang Detober 326 bis Ende Rebruar 325, und ungefahr eben fo lange ber faft unglaubliche Darich bes Ronigs gu Lande.

The voyage of Nearchus, from the Indus to the Euphrates, by D. VINCENT. London, 1797. 4. Gine bet Sehrreichften Unterfuchungen, gugleich burd vortreffliche Charten erläutert. 29.

#### 280 Wierter Abschnitt. Macedon. Monarchie.

29. Der gange Umfang ber Eroberungen Mer randers mar, nachdem er Indien aufgegeben batte, genau ber bes vormaligen Derfifchen Reichs, und feine weitern Entwurfe erftrecten fich mobischein lich nur auf Arabien. Go leicht aber biefe Eroberungen gemacht waren, fo fcwer fchien es fie ju behaupten, ba bas, burch bie bestanbige Res trutirung ichon febr erichopfte, Dacebonien feine hinreichende Befagungen liefern Bonnte. Alles rander lofete diefe fcmere Aufgabe badurch auf, baß er bie Besiegten vor Bedruckungen ichuste, und ihre Religion respective; baß er bas Civils gouvernement meift in ben Sanden von Ginbeimis fchen, mehrentheils ber bisberigen Borfteber, ließ; und nur bas Commando der Befagungen, Die in ben hauptplagen und angelegten Colonien que ruchlieben, Macedoniern anvertraute. Es mar fein Grundfaß fo wenig ale moglich im Innern umzustoßen.

30. So einfach auch indeß die Plane Alex randers für den Anfang waren, so groß scheinen sie für die Folge gewesen zu senn. Babnion sollte Hauptstadt seines Reichs, und dadurch der Welt werden. Die Vereinigung des Orients und des Occidents sollte durch die Verschmelzung der herrschenden Völker durch heirathen und durch

Die

bie Erziehung, noch mehr aber burch die Bande bes handels, (bessen Wichtigkeit in Usien selbst viel robere Eroberer bald schäßen lernten); before bert werden. Die Ueberlegenheit seines Genies zeigt sich vielleicht in nichts so sehr, als in der Erhebung über alle Nationalvorurtheile, worin auch eben deshalb seine Macedonier ihm am wenigs sten nachkommen konnten. Unmöglich kann man diese ihm absprechen, wie man auch immer seinen Eharakter beurtheilen mag.

31. Unerwarteter Tod Alexanders an eis 323. nem Fieber zu Babylon, unter den damaligen Ums Apr. ständen der größte Verlust, den die Menschheit erleis den konnte. Bom Indus bis zum Nil lag die Welt in Trummern, und wer sollte den einzigen Baumeister ersesen, der das Gebäude wieder aufs führen konnte?

Die Krantheit Alexanders konnte durch die ausgestansbenen Strapazen, und durch die bose Luft, der er sich bei der Reinigung der Kandle um Babplon aussehre, sehr leicht verursacht werden. — Sicher starb er nicht an Gift; und bei der ihm vorgeworsenen Unmaßigkeit im Trunk muß man abrechnen, was Perside und Maecedonische Hoffitte war. War es anders bei Petet dem Großen? Wenn man seinen moralischen Charafter beurtheilen will, so vergesse man die natürliche Heftigkeit seiner Empfindungen, die der schnellsten Uebergänge fähig waren, und den unvermeidlichen Einsuß nicht, den bostanbiges Glud auf den Menschen hat.

5

galering GOOME

Aweis

#### 282 Wierter Abschnitt. Macedon, Monarchie.

#### Zweiter Zeitraum.

Sefchichte ber Macedonischen Monarchie vom Tode Alexand vers ves Größen bis auf die Schlacht bei Ipsus
823-301 \*).

Quellen. Hanptichrifffieller ift hier Diodor B. XVIII—XX. ber hier aus einem gleichzeitigen Geschichte foreiber Sieronumus von Carviel größtentheils schofte. Ihm zur Seite geht Plurarth inrseinen Biographien bes Eumenes, Demetrius und Phocion; so wie Justin La XIII ic. Bon Arrian's Geschichte ber Nachfolger Mleranders haben sich leiber! bloß einige Auszuge in Oborins erhalten.

Mannere Geschichte der Rachfolger Alexanders. Rutuberg. :: #787. - Mit gewohnter Eritif und Gelehrsamteit.

pem Tobe Alexanders gemacht wurde, enthielt die Reime zu allen den traurigen Revolutionen, die nachmals erfolgten. Nicht nur die Eifersucht und herrschlucht der Großen, sondern auch die Einmischung der Armee, zeigt sich hier schon auf eine furchtbare Weise. Und wenn man sich auch erst allmählig von der Idee der Herrsschaft

Der Europäifchen Begebenheiten unten in der Gefchichte bes eigentlichen Macedoniens nachgeholt werden.

#### U. Percy Man d. Schlacht bei Ipsus 301. 283

schaft ber königlichen Familie losmachte, so maren woch bie Berheltnisse; in dieser Familie telbert so verwiedelt undertraurig, daß ihr Fall unwermelde lich schieneses in the Formanne

Infland der A. Familie nach dem Tode Alexanders.
Er hinterließ eine schwangere Gemadtin Myrane, die etst nach 3 Monathen den eigentlichen Reichserben Ales rund et gebahr; einen undchten Sohn hertutes; seis wird undchten Waldbruder Arrhidaens, seine Mutter, die talze und grausame Olympias, und Schwestes Eleopatra, beibe verwittwet; die rankevolle Eurpabler, Edopter der Chane, einer Schwester Philipps, nachmalige Semablin des Königs Arrhidaens, und These salvenses, was These salvenses von Macedonien.

Bahmen Pheripp in ber unmundige Aletans
dor mitten piece un Adnigen ausgerufen, ins
den die Diegentschaft dem Pordiklas, Leonnas
tus und Meteager, (ver aber bald auf Anstiff
ten des Perdiklas ermordet ward,) gegeben wird;
Doch behielt Antipaser, dem Crarvous als
Eivilgouveritür zur Seite geseht word, die Leis
tung der Europäischen Angelegenheiten,

3. So mußte alfo von selbst die folgende Ges schichte eine Geschichte ber Satrapen wers ben, die unter sich selbst zerfielen, weil Alla herrs fichen, und Keiner gehorchen wollte. Es bauerte

equency Cropple

## 284 Bierter Abschnitt. Matebon. Monarchie.

Mongechte sich festere Massen bilbeten. In menie gen Periaden der Geschichte ist der Wechsel der Begebenheiten so groß, und eben daber die Ew haltung der Uebersicht: so schwer. Die Eintheis lung in brei Abschnitte, von denen der erste dis auf den Tod des Perdiktas 321, der zweite dis auf den Tod des Eumenes 315, und der dritte dis auf die Niedeelage und den Tod des Antigoe nus in det Schlacht bei Ipsus geht 301, ist dazu am zwecknäßigsten.

4. Erste Vertheilung der Provinzen burch
323 Perdiffas. Der eitle Mann scheint als Regent
sich eben dadurch haben geltend machen wollen, daß
er keine einzelne Provinz für sich nahm; und Alles
auf die Besehlshaberschaft der R. Armer rechnete,
die doch schon so viele Beweise gegeben hatte, daß
sie nicht gehorchen, sondern besehlen wollte.

Dei der Bertheilung, erbeit Ptolemans Lagi Mogopten, Leonnatus Mpfien, Untigonus Phrogion, Lycien und Pamphilien, Lpfimachus das Macedonische Thracien, dem Antipater und Craterus blied Mascebonien. — Der Fremdling Eumenes warde selbst das noch zu erobernde Sappadocien schwezisch erheiten haben, wenn Perdittas ihn hatte entbebren konnen. Die abrigen Provingen wurden entweder nicht neu vertheilt, abet die Stadthalter find auch nicht merkwurdig.

## II. Per.; bis auf d. Schlacht bei Ipsus 301. 285

- Derdittas wie wenig er auf den Gehorfam feiner . bisherigen Collegen murbe rechnen kannen. Der aligemeine Aufftand der von Alexander anges feebelten Soldner in Oberafien, die in ihr Vaterland jurud verlangten, ward zwar durch den gegen fie gefandten Porthon mit ihrem Untergange gestillt, aber es lag nicht an Porthon, wenn er sich nicht zum unabhängigen herrn von Oberafien machte.
- 6. Defto widerspenstiger bezeigten sich Leoninatus und Antigonus, als sie den Auftrag erhielten, Sumenes in den Besit seiner Provinz zu sehen. Der lette war zu stolz, Andern zu ges horchen, und keonnatus gieng lieber nach Europa die Cleopatra zu heirathen, wo er aber gleich ans fangs im kamischen Ariege blieb (f. unten), Perdiktas richtete darauf das Geschäft selber mit der A. Armee, durch die Bestegung des Ariara: 322 thes, aus.
- 7. Chrgeizige Absichten bes Perbiffas, burch eine Heirath mit Cleopatra ben Thron zu bes steigen, indem er die Nicaea, Antipaters Tocheer, verstieß. Eleopatra kam wirklich nach Asien. Ab lein als Perbiffas die Europtice, Philipps Schweis

286 Vierter Abschmitt. Macedon: Monarchie.

Schwestertachter, nach ber Ermordung Grer Dute ter Enane mit dem Konig Arrhidaeus auf Beelans gen der Armee vermählen mußte, bekam er in dies ser eine Nebenbuhlerin in der Regierung, und eine Gegnerin, die ihm sehr lästig war.

- 8. Berfuche bes Perdiffas den Antigonus und Ptolemaus durch Antlagen vor der Armee zu frurgen. Der erfte flieht zu Antipater nach Maces donien; und veranlaßt die Berbindung zwischen Antipater, Craterus und Ptolemaus, gegen Perdiffas und seinen Freund Eumenes.
- 9. Musbruch und auch Ende bes erften Indem Perbiffas felber gegen Megnpten 321 Rrieas. marfchirt, und feinem Rreunde Emmenes das Coms mando in Borderaffen lagt, fallen Antipater und Craterne in Uffen ein. Babrend der erftere gegen Perdiffas nach Sprien giebt, wied Craterus von Eumenes gefchlagen und erlegt. Allein ichon vos ber Unkunft bes Untipater war Perdikkas, nach Den wiederholten miglungenen Berfuchen über ben Mil zu fegen, bas Opfer ber Emporung feis seo ner Armee geworden. - Go maven alfo fcon drei ber hauptperfonen Derdiffas, Craf gerus und Leongatus, vom Schauplag abges greten; und ber fo aben flegreiche. Sumenes, jest Berr

II. Per.; bis auf d. Schlacht bei Ipfus 301. 287

herr von Borderaffen, hatte ben Kampf allein ger gen bie Berbundeten ju bestehen.

Perdittas dis jum Tode des Eumenes. — Wie bis 320 portion und Arrhidaeus schnell wieder abdanken, 315 wird Antipater Regent. — Neus Theilung der Provinzen zu Trisparadifus in Syrien. 320 Seleukus erhalt Babylon, und dem Antigos nus wird außer seinen vorigen Besikungen noch alles Land des geächteten Eumenes zugesprochen.

- nes. Indem der lette, durch Verratherei bestegt, 32a sich in ein festes Bergschloß Nora einschließt, um bessere Beiten abzuwarten, wird Untigonus herr von ganz Vorderasten; während Ptolemaus es wagt, sich Spriens und Phoniciens zu bemachetigen.
- 12. Tod bes Regenten Untipater, noch 320, der feinen Fround, den alten Polysperchon, mit Rachsekung seines Sohnes Cassander, zum Rachsolger als Regenten ernennt. Untigonus fängt jest an seine ehrgeitigen Plane zu entdecken, und wünscht, jedoch vergeblich, den Sumenes zu ges winnen, des die Gelegenheit nute, indem er ihr

Copie

288 Bierter Abschnitt. Macedon. Monarchie.

in den Unterhandlungen hintergeht, von feinem

- 13. Plan des Eumenes, fich in Oberafien zu verstärken, als ihm auf dem Wege dahin die Rachricht von seiner Ernennung zum Oberfeldherrn der Reniglichen Truppen gebracht wird. Wen konnte Polysperchon besser dazu mablen, als den Mann, der so eben in seinem Betragen gegen Austigonus einen so großen Beweis seiner Anhänglicht keit an das Königliche Haus gegeben hatte?
- 14. Bergebliches Bemühen des Eumenes, fich in Miederasien zu halten, da er dutch den Seesieg des Untigonus über die Königliche Flotte sis unter Clitus, die Herrschaft des Meers verliert. Er bricht nach Oberasien auf, und vereinigt fich dort im Frühjahr mit den Satrapen, die gegen den mächtigen Seleutus von Babylon unter Wafe sen steben.
  - 15. Als Antigonus, noch 317, ihm dahin folgt, wird hier der Sig des Kriegs. Allein so flegreich fich auch anfangs Sumenes behauptet, so tonnten doch weder Muth noch Talente: ihm bei ber Jügelloßgleit der Königlichen Truppen, und der Eifersucht der übrigen Befohlshaber, helfen.

# II. Ner.; bis auf d. Schlacht, bei Ipsus 301, 289

Angegriffen von Antigonus in seinem Winterquars tieren ward er nach dem Treffen durch die Meus 325 terei den Argyraspiden, die ihr Gepäck verlohe ren hatten, dem Antigonus ausgeliesert, der ihn hinrichten lassen mußte. In ihm verlohr das Königliche Haus seinen einzigen treuen Besschüßer.

16. Doch auch im Königlichen Haufe selbst war vieles verändert. Die nach Untipater's, ihe res Jeindes, Tode auf Polysperchon's Sinladung, um sich gegen Cassander zu verstärken, aus Splirus zurückgekehrte Olympias, hatte Arrhidaens und seine Gemahlin Eurydice hinrichten lassen; war 317 aber das solgende Jahr von Cassander in Pydna belagert, und nach ihrer Uebergabe wiederum hins gerichtet; indem Cassander die Norane und den 315 jungen König in seiner Gewalt behielt.

17. Dritter Zeitabschnitt, vom Tode bes 315 bis Enmenes bis jum Tode des Antigonus. — 301 Die Miederlage des Eumenes schien die Herrschaft des Antigonus in Affen auf immer gegründet zu haben, zumal da der jugendliche Greis von jest an in seinem Sohn, dem tapforn Schwelger und tokents vollen Schwärmer, Demetrius, sich selber gleichsam wiederaussehen sab. — Selbst Setem fus

# 290 Bierter Abschnitt. Macedon Monarchie.

tus hielt es für ficherer aus Babylon nach Aegep-213 ten ju flieben.

18. Aenderungen des Antigonus in den obern 314 Provinzen, und Ruckfehr nach Vorderasien, wo seine Gegenwart wegen der Vergrößerung des Ptos lemaus in Sprien und Phonicien, des Macedonis schen Cassander's in Europa, des tysimachus in Mysten, und des Cassander's von Carien in Vorderasien hochst nothwendig schien. — Er sest sich wieder in den Besis von Phonicien, das ihm zur Erbauung einer Flotte unentbehrlich war.

Belagerung von Eprus, 14 Monathe lang, 314—313. Sie zeigt, baß die Stadt von Alexander teinesweges gerftort war.

19. Der gefinchtete Seleutus wird der Stife ter eines Bundnisses gegen Untigonus und Demes trius, zwischen Ptolemaus, den beiden Cassans dern, und kysimachus. Allein Untigonus verhins dert ihre Vereinigung, indem er selber den Caris schen Cassander verdrängt, und seinen Sohn gegen Ptolemaus schieft.

Sieg des Ptolemaus über Demetrins bat Gas ga 312, nach welchem Selenkus nach Babylon zus kadgebt, und ungeachtet Demetrins nachmals ism bas hin folgte, fich doch forthauernd in Oberaffen bedanntet.

— Dagegen gab Ptolemaus Sprien und Phonicien schon wieder auf, sobald nur Antigonus mit der hauptmant fich ihm udberte 312.

жы, Google

# Il. Per.; bis auf b. Schlacht bei Ipfut 301. 291

20. Allgenreiner Friebe, mufchen Amis gomes und feinen Reinden, (nur mit Musfchluß! des Seleufus , dem Oberaffen wieder entriffen! werden follte,) gefchloffen. Die erfte Bedingung,: 31% baß jeder behalten follte, mas er batte, jeige gur Genage, bag Untigonus eigentlich ben Frieben vorschrieb; die zweite, daß die Griechischen Stabte frei fenn follten, enthielt ben Saamen ju einem neuen Rriege, den man anfangen tonnte menn man wollte; und bie britte, bag ber beranwachs fende Alexander, fo bald er mundig murbe, auf: ben Macebonischen Thron erhoben werden follte war, vielleiche absichtlich, das Todesurtheil bes unglucklichen Prinzen, ber noch in bemfelben Jahr nebft ffeiner Mutter von Caffander hingerichter wurde. - Auch Cleopatra ward fury nachher burch Untigonus Berauftaltung umgebracht, bamit ig Prolemaus feine Ampruche mit ihr erheirathen Ponnte.

mußte Feinhseligkeiten erzeugen, weil Prolemaus den Antigonns, und dieser wieder den Cassanden wingen wollte, ihre Besatungen aus den Griechis schen Gräbten zu ziehen, wozu Keinen Lust hattel Die Freiheit der Griechen war jehr eine leere Ides aber es ist nicht des einzige Beispiel in der Ges

Constitute Google

# 29.2. Wirten Abschnitt, Macedon, Mongrebie. :

schichte zodaß golitische Meen gevade dadit am wirtfauffen find, musun)sie isich iftlisse date habengmeit man ber auch so mocht refflich zu Botwändumere gebranchen kanne und

Bipedition Ads Deutetrius sur Wefreiung von Athen.

Bos. Es, war, wohl der feligige Lag feines Lebens, als er den Athenienern ibre Freibeit verfindigte! Menige unfeitite in der Geschichte find so phodosofic mertwurdig.

als Demeining boppelter Aufenthalt in Athenia

maus, und die Einnahme von Epprus, destimmer Untigonus mie ihm wieden formlich gur beichen gi indem er seinem Sohne bestehlt, eihn mieder ause Charus, 34 vertwiben.

Leicht ber größte und blutigfte in der ganzen Geschichte.

Licht ber größte und blutigfte in der ganzen Geschichte.

Und boch entschied er so wenig für das Ganze, ale ges

widnich Seesiege zu entwelben pflegen! Die Annahme!

das Chniglichen Titela, zwerft vom dem Giegen,

dann von dem Besiegten, und darauf von den übrigen,

war seit der Ausrottung der R. Familie nichts weiter, als

eine bloße Formalität.

306 23. Als die Eroberung Aegnstens felbst, ben Siegern mißtang, follie die reiche Fand etwaren wird bei der Obhobier, als Aerdinders von Alsein der Allein der Aegusten, dafür das Opfer werden, Allein der Genageren Denember von die merkwürdige Belactung der Handsten Pool iore

manus Coorle

# 11. Per.; bis auf b. Schlacht bei Ipfus 301. 293

tetes erwarb, so zeigte boch die treffliche Bers theidigung der Rhodier, was Disciplin und gut 305 geleiteter Patriotismus vermag. Es kam Demes trius fehr erwünscht, auf die Einladung der Athes 304 nienfer zu der nothwendigern Befreiung Griechen: lands abziehen zu können.

24. Zweiter Aufenthalt des Demetrius in Griechenland. Die Vertreibung der Besatzungen Cassander's aus den Griechischen Städten, besous, ders im Peloponnes, und die Ernennung des Des metrius zum Oberseldheren der Griechen, um Mascedonien und Thracien zu erobern, zeigte nicht bloß Cassander'n, sondern auch den übrigen Fürsten, wie sehr es ihr gemeinschaftliches Interesse sen, sich dem übernächtigen Antigonus zu widersessen.

der, Prolemaus und Seleukus, gegen Antigonus und feinen Sohn, burch Cassander gestiftet. Wie 302 leicht hatte es, auch nach dem raschen Einfall bes Lysmachus in Klein's Assen, dem Antigonus wers den mussen, das aussteigende Ungewitter zu zerztheilen, wenn der übermuchige Mann nicht zu sehr seinem Glücke getraut hatte!

26. Vereinigung des Scientus Cies Babyton and des inschwer in Phrygien. Ancigo: 301

omes Goode

## 294 Bierter Abschnitt. Macebon. Mohardie.

nus ruft seinen Sohn aus Griechensand zuruck, ber schon bis zu den Macedonischen Grenzen vorrgedrungen war, um seine Racht zu concentriren.
Der behutsams Ptolemaus dagegen wagt es kum,
in Sprien einzurücken; schon eine falsche Nuchricht von einer Niederlage bes kuftmachus konnte ihm zum Rückzuge nach Aegopten bewegen.

27. Große und entscheidende Schlacht bei Jon Ipfus in Phrygien, im Frühiahr 301. Sie tostete bem Antigonus nicht nur sein teben, sons bern vernichtete auch sein Reich, bus die beis den Sieger unter sich theilten, ohne sich um ihre abwesenden Verbündeten zu bekümmern. Ipsmaschus erhielt Vorderasien bis an den Laurus; Alstes übrige blieb dem Seleukus; nur dem Bender des Cassader, Plisthenes, gab man Cilicien.

— Demetrius war durch Hülse seiner Geemacht nach Griechenland entsommen.

28. Die fast ununterbrochene Kette von Kries gen seit Alexander's Tode machte es an sich schon unmöglich, daß für die Organisation des Innern viel hatte geschehen können. Sie scheint fast ganze lich militärisch gewesen zu senn. Doch wurden die vielen Bewastungen einigermaßen wieder durch die Anlage neuer Städte ersest, worie biese Küre

## II. Perc; bis auf d. Schlacht bei Ipfus 301. 295

Rurffen theils aus Gitelfeit, jur Berewigung ibger Rahmen, theils auch jur Behauptung ihrer Berrichaft, - benn es waren gewöhnlich militae rifche Colonien, - mit einander wetteiferten. Dennoch fonnte biefes nur einen fcmachen Erfas für die vielen Bedrückungen geben, denen die eine beimikhen Wolfer ausgesetz waren auf bereit Roften die Armeen ju leben pfleggen. Die Bers breitung griechifcher Sprache und Cultur -raubte ihnen vollends alles Eigenthamliche; ba ihre Spras chen ju blogen Bollsbiglecten berabfanten. Monarchie Alexander's giebt einen großen Beweis, wie wenig von einer gewaltsamen Mischung ber Bolfer ju erwarten fieht; wenn fie burch ben Ums gergang des Mationellen bei ben einzelnen erkaufe wird.

Hurnu opum regni Macedonici auctarum, attritarum et eversarum, causae probabiles; in Opusc. T. IV. Die Sammlung enthält noch mehrere Auffahe für Griechliche und Macedonische Geschichte, die nicht alle einzeln angeführt werden tonnen.

many Congle

## 296 Bierter Abschnitt. Macedon, Monarhie

#### Dritter Zeitraum.

Geschichte der aus der Theilung der Macedonischen Monderchie entstandenen einzelnen Reiche und Staaten feit bet Schlächt bei Ipsies.

# I. Gefdichte bes Sprifden Reichs unter. ben Seleuciden. 312-64.

Quellen. Beber für bie Gefdicte bes Sprifden noch får die ber Meguptifchen und Macedonifcen Reide. baben wir einen Sauptidriftfteller, ber fic gang erhalten batte. Die Fragmente aus ben verlohrnen Buchern bes Diobor, und feit ben Beiten, mo biefe Reiche mit Rom in Berbindung gerietben, bie bes Dolybins, viela Eridblungen im Livius, und bie Spriata bes Appiam find nebst einigen Biographien bes Plutarch bie Saupts quellen; und nur gu oft muß man fic an bie Auszuge des Juftin balten. gar die Geschichte ber Seleuciden fink indeffen and noch wegen ihrer Berhaltniffe und Rriege . mit ben Juben Josephus in feiner Archavlogie, fo wie bie Bader ber Dattabaer febr wichtig. Reben biefen Quellen find für bie Genealogie und Ebronologie biefer Ronige die vielen Dungen febr lehrreich, bie fich von ibnen erhalten haben.

Unter den neuern Bearbeitetn ift aufer der Beltgefchichte von Gutbrie und Gray Th. 3. der deutschen Ueberfebung, das hauptwerk:

VAILLAND Imperium Soleucidarum sive historia regum Syriae. 1681. 4. Die Untersuchung ist hauptschilch auf die Münzen gebaut. Go auch in:

Faction Annales rerum et regum Syrise. Viennae. 1754.

#### III. Per. Einzelne Reiche. I. Seleuciden. 297

im obern Aften durch Seleuciden ward zuerst im obern Aften durch Seleucus Mikator ges gründet. Es war ein großes, aber zusammenerox Bertes, Reich; und erhielt deshalb nie eine innere Festigkeit, als durch die Kraft seiner Herrscher. Aber diese fank schon mit dem Stifter; und die Verlegung der Residenz von den Ufern des Tigris nach Sprien verstocht es in alle Händel der weste lichen Welt; und erleichterte den Absall der obern Provinzen. Seine Geschichte zerfällt von selbst in die Zeiträume vor und seit dem Kriege mit Rom; aber sein Fall war, als dieser ausbrach, schon lange vorbereitet.

Selenkus erhielt 321 Babylon als Proving, mußte aber nach ber Bestegung des Eumenes 315 von dort stieben, weil er sich dem Sieger Antigonus nicht unterwers sen wollte. Allein durch seine gelinde Verwaltung hatte er sich dort so beliebt gemacht, daß er es nach dem Siege des Ptolemaus über Demetrlus dei Gaza 312 schon was gen konnte, mit einer schwachen Begleitung nach Babylon zurüczukehren. Mit diesem Jahre fängt das Reich der Seleuciden an.

2. Während Antigonus in Worderassen ber schäftigt war, geundet Seleukus in den nachsten no Jahren seine Herrschaft über gang Obersassen um so leichter, je verhafter dort Antigornus wegen feiner Sarte war. Nach bem Siege über den Nikanor von Medien, erklärte sich fast sie

ыны ин Соор Ге

## 298 Bierter Abschnitt. Macebon. Monarchie.

- Alles bort von felbst für ihn, und nach dem vers sin geblichen Zinge des Demetrius, wagte es Antigos nus auch selber nicht weiter seine dortigen Aus sprüche geltend zu machen. Bereits 307 war Ses leukus im Besis aller kander zwischen dem Eus phrat, Indus und Oxus.
- gegen den König Sandrokoktus. Er kam bis gem Ganges, und die genaue Werbindung, in die er mit Sandrokoktus trat, dauerte auch nacht mals fort, und wurde durch Gesandte unterhakten. Die große Menge Elephanten, die er von da zuspücktrachte, waren nicht der größte Wortheil von diesem Zuge; die Wiederherkellung der Werbindung mit Indien scheint seitdem ims mer fortgedauert zu haben.
- Ou 4. Durch die Schlacht bei Jpsus erhielt Seleukus sogleich den größern Theil der Länder des Antigonus, Syrien, Cappadocien, Mesopos kamien und Armenien; und Syrien ward seichem keider! Hauptland des Reichs, (doch blieb Coeles sprien und Phonicien in den Händen des Proles mäus). Wie ganz-anders hätte sich die Geschichte der Selenciden entwickeln müssen, wenn Seleucia am Ligris ihr Wohnsig, und der Eusphrat ihre Grenze geblieben wies?

g. Bechfelfeitiges Berbaltniß ber Reiche ges gen einender, die fest jufammen ein gewiffes Staatenfiftem bilben, in bem ein fichtbares Sete: ben jut Erhaltung bes Gleichgewichts, theils burch Bunbniffe, theils burch Beirathen fortbauere.

Betbinbung bes Seleutus mit Demetrins Bollorcetes, burd bie Beirath feiner Tochter, ber fconen Stratonice, um ben Berbandeten Ptolemans und Lyfmachus bas Gegengewicht gu halten, inbem Lyfimadus und fein Cobu Agathofles fic mit awei Doctern bes Btolemaus vermablt batten.

6. Die 18jdbrige Rube bie Affen nach bee Schlacht bei Ipfus genoß, zeigt, baß Seleufus bie einer ber wenigen Dachfolger Alexander's war, Die auch Sinn fur Die Runfte des Friedens hatten. Das Aufblugen mancher von den Stadten, Die er in Menge entweder wirklich neu anlegte, ober auch verschönerte, unter benen bie neue Saupte ftadt Angiochien in Sprien und bas boppelte Seleucia am Ligris und Drontes Die wichtigften find, mar vorzüglich eine Frucht ber Wiederhers Rellung bes Sandels mit ben oftlichen landern, Dem auch neue Strafen auf den Sauptfluffen Mfiens, befonders bem Orus, damale eröffnet gu fenn fcheinen.

7. Die immere Organisation seines Reichs war mad Catrapien, beren es 72 enthielt, gemacht Alleim \$ 3. 6

# 300 Wierter Libschnitte Macedon. Monarchie.

Affein die Maxime Alexanders, die Satrapien Eins heimischen zu geben, ward von feinen Machfolgern durchaus vergessen; wovon die Seleuciden bald die Folgen empfanden. Unter einem Fürsten wie Set leukus konnte freilich kein Reich leicht zerfallen, er kam diesem aber auch noch dadurch zupor, daß 293 er Oberasien an seinen Sohn Antiochus; zugleich mit seiner Gemahlin Stratonice, abtrat; jedoch nicht ohne vorläusige Einwilligung der Armee.

8. Krieg mit tyfimachus burch alte Gifers fucht veranlaßt, und durch Familienzwiste zum Ausbruch gebracht. Die Schlacht bei Eurupes 282 dion tostete tysimachus Thron und teben, und Worderasien ward Theil des Sprischen Reichs. Aber wie Seleutus nach Europa übergieng, um auch Macedonien einzunehmen, siel er durch die Hand eines Meuchelmorders, des Ptolemaus Cerausnus, und mit ihm sank auch eigentlich schon des Blanz des Reichs.

9. Die Regierung seines Sohnes Antiochus L.
bis Soter schien zwar in so fern noch keine unglücke
liche Regierung zu senn, daß das Reich im Gans 
zen seinen Umfang behielt; aber es ist in einem,
durch Eroberung gestifteten Staat, der sichere
Vorbote eines baldigen Verfalls, wenn die Bers
suche

# III. Per. Einzelne Restha A. Geleuciden. 30%.

suche zu neuen Eroberungen mißlingen, wie hier geschah. — Je mehr in einem solchen Staat Ale les au der Person des Regenson hangt; um defto schneller mußte die Ausartung einer Familie, wie die der Seleuciden, fublbar werden!

Die ersten Erberungen feines Baters' in Aleinaffen stützen Antiochus in nene Ariege, ob er gield bie Anofprache Antiochus in nene Ariege, ob er gield bie Anofprache Aprache Macebonien durch bie Heiner Sticktochter Polla mit Antigonius Gonatas aufgab. 277.
— Wergooniche Bersuche zur Umtersochung Bithpaniens 279, dessen Konig Misomobes die in Matedonion: eingen fallenen Gaftler (f. unten) zu Halle kuft, und ihnen Wohnste in Gabation giebt, 277, die fles und kach dem Siege des Antiochus über sie 275 fortdatenus Behaupten, und durch ibre Khailahme an den Avisyen als Goldner seitebem wichtig werden. — Auch der neuentostandene Stant Pergamus gedieh tron dem Augriff des Antiochus 263 auf Arsten des Sprifchen Meiche; und der Einfall in Aegypten zur Unterstühung des Redellen Magas, ward von Ptolemäus II. schon din poraus vereiselt. 264.

rung war eine Weiberregierung; und die innere. 247 Gemache des Reichs word sichtbar durch die tosse weiseng mohrerer der östlichen Propinzen, aus des nen sich das Perchische und Bactrische Reich bilben. Die grenzenlose Ueppigkeit des Hofts des softs des steinen die Ausurtung der herrschenden Familie, vie einmak im Sinken, ohnehin schoft wegen der beständigen Keirathen in ihr selbst, schwerlich wies der ausbammen kannes, wie

V

... Cioogle

#### 302 Wierter Moschnitt. Macedon Monarchie

Ginduf feiner Stieffdweffer und Gemablin Laob fae, und feiner, Somefter Upame, ber Bittme bes Magas. bir ihn in einen Rrieg mit Ptolemans IL. verflocht. um thre Enfortide auf Corque geltend au maden . ber burd eine Seirath mit ber Berenice, ber Cocter bes. Dtolemdus, nach Berftofung ber Laobice, enbigt, 260-252. Als er aber nach dem Tobe bes Ptolemans 247 bie Berenice wieber mit ber Laobice vertaufote, marb er von diefer aus Die Lodreifung von Barthien gefcab burd bie Bertreibung ber Macebonis foen Stattfalters, burd Arfaces, Gufter bes Saufes der Arfaciben; die von Bactrien bingegen burd ben Macen Doniffen Statthalter felbft, Theodotus, ber fic una abbangig machte. (Bon beiben Reichen f. nuten). Bebad begriffen biefe Reiche aufange nut jenes einen Theil pog Barthien felber, biefes Bactrien mid, vieffeicht and Sogbiene, aber beibe vergrößerten fic balb auf Soften ber Geleuciben.

847 Bis 20jährige Regierung ift eine ununterbrechene Reihe von Kriegen, in welche das schon geschwächte Reich theils durch ben Haß ber Laddice und Bestenice mit Aegypten, theils durch die Sifersuche seines Bruders Untio dus Hierax, theils durch bie Eifersuche seines Bruders Untio dus Hierax, theils durch die vergeblichen Versuche jur Wiedereinnahmer der obern Provinzen, gestürzt ward.

Ermordung der Berenice und baburch vernisactet bockennglicklicher Krieg init Ptolemans Evergetes von Boghpeten 247—244. Der Beistand den Selentus bei seinem ifingern Bruder Antivous, Statthalter von Borderafien, such, bringt zwar Ptolemaus zu einem Stillstand, 243, allein es folgt ein Krieg zwischen Beibete Mathern, in

oming Coorde

Dem Antiofus, anfangs Sieger, balb bestegt wird 243—
240, und während bessen sich Eumenes von Pergamus
auf Ansten Spriens tresslich vergrößert. 242: — Sein ero
fter Jug-gegen Arfaces, der sich mit dem Bactrischen Abnige verdündet batte, endigte mit einer Niederlage, 238,
die die Parther als die wahre Epoche der Grundung ihres
Neichs betrachteten; und bei dem zweiten Juge 236 ges
viold er selbst in die Gesungenschaft der Parther, in des
ge lange, vielleicht bis an seinen Lod, blieb 227.

T2. Sein alterer Sohn Seleukus III., 297 Eergunus, ward schon bald auf seinem Inge gegen den König Actalus von Pergamus durch 2248 Gift umgebracht. Doch ward durch seiner Mutter Bruders Sohn Achaeus sowohl in Vorderaffen die Herrschaft der Seleuciden wieder befestigt, als duch die Ktone dem jangern Bruder Antiochus, Statthalter von Babylon, ausbewahrt.

131-Die lange Regierung von Antiochus III. bis bem Großen, ist nicht wie die thatenreichste in 1822 der Speischen Geschichte, sondern macht auch Epoche, wegen der Verhältniffe in die jest Sprien mit Rom kommt. — Den Beinahmen des Großen komnte man sich in einer Reihe solcher Fürsten ziemkich leiche erwerken.

14. Große Macht des Cariers Hermias, der bald dem jungen König so gefährlich ward, des er fich seiner durch Meuchelmord entledigte. 218

unicas y Google

# 304 Bierier Abfchnitt. Maceben Bonardie.

Der große Aufstand, ben bie Satrapen von Medien und Perfien, die Brüder Molo und Alexander, wahrscheinlich im Einverständnis mit Jermias erregten, bedrohete den König mir dem Verlust aller obern Provinzen, endigte aber mit der Riederlage des Molo, als hermias endlich nicht mehr hindern konnte, daß ber König selber as gegen ibm zog.

Is. Die Ranke bes Hermias zwingen ben a20 Achaens in Vorderasien zu einer Emporung, allein Antiochus hielt es für wichtigen, zuerst den schon früher gefaßten Plan auszusühren, die Ptolemäer 219 aus ihren Besthungen in Sprien zu veriggen, der fo sehr er auch anfangs zu gelingen schien, doch 217 durch die Schlacht bei Raphia mißglückte. — Dasim bestigte aber Antiochus in Verbindung des Attalus von Vergamus, den Achaeus, der in die Festung von Sardes eingesperrt, durch Verräther

205 die obern Provingen, veranlaße durch die Wegnahme Mediens durch Arfaces III. — Der Konipf mie Anfaces endigte mit einem Bergleich, dies den der ihm Porthion und Hopred im forfaces Wogbgen ihm: Anfaces Laie ftand

stand gegen Bactrien versprechen muste. — Als lein anch der Krieg gegen Bactrien hatte einen Frieden zur Folge, worin der Bactrische Ko. 206 nig Enthydem feine Krone und Lander bes hielt. — Der Zug, den darauf Antiochus ges gen Indien unternahm, erstreckte sich schwerlich, oder doch gewiß nicht weit, über den Indus. Doch hatten diese großen Züge die Folge, daß die Herrschaft der Seleuciden in Oberasien, mit Auss nahme der jest förmlich abgetretenen Länder, wies derhergestellt ward.

Auf dem Rudwege burch Arachotus und Carmanien, wo er überwinterte, unternahm er auch eine Secerpebia tion auf bem Perfifchen Meerbufen, wo Berrha, das feine Freiheit behielt, als blubende handelsftadt ero icheint.

ten nach dem Tode Ptolemaus Philopators, und Werbindung mit Philipp von Macedonien, der damals in Usien kriegte. Zwar erreichte Antios 203 chus seinen Zweck, sich der bisherigen Besitzungen der Ptolemaer in Sprien, Coelespriens und Phos niciens, zu bemächtigen, allein er gezieth eben das durch zuerst in Handel mit Rom, die für ihn bis und seine Nachsolger entscheidend wichtig wurden.

18. Vergrößerung der Streitigkeiten des Kos nigs mit Rom durch die Eroberung des größten

century Group Net

## 306 Bierter Abschnitt. Macedon. Monarchie.

Theils von Borderasien und ber Thracischen Chers sonesus, zumal da auch Hannibal zu ihm 195 stückete und eine große Verbindung gegen Rom, das nach der Besiegung Carrhagos 201 und Macer doniens 197 auch Griechenland durch das Zaw berwert Freiheit zu gewinnen wußte, immer wahrscheinlicher wurde. Aber Antiochus verdarb Alles, indem er statt nach Hannibal's Rath die Römer in ihrem Lande anzugreisen, sich auf die Defensive seize, und von ihnen in Asien anges griffen ward. Die Niederlage bei Magnesia am 190 Sipplus nothigte ihn, auch die Bedingungen ans zunehmen die Rom ihm vorschrieb, und die Macht des Sprischen Reichs war auf immer gebrochen.

Die Gefcichte bes Rriegs f. unten in ber Momb

19. Rach ben Bedingungen bes Friedens mußte Antiochus 1. ganz Vorderasien (Asia cis Taurum) raumen. 2. Er bezahlte 15000 Las lente, und an Eumenes von Vergamus 400. 3. Hannibal und einige andre sollten ausgeliesert, und der jüngere Sohn des Königs, Antiochus, als Geißel gegeben werden. — Nachtheilig ward dies ser Frieden für den Sprischen König viel weniger durch den Verlust der abgetretenen känder, als durch

burch ben Gebrauch, ben bie Romer bavon mache Indem fie "fie größtentheils den Ronigen von Dergamus ichenkten, fehten fie in Diefen jege ibe rem geinde einen Rival an Die Geite, ben fe ftets nach Willfuhr gegen ibn gebrauchen fonnten. - Mich forgte Rom bafur, indem bie verfpros dene Summe in 12 Jahren terminweife abbezahlt werben mußte, bag man Sprien vors erfte gleich fortbauernd in ber Abbangigfeit erhielt.

20. Ermordung bes Konigs 187. Die Res gierung feines altern Cobns Seleulus IV. Phis lopator ift eine friedliche Regierung, aus Schwas 176 che. - Much ba er einmal icon bas Schwerde gezogen batte, um ben Ronig Pharnaces von Pontus gegen Gumenes beigufteben, ftecht er es aus gurcht vor Rom wieder ein. Er taufchte feinen Bruber 180 in Rom gegen feinen Gobn ein, ward aber ein Dps fer ber Berrichfücht feines Minifters Beliodor.

21. Antiodus IV., Epiphanes. Rom erzogen, suchte er Romische Popularitat mit 164 Sprifcher Ueppigfeit ju verbinden; und machte-eben baburch fich allgemein gehaßt und verächtlich. find über feine Gefdichte ju wenig unterrichtet, am mit Bewißheit ju entscheiben, ob nicht viel Bofes, bas von ibm gefagt wird, übertrieben fen, 11 2

cassy Goodle

## 308 Bierter Abschnitt. Macebon. Monarcie.

jumal in den judischen Rachrichten. Es ift wes nigftens bet allen seinen Lastern nicht zu verkennen, daß auch Reime zum Guten in ihm lagen.

22. Krieg mit Aegypten, veranlaßt durch bie Ansprüche der Vormunder des Ptol. Philometorauf Coelesyrien und Palastina. So dunkel auch einige Punkte in der Geschichte dieses Krieges sind, so ist es doch klar, daß Antiochus ihn stegreichführte, und herr von Aegypten geworden seyn würs de, wenn Rom nicht darein gesprochen hatte.

172

168

Der Bormand bes Rriegs von Megpptifcher Geite war, Das jene Provingen ber Cleopatra, (Somefter bes Mite tiodus, und Mutter bes Bbilometor,) von Untiodus IH. als Mitgabe verfprocen fevn; auch machte, wie es icheint, Dagegen Antiochus Epiph. von feiner Seite auf Die Regentschaft in Aegypten als Obeim bes jungen Rouigs Aufpruche, ber aber balb fur mundig erflart marb. -Anfang bes Rriegs und Sieg bes Untioons bei Pelufium 171, worauf auch Epprus ibm verrathen wirb. - Die Befeftigung von Delufium follte ibm fomobl ben Beffa Coelefpriens ficern, ale bas Ginbringen in Megypten erleichtern. - Mener Sieg 170, und Ginnahme Megoptens Dis auf Alerandrien. Det burch einen Aufftanb aus Ales ganbrien verjagte Philometor, wo man feinen Bruber Dbpfton auf ben Ehron fest, fallt bem Antisdus in bie Sanbe, ber mit ibm einen fur fic vortheilbaften Krieden folieft, und bagegen fich feiner gegen Obpfton annimmt. - Daber Belagerung von Mles sandtien 169; jeboch vergeblich. Rach feinem Rudzuge feließt Philometor fur fic einen Separatfrieden mit feis nem Bruber, bem gu Folge beibe gemeinfcaftlich res aierem

## III. Per. Cinzelne Reiche. I. Seleuciben. 309

gieren follten, und wird in Alexandrien aufgenommen. Der erbittente Antiochus erklatt jest den Krieg wieder gegen beibe Bruber, die in Rom Salfe suchten, und radt aufs neue in Aegypten ein 168, wo aber der Romifice Gesandte Popillius aus einem so hoben Lone fprach, daß er den Frieden mit der Heransgabe von Coppus und Pelusium erfaufen mußte.

phanes, der zusolge er griechischen Euleus bei den Bollern seines Reichs allenthalben einführen wollte; ist um desto merkwürdiger, je ungewöhnlicher sie in diesen Zeiten ist. Sie scheint ihren Grund theise in der Pracheliebe, aber auch zugleich in der Hablucht des Königs gehabt zu haben, weil er so sich die Schäße der Tempel, die seit der Bestegung seines Vaters durch Rom ohnehin schon nicht mehr geschont waren, am besten zueignen konnte. Der dadurch veranlaßte Ausstand der Juden der Juden unter den Makkabaern legte den Grund 167 zu der nachmaligen Unabhängigkeit dieses Volks; und schwächte nicht wenig das Sprische Reich.

Die Geschichte deffelben f. unten in ber indischen Geschichte. Der tiefe Berfall ber Finanzen ber Seleucio ben, ber seit ben letten Beiten von Antiochus dem Grosten so sichtbar wird, ertlart sich übrigens zur Genige theils aus ber mit ber Berminberung ber Einfanfte bena woch wachsenden Ueppigkeit ber Konige, wovon die von Antioch. Epiph. zu Daphne angestellten Feste 166 ein Besspiel geben, theils aus den großen Geschenten, die auch nach Entrichtung des Tributs fortdauernd nach

Consulter Google

310 Bierter Abschnitt. Macebon. Monarchie.

Rom gefcidt wetben mußten, um fic bart eine Parthei gu ethalten.

24. Auch sein Zug nach Oberasien, besons bers Persis, wo durch die Ginführung des gries chischen Cultus gleichfalls große Bewegungen ents standen waren, hatte außer der Wiedereinnahme bon Armenien, auch die Beraubung der Tempel jum Zweck. Er ftarb aber auf der Reise zu Bas bylon.

25. Da der eigentliche Thronerbe Demetrius als Beißel zu Rom zurückgehalten ward, so solgte anfangs der 9jährige Sohn des Epiphanes, Anstiochus V. Eupator. Während seiner kurzen Regierung sank das Reich der Seleuciden durch die Zwiste seiner Vormünder, den Despotismus der Römer, die fortdauernden Kriege mit den Jusden, und die anfangenden großen Eroberungen der Varther bereits zu einem ohnmächtigen Reiche herab.

Streit zwischen Lyfias, dem Regenten in der Abwesenheit des Epiphanes, und Philipp, den der König zum Bormund vor seinem Lode ernannt hatte, der mit der Niederlage Philipps endigt, 162. — Ausrlemung des jungen Cupators in Rom, um die Bormundschaft an den Senat zu bringen, der durch eine binübergeschickte Commission sie verwalten, und den König völlig wehra los machen läßt, wofür jedoch das Haupt der Gesandtschaft, Octavius, wahrscheinlich auf Anstisten des Lopias, ermor-

cipitato y Google

## III. Ber. Eingelne Reiche. I. Seleuciden. Bur

ermorbet wird. - Babrend der Parthifde Ronig Die thribat I. feine großen Eroberungen auf Roften bes Sprifchen Reichs in Oberaffen anfangt, entflicht Demen trins beimlich aus Rom, und bemachtigt fic bes Abrons, indem er den Enpator und Lofias binrichten lest. 161.

26. Demetrius I. Goter. Er brachte es bis babin, in Rom anerkannt ju werben; wovon jegt 150 Miles abhieng. Die Berfuche ju ber Erweiterung feiner Macht, indem er ben Kronpratendenten von Cappadocien, Orofernes, gegen ben Ronig Ariarathes unterftußt, batten ihren Grund theils in Bamilienverhaltniffen, mehr aber, wie faft alle politische Werhandlungen jener Beit, in Bestechungen. Er jog badurch fich nur bie Reinde Schaft ber Ronige von Megnpten und Pergamus gu, und ba er außerdem von feinen eigenen Unterthanen wegen feiner Schwelgerei gehaßt wurde, fo konnte Die fcamtofe Ufurpation des Alexander Balas, veranftaltet durch ben aus Babnion 154 vertriebenen Statthalter Beraflidas, einen Bunftling bes Epiphanes, nicht leicht miggluden, ba ibr bas noch schamlofere Betragen bes Romis fchen Genats, ber ibn anerkannte, ju Salfe tam. Das Sprifche Meich war bamals schon so tief ge: funten, daß ber Ronig wie ber Usurpator beide um ben Beiftand ber Juben unter Jonathan, bie man bieber als Rebellen behandelt hatte, bublen 11 1 muß

.....Goode

212 Bierter Abschnitt. Macedon. Monarchie.

mußten. In der zweiten Schlacht tam Demes trius ums Leben.

Dis 27. Der Usurpator Alexander Balas piss sucht sich durch eine Heirath mit der Eleopatra, Tochter des Ptolemaus Philometor, zu besestigen; zeigt sich aber bald des Throns noch unwürdiger als sein Vorgänger. Indem er die Regierung seis nem Günstling, dem verhaßten Ammonius übers läßt, gelingt es dem ältesten, Sohn des gebliebenen Demetrius nicht nur eine Parthei gegen ihn zur sammen zu bringen, sondern auch den Philometor zu bewegen, auf seine Seite zu treten, und ihm die Eleopatra zu vermählen, die er dem Balas nimmt. Die Folge dieser Verbindung mit Aegypsten war die Verdrängung und der Untergang des Balas, wiewohl die Schlacht auch dem Philomes

Die Nadricht, daß Philometor Sprien für fich habe erobern wollen, ift mabricheinlich fo zu versteben, daß er die alten Aegoptischen Besitzungen daselbst, Coelesprien und Phinicien, zu behalten dachte. — Warum batte er sonft seine Lochter einem andern Kronpratendenten gesechen?

28. Demettius II., Mikator, 145-141
126 und jum zweitenmal 130-126. Indem er burch
die Abdankung der Soldner seines Vaters diese erbittert, verursacht die Harte seines Günftings
Lasibes

was y Goode

## III. Per. Einzelne Reiche. I. Seleuciben. 313

Lafthenes eine Emporung in ber hauptftabt, ble mur burch bie Bulfe bet Juden unter ihrem Sobens priefter und Seerführer Jonathan gestillt werben founte. - Unter Diefen Umftanden erregte ein 145 Anbanger bes Balas, Diodoeus, (nachmals Trips phon gengunt,) einen Aufftand, indem er vorerft Antiochus, ben Gobn bes Balas, vorschob, und ibn wirklich mit Bulfe Jonathans in Untios chien auf ben Thron feste, aber auch bald, nach: 1146bem er vorber Jonathan burch Berratherei aes fangen genommen batte, burch Mord fich feiner 143 entledigte, und felbft die Krone nahm. — Unges 143 achtet fich Demetrius nur in einem Theile Gys riens behauptet, tann et boch ber Ginlabung ber Griechischen Coloniften in Oberaften folgen, bas jest bis jum Euphrat von ben Parthern erobere mar, ihnen gegen biefe beigufteben. - Aflein fo fiegreich er auch im Unfange mar, fo warb er boch bald Befangner ber Parther, und blieb, wenn auch als Konig behandelt, 10 Jahre in Diefer Bes bis fangenschaft.

29. Um sich gegen Trophon zu hakten, heis rathet Cleopatra ben jungern und bessern Bruder Antiochus von Sida, ber auch Trophon, ans 190 Jangs in Verbindung mit ben Juden, (die er aber bald selber bezwang,) bestegt und erlegt. Als Berr

### 314 Bierter Abschnitt. Macedon: Monarchie.

Herr von Sprien unternimmt er einen Bug gegen 132 die Parther, auf dem er aber, aufangs durch die Unterthanen der Parther selber unterfrüße, und siege reich, bald durch diese selbst in seinen Winterquare 131 tieren mit der Armee niedergehauen wird.

Wenn bie Nachrichten von ber ungeheuern Meppig teit feiner Armee nicht abertrieden find, so geben fie dem klärsten Beweis von dem militarischen Despotismus jener Beit. Durch die ewigen Planderungen und Erpreffungen waren die Reichthumer der Lander bloß in die Hande der Soldaten gekommen; und der Justand Sprieus mochte das mals ungefähr derselbe sepn, wie der von Megppten unter den Mammelucken Sultanen.

30. Der aus der Gefangenschaft ungerdeß ents
fommene Demetrius II. bemachtigt sich wieder
des Throns. Aber da er noch übermuthiger wird
als vorher, und sich in die Aegyptischen Händel
mischt, stellt Ptolemaus Physton einen Rival ges
gen ihn auf, Alexander Zebinas, einen seynsfollenden Sohn des Alexander Balas, von dem
se er geschlagen wird, und das Leben verliert.

Der Parthische König Phraates II. hatte ben Demetrius, bem seine Schwester Abobogune vermablt mar, and fangs aus ber Gefangenschaft nach Sprien gurudgeschickt, am baburch Antischus zum Radzuge zu zwingen. Wie bieser baranf blieb, hatte er ihn gern wieder eingeholt; aber Demetrius entlam.

126 31. Die folgende Geschichte ber Seleuciden 135 ift ein Gemählde von Burgerkriegen, Familiens 21wie

# IH. Per. Gingelne Reiche. I. Seleuciden. 315

ein Gegenstück findet. Der Umfang des Reiche ein Gegenstück findet. Der Umfang des Reiche wieng jest nur bis an den Euphrat, da ganz Obers afien den Parthern gehorchte. Und da auch die Juden ganzlich unabhängig wurden, so beschränkte es sich also auf das eigentliche Spries und Phômicien. Der Verfall war so tief, daß lange Zeit selbst die Romer sich nicht barum bekümmert zu has ben scheinen; theils weil hier nicht viel mehr zu holen war, theils weil es das sicherste schien, die Seleuciden sich unter einander aufreiben zu lassen, dies es ihnen nach der Beendigung des lesten Ariegs gegen Mithridat den Großen gestel, es sormlich zur 64 Römischen Provinz zu machen.

Rrieg amifden Alexander Bebina, und ber berrichfüchtigen Cleopatra, Bittme bes Demetrius, bie ihrenalteften Sohn Gelentus mit eigner Sand ermordet 125, weil er die Krone fic auffette, und diefelbe ihrem jum gern Cohn Untio dus Grppus giebt; ber fich aberbald genothigt fab, fein eignes Leben burd bie Ermotbung ber Mutter gu retten 122; nachdem Alexander Be-Bina bereits 123 gefchlagen und hingerichtet mar. -Dad einer Sjabrigen rubigen Regierung 122-114 wird Antiodus Gropus mit feinem Salbbruber Antiodus von Cygitus (Sobn ber Cleopatra von Untiodus Sie betes,) in einen Rrieg verwickelt, ber III mit einer . Theilung endigt, Doch fieng ber Bruberfrieg bald wies ber an, und indem bas elende Reich ganglich auseinanberfallen gu wollen fchien, marb Grppus 97 ermorbet. - Mis ber altefte feiner 5 Cobne, Selenins, ben Epo gicenus folyg und erlegte 96, bauerte ber Rrieg gwi-

#### 316 Bierter Abschnitt. Macebon. Monarchie.

fen beffen Cobn antisons Enfebes, unb ben Sohnen des Grppus fort; und wie Enfebes endlich vero brangt war 90, befriegten fic bie noch übrigen Cobne bes Gropus unter einander, bie bie Sprer, bes Blab vergiefens mabe, enblic bas thaten, was fie fcon lange Datten thun follen, und die herrichaft einem Anbern, Dem Ronia Tigranes von Armenien, übergaben 85. Dow Debielt die Bittme Des Eufebes, Gelend, noch bis 70 Mtolemais, beren alterer Cobn Antindas Afiatie Bus fic, als Tigranes, im Mithribatifden Briege von Lutull gefclagen warb, einiger Provingen Spriens Sch madrigte, 68; bie fom aber bad ber villigen Beffegung bes Mithribates burd Bompejus abgenommen. und gam Sprien, bas Tigranes abtreten mußte, gur Romb foen Proving gemadt warb, 64. Das Saus ber Seleuciden gieng fury nacher mit Antio ans Affath fus, ber 58 ftarb, und feinem Bruber Gelenfus Epbiofactes, ber burch feine Beirath mit ber Beres nice awar auf ben Megoptifchen Ebron erhoben, abet auf ihren Befehl ermordet murbe 57, pollig au Grunde.

### H. Gefchichte bes Aegyptifchen Reichs um ter ben Ptolemaern. 323-30.

Die Quellen diefer Geschichte find meift dieselben wie bei dem vorigen Abschnitt; s. oben S. 296.; nur leis der ! noch durftiger, da theils bei den judisch en Schriftstellern bier weniger zu finden ist; theils auch die Muzen der Ptolemder, da teine beständig fortlausende Beitrechnung auf ihnen bemerkt ist, sondern nur das jedesmalige Regierungsjahr des Königs, keine so sichere Wegweiser für die Stronologie sind. Bei einzelnen Geslegenheiten geben auch Inschriften wichtige Aufklarungen.

seese Google

# III. Per. Einzelne Reiche. II. Ptolemaer. 317

Bon Remern ift die Geschichte der Ptolemaer fast bloß.
chronologisch, aber nuch teineswegs in dem Geist bear=
beitet wie sie es verdiente. Außer den allgemeinen Wer=
ten (G. 2.) gehort hierher besondere:

VAILLANT historia Ptolemaeorum, Amstolod. 1701. fol. Etlanterung burch Sulfe ber Mangen.

Das, und vielleicht noch mehr, als es nach dem Plan Alexanders werden sollte; nicht nur ein mächtiges Reich, sondern zugleich auch Hauptsis des Welthandels und der Wiffenschaften. Allein die Geschichte Aegyptens wird fast bloß Gesschichte der neuen Hauptstädt Alexandrien; durch deren Anlage unvermerkt eine Veränderung des Nationalcharakters herbeigeführt wurde, die sich durch Gewalt nie hätte erzwingen lassen. Im Gessühl ihres Wohlbesindens, und der ihr gelassenen Freiheit ihres religiösen Eultus, versinkt die Nastion in eine politische Apathie, die man bei eben Wolke, das so ost sich gegen die Perser ems porte, kaum hätte erwarten sollen.

Alexandrien war zwar in seinem ersten Ursprunge eine militarische Colonie; allein es entstand hier bald ein Junsammensinß der Rationen, wie schwerlich in einer aubern Stadt der damaligen Welt. Man theilte die Einwohner in drei Elassen: Alexandriner, (d. i. Fremde aller Art, die sich dort niedergelassen hatten, und ter denen nächst den Griechen die Juden die zahlreichsten gewesen zu sepn scheinen;) und den Goldnern, deren sich die Konige bedienten. Ja wichtiger Alexandulen in

#### 318 Bierter Afchnitt. Macedon. Monarchie.

so vieler Radfict für die Geschicke wird, um befto mehr ift es zu bedauern, daß unsere Rachrichten daraber so wenig befriedigend find! — Ueber das Lotal des alten Alexandriens:

Bonamy description de la ville d'Alexandrie in Memoires de l'Acad. d. Inscript. Vol. IX. vergl. Briefe über das alte Alexandrien von J. L. J. Manso, in: Bermischte Schriften B.I.

2. Ptolemaus I. Soter, ber Cofn bes, Lagus, erhielt Megppten gleich in ber erften Theis lung nach Alexanders Tobe. Er fannte ben Werth Diefer Besigung, und war der einzige unter Mes randers Rachfolgern, ber Maßigung, genug batte, nicht Alles besigen ju wollen. Dennoch murbe er meift burch ben Chrgeit der übrigen Fürften mit in ihre Sandel verflochten, an benen er aber ime mer mit fo vieler Bebutfamteit Theil nahm, baß Aegypeen felber in Sicherheit blieb. Zweimal in sat biefem Lande angegriffen, durch Perdiffas, und of burch Untigonus und Demetrius, mußte er bie portheilhafte Lage beffelben ju feiner Bertheibigung ju nugen, und fugte außerdem in Diefem Beits raum außerhalb Ufrifa noch Phonicien, Sudas und Coelefprien, nebft Epprus ju feinen Befiguns gen.

Phonicien und Coelesprien war für Megypten als Seemacht unentbebrich, wegen feiner Holgungen. Der Besich beffelben wechselte ofters. Erfte Eroberung 320 bald nach der Riederlage des Perdiffas, durch ben Felbe berrm

beirn bes Ptolemans, Mitanor, ber ben Grifden Gatranen Laumedon Gefangen nimmt, und fic gang Spriens und ber Phonicifden Stadte bemachtigt, in bie et Befabungen legt. Aber 314 gebt es wieder an Antigonus nach feiner Rudfehr aus Oberaffen, und ber Belagerung von Torus, verloren. Bie barauf 312 Ptolemans ben Demetrius bei Gaga foligt, fest er fic zwar wieber in ben Befit biefer Lander, raumt fie aber fogleich, als Antigonus gegen ihn anrudt, und biefer behielt fie im Krieben 311. Bei ber Schliefung bes letten großen Bundniffes gegen Antigonus 303 occupirt fie Ptolemaus awar wieder, gebt aber auf die falfche Radricht pon einem Siege bes Antigonus wieber nach Megypten gurid. iedoch fo daß er die Stadt befeht behalt. Daber bleis ben ibm diefe Lander nach ber Schlacht bei Ipfus 301. Bon jest an bleiben die Ptolemder im Befig berfelben. bis fie fie burd ben aweiten Angriff von Antiodus DR. 203 verlieren.

Epprus, (6. 195.) fo wie die meiften übrigen Infeln, blieb in Abbangigfeit von bem, ber bie Serrichaft bes Meere batte, und tonnte baber, feitbem die Ptoles mder biefe behanpteten , ihnen nicht entriffen werben. Ptolemaus bemachtigte fich beffelben bereits feit 313. Doch blieben in ben einzelnen Stadten die Ronige, von benen Ritotles von Daphus, als er fich in gebeime Berbindungen mit Antigonus einließ, fterben mußte. 310. Aber nach ber großen Geefchlacht 307 gieng Epprus bena noch mieber an Antigonus und Demetrius verlohren. Rad ber Schlacht bei Ipfus 301 blieb es gwar ans fangs noch dem Demetrius, aber als biefer gegen Macen Donien jog , fand -Ptolemans 294 Belegenheit fic befo felben wieber gu bemachtigen, von welcher Beif an es bei Megopten blieb. - Eben burd ibre Seemacht fpiels ten die Aegoptischen Rouige auch oft bie herrn in ben Ruftenlandern Borberaffens , befonders in Gilicien , Cas rien und Pamphplien, die ihnen unter bem gweiten Pto-Lemder

#### 320 Bierter Wichnitt. Macedon. Monarchie.

lemder ganglich gebort an haben fceinen. 3hre bortigen Bestangen aber immer bestimmt anzugeben ift nicht wohl möglich.

3. Auch innerhalb Afrika erweiterte Profes maus fein Gebiet durch die Ginnahme von Ens rene; wodurch bas benachbarte Lybien, oder die Lander zwischen Eprene und Negopten, auch unter feine Herrschaft kamen. Wahrscheinlich kam auch bereits unter ihm ein Theil von Nethiopien zum Negoptischen Neich, worüber sich aber keine bes stimmte Nachrichten erhalten haben.

Die Einnahme von Sprene ward veranlaft burch insnere Unruben, wahrend Sprene durch Thimbron belasgert murde, indem ein Theil der vertriebenen Parthei der Optimaten zum Ptolemdus fioh, der fie durch seinen Feldberrn Ophellas zurückringen ließ, der fich Spresues bemachtigte, 321. Ein Ausstand, der 312 entfand, ward durch Agis, den Feldberrn des Ptolemaus, gestistt. Auein Ophellas selber hatte sich, wie es sceint, so zut wie unabhängig gemacht, kam aber durch die Treuslosseit des Agathokies, als er sich mit diesem gegen Sarthago verbunden hatte, um, 308. Spreux ward darauf von Ptolemaus wieder in Besig genommen, und an seinen Stiessohn Magas gegeben, der ihm 50 Jahre lang vorsstand.

4. Die innere Berfassung Aegyptens kens nen wir nur sehr unvollständig. Die Eintheilung in Distrikte oder Nomos dauerte fort, wenn fie auch vielleicht im Einzelnen Abanderungen erlitt. Die Die Königliche Gemakt erscheine mumschränkt; die auswärtigen Pepvinzen wurden durch Statthale verfregiert, welche bie Könige hinfandten; mahra schinkich waren auch dergleichen den einzelnen Die ftwikten Aegyptens vorgesehr; allein über die Organisation der Regierung in Aegypten selber hat sich fast gar keine Nachricht erhalten. Die hohen Staatsamter, wenigstens in der Residenz, scheinen ausschließend nur von Macedoniern oder Griechen hekleidet worden zu senn; kein Aegypter wird ere wähnt, der daran Antheil gehabt hätte.

In Alexandrien waren vier hohe Magistratepersonen ans gestellt: der Exegetes, der für die Bedürfnisse der Hauptstadt zu sorgen hatte; der Oberrichter; der Hauptstadt zu sorgen hatte; der Oberrichter; der Hoppomnematographus, (Ardivar?) — und der Traxyog vonragivog; ohne Zweisel Overausseher der Polizet, der für die nächtliche Rube sorgen mußte. Daß diese Magistrate, die auch unter den Römern fortbauersten, bereits unter den Königen gewesen son, sagt Strazbo ausbrücklich; daß sie aber schon in die Zeiten von Ptolemaus I. gehdren, läst sich freilich nicht beweisen.

— Die Zahl der Districte oder Nomen scheint vermehrt worden zu sen; vielleicht lag dabei die Abstät zum Grunde, keine zu mächtige Statthalter zu haben.

5. Gleichwohl ist es doch gewiß, daß die ater National: Verfassung und Verwaltung nicht ganzlich aufgehoben ward. Mit der Religion bileb auch die Priesterkaste; und ward auch ihr Einfluß geschwächt, so hörte er doch nicht auf. Z. Den

# 322 Vierter Wischnitt. Macedon. Monarchie.

Den Königen ward feson bei ihrem Leben so wie nach ihrem Tode von eignen Priestern ein gewisster Ger Cultus erwiesen. Memphis blieb, wenn auch nicht gewöhnliche Residenz, doch Hauptstadt des Reichs, wo die Krönung geschah; und der Tempel des Phiha baselbst der Haupttempel. Welchen Sinfluß erhielt nicht Negyptische Religion auf die Griechische? Es ist schwer zu sagen, welche Nastion mehr von der andern angenommen hat.

6. Richt nur ber Umftand, daß Megopten, fich zuerft aus bem allgemeinen Ruin wieder ers hob: fondern auch die fortbauernde Rube, Die es unter ber fast 40jdbrigen Regierung von Ptos Iemaus I. in feinem Innern genoß, mabrend bie übrige Belt von beståndigen Sturmen vermuftet wurde, batten unter jedem noch fo mittelmäßigen Regenten es aufbluben machen muffen, Ptolemaus I. mar gang ber Furft, ber biefe Cone juncturen ju nugen verftand. Zwar Rrieger, aber bennoch im hohen Grade kultivirt, und felber fos gar Schriftsteller, batte er Sinn fur alle Runfte des Friedens, und beforderte fie mit toniglicher Freigebigfeit; und mitten unter bem Glang, ben Den Thron bei festlichen Gelegenheiten umgab. führte er bennoch für sich das Leben eines Privata mannes.

pere de Google

7. Doch war es vor allen feine Liebe ju Bifs fenschaften, welche ibn vor feinen Beitgenoffen auszeichnete. Die Grandung bes Mufei mar eine aus ben Bedurfniffen bes Beitalters bervorgebenbe, und ben jest berrichend gewordenen Monarchischen Formen angemeffene, 3dee. 280 batten in jenen Beiten ber Berftorung und Ummaljung bie Wiffens icaften und Litteratur einen Bufluchtsort gefunden, als unter dem Schutz eines Burften? Gie fanden aber noch mehr, einen Bereinigungspunkt. Go konnten bie ernften Wiffenschaften bier ibre Musbilbung erhalten; und wenn gleich auch bie bier gleichfalle erwachende Critit feinen Somer und Sophofles Schaffen konnte; wurden wir ohne die Alexandriner noch ben homer und Sophoffes lefen?

Stiftung des Mufei (ber gelehrten Alademie) und ber erften Bibliothel in Bruchium (bie im Sarapendt entstand spaker); wahrscheinlich unter Leitung des Demertins Phalerens. Eine richtige Würdigung der Aerdienste des Musei hat man noch nicht. Aber welche Alademie des Renern Europas hat mehr geleistet?

Haxnz de genio saeculi Ptolemacorum in Opusoul. T. I.

r programa ay Color Old To

### 324 Bierter Abschnitt. Macebon. Monaudie.

8. Prosemans II., Philadelphus, Sohn bis von der zweiten Gemahlin seines Vaters, Beres nice, und schon 286 von ihm zum Mitregenten angenommen. Seine 38jährige Regierung war noch ruhiger als die des Vaters, dessen Geist in Allem sonst auf ihm ruhte, nur daß er nicht Kries ger war. Allein die Kunste des Friedens, Hans del und Wissenschaften, wurden dasür von ihm mit desto größerm Eiser besördert. Regypten ward unter ihm die erste Seemacht, und eine der ers sien tandmächte; und wenn man auch die Angabe Theobrits von den 33000 Städten, die ihm gehorchs ten, nur sur die Ungabe eines Dichters halten will; so war doch gewiß Regypten damals das blühendste Land der Welt.

Der Alexandrinifde Sanbel batte brei Sauptsweige. I. Den Landhandel burch Affen und Afrita. 2. Den Seehandel übers Mittelmeet. 3. Den Seehandel auf bem Arabifden Meerbufen und Indifden Meer. -Den Affatischen Landhandel, vorzäglich ben Indifden Caravanenbandel, mußte Alexandrien mit mebreren aus bern Stadten und Landern theilen; ba theils eine Sauptftrafe deffelben jest uber ben Drus und bas Rafpifche Meer jum fowargen Meer gieng; theils auch die Carananen, die burd Sprien und Defopotamien famen. fich aber bie Seeftabte Phonicieus und Worderaffens gro-Bentheils verbreiteten. - Der Sandel burd bas innere Afrita erhielt fowohl nach Beften als and befonders nach Suben einen großen Umfang. 3m 20. mar er Alexandrien icon burch die genaue Berbindung mit Eparene gefichert, und bie Strafen beffelben blieben obne Swei

www.suyCoone

# III. Per. Gingelne Reiche. II. Ptolemaer. 325

Sweifel biefelben, bie fie in frabern Beiten gemefen waren; allein viel wichtiger war ber Sandel in bie Gablander oder nach Aethiopien, in beffen Innerftes man jest eindrang, befonders aud wegen bes Clepbantenfange, fur ben febr große Unftalten gemacht, murben. - Die Schifffahrt auf dem Arabifden und Indie foen Meer batte auch gunachft ben Methiopifden Same bel gum Swed; weniger ben Indifden. - Die Anlagen, bie baju von Ptolemans gemacht murben, bestanden theils in Safen, (Berenice, Moos Sormos) am Arabiiden Meerbufen, theils in einer Caravanenftrage, bie son Berenice nach Roptos am Mil fubrte, auf bem bie Baaren weiter transportirt murben; (benn ber-Canal, ber bas Arabifde Meer und ben Mil verband, ift, wenn er aud vielleicht bamals vollenbet marb, boch nie viel gebraucht worden). Die große Rieberlage berfelben mat ber fleinere Safon von Alexandrien, ber burd einen Canal mit bem Gee Mareotis, und biefer burch einen andern mit bem Ril in Berbindung fand; und bie Rache richt, baß biefer viel voller und lebhafter als ber großere war, fann baber nicht befremben. - Den Sanbel auf bem Mittelmeer theilte bamale Alexandrien noch mit Rhobus, Corinth und Carthago. Unter ben Manufale turen icheinen bie Baumwollmebereien, beren Sipe gum Theil in ober neben den Tempeln waren, bie wichtigken gemefen gu fepn.

- J. C. D. DE SCHMIDT Opuscula, res maxime Aegyptiorum illustrantia. 1765. 8. enthalten die beste Untersuchung übet ben Alexandrinischen Handel.
- 9. Sehr wichtig ware es, in einem Staat wie Aegypten das System der Abgaben zu kennen, die unter Phisabelphus 14800 Talente Silbers (16 Millionen Thaker) ohne die großen Kornlies X 3 ferum

# 326 Bierter Abschnitt. Macedon. Monarchie.

ferungen, betrugen. Im ben answärtigen Provins zen, wie Palaftina, wurden fie durch jahrliche Berpachtungen an die Meiftbietenden, mit großem Drucke der Einwohner, erhoben. In Aegypten felbst scheinen fie sehr verschieden gewesen zu senn: doch machten die Bolle einen hauprzweig aus.

führte, beschränken sich auf ben Krieg mit Unties dus II. von Sprien, (s. oben S. 302.) und auf einen Krieg mit seinem Halbbruber Magasin Eprene, durch den auch der erste veranlaßt wurde. Jum Glück Aegyptens war Prolemaus II. ein schwächlicher Fürst, dem seine Gesundheit nicht erlaubte, seiber an der Spisse der Armeen zu stes hen. — Vereits unter ihm wurde durch wechselz seitige Gesandtschaften der erste Grund zu dem neuen Verhältnisse mit Rom gelegt, das nachmals für die Aegyptische Geschichte so wichtig wird.

Magas hatte Eprene nach der Niederlage des Ophellas erhalten 308; seine Gemablin war Apame, die Tochter Antiochus I.; er emporte sich 266, und wolltel selbst Aegypten angreisen, mußte aber wegen eines Aufstandes in Marmarika zurückgehn, doch wußte er 264 unch seinen Schwiegervater zu einem Einfall in Aegopten zu dewegen, den aber Philadelphus vereitelte. Magas endigte diesen Streit, indem er seine Tochter Berenice mit dem altesten Sohn des Philadelphus vermählen wollte, welches zu verschindern Apame zu ihrem Bruder Antiochus II. süchtete, und da Magas 258 starb, diesem zum Kriege gegen Metapoten

#### IH. Per. Gingelne Reiche. II. Ptolemaer. 327

gupten bewag, ber 252 endigte. — Die Gesandtschaft nach Rom ward durch die Giege ber Romer über Porrbus veranlast 273, welche die Romer 272 mit einer andern Besandtschaft erwiederten.

Nur die Einfachheit des Privatlebens, die dem Bater eigen gewesen war, erbte der Sohn nicht; und die Ueppigkeit, die bald die Fax milie der Ptolemäer, so wie die der Seleuciden zu Grunde richtete, sand bereits unter ihm am Hose Eingang, so wie auch die verderbliche Sitte der Heirathen in der Familie, die hier zu ihrer Ausartung noch mehr wie bei den Seleuciden beistrug. Schon Philadelphus heirathete nach der Berstoßung der Tochter des kystmachus, Arsinos, 277 seine leibliche Schwester, die gleichfalls Arsinos hieß; welche auch, so lange sie lebte, den größten Einstuß auf, ihn behielt, wiewohl er keine Erben von ihr bekam, sondern sie die Sohne der ersten Gemahlin adoptirte.

12. Ptolemaus III. Evergetes. Aus 246 bis einem handelnden Staat ward Aegypten unter ihm 221 zugleich eroberndes Reich; allein ungeachtet seines kriegerischen Geistes hatte doch auch Er den Sinn für die Künste des Friedens geerbt, der den Prolemaern eigen war. Seine Eroberungen trasen theils Asien in dem Kriege mit Seleukus II., und X 4

emails Google

# 328 Bierter Abschnitt. Macedon. Monarchie.

erstreckten sich bis an die Greuse von Baetsien; theils auch vielleicht, (wiewohl diese zweiselhaft sind,) bas Innere von Aethiopien, und die Wests luste von Arabien. Die Eroberung dieser reichem lander, die man so gut-bereits durch den Handel kannte, konnte indes bei einem so mächtigen Reische, wie Aegypten war, nicht lange ausbeiben; wiewohl sie Regypten nur in so fern nußte, alle der Gang des Handels dadurch gesichert ward.

Sauptquelle für bie Befchichte bes Ptol. III. ift bie Inforift auf bem von ihm freichteten Monument von Adule fu Methiepien, die ein chronologisches Bergeichniß feiner Croberungen enthalt, und wovon uns Cofmas Indicopleuftes eine Abichrift erhalten bat; jeboch haben neuere Untersuchungen es mahricheinlich ge= macht, baf fie aus amei Infdriften besteht, von beneu. nur bie erfte fich auf Dtolemans, bie andere auf einen fpatern Konig von Abpffinien begiebt. - 3hr ju Folge erbte er von feinem Bater außer Megpyten felber: Libpen, b. f. bas westliche Afrita bis Cyrene, Coelefprien, Phonicien, Epcien, Carien, Epprus und bie Epfladen. - Rrieg mit Seleutus Callinitus megen ber Ermordung ber Berenice (f. oben S. 302.) bis gu bem gehnjahrigen Stillftanbe 246-242. Babrend beffelben Eroberung von gang Spo rien bis an ben Euphrat, und ben meiften Ruftenlaubern von Rleinaffen, von Cilicien bis gum Sellefpont, Die bei ber Uebermacht gur Gee leicht einzunehmen fenn muß= . Db aber die Eroberung ber Lander jeufeits bes Enphrats, Mejopotamien, Babylonien, Petfis, Suffana und Debien bis nach Bactrien, fcon in biefe 3abre, oder erft swiften 242 und 230, fallt, last fic nicht gewiß bestimmen. Es fceint nach ber gurudgebrachten Bens te mehr Streifzug als Eroberung gemefen gu fepn, wenn

# Illimer. Einzelne Reiche. U. Ptolemaer. 329

er gleich in Efficien und Babylonien Stattbalter foste; und ber damalige Juftand von Affen, wo Selenkus mis feinem Bruder Antiocus hierar triegte, und bas kaum entstandene Parthische und Bactrische Reich noch schwach war, mußte diesen erseichtern.

Die fübliden Eroberungen (wofern fie überhaupt ibm beignlegen find;) murden in ber letten Regierungsperiode bes Ranigs in einem etgenen, von jenem verschiebenen, Rriege gomacht. Sie umfaffen a. bas Debrite von bem jegigen Abuffinien; (ba bas Wolferverzeichniß gleich mit Abpffinifden Boltern anfangt, fo muß man baraus folies Ben; daß Mublen icon Aegypten unterworfen mar;) und awar theils und vorzäglich die Gebirgfette lange bem Arabifchen Deerbufen; theils die Ebne von Gennaas, bis gu bem jesigen Darfur; theils die bobe Gebirgfette fublic oberhalb ber Quellen bes Rile. - Dieje Erobes rungen machte ber Rouig in eigner Derfon; und es wurden Sandelsstraßen aus biefen entfernten gandern nach Megypten gebahnt. Dagegen b. murde die 2B. Rufte von Arabien von Albus Pagus bis zu dem Sidende bes gludlichen Arabieus burch feine Befehlshaber gur Gee und au Lande eingenommen; und auch bier bie Sicherbeit ber Strafen hergeftellt.

Monumentum Adulitanum, abgedruckt in Fabric. B. Gr. T. II. Montraucon Coll. Patr. T. II. und in Cursuull. Antiquit. Amazican. Die Behauptung, daß das Deuknaf amei perschiedene Juschriften enthalte, ist ausgesührt von dem Englander Salt, in seinen Reisenachtichten in den Travols of Lord Valentia.

13. Es war ein feltnes Glud bas Aegypten genoß, drei große Könige ein volles Jahrhundert hindurch gehabt zu haben! Wenn jest ein Wechsfel folgte, so brachte dieses schon der gewöhnliche

manny Croonle

# 330 Bierter Abschnitt. Macedon. Monarchie.

Bang der Dinge mit fich; wie konnte leicht es ans ders senn, als daß die Ueppigkeit, die in einer Stade einreißen mußte, die der Hauptsiß des Welthans dels, und die Niederlage der Schäse der reichsten kander war, sich auch des Hofes bemeisterte?

14. Ptolemaus IV., Philopator. Ein bis so4 Schwelger und Tyram, der den größten Theil seiner Regierung unter der Vormundschaft des arglistigen Sosibius stand, nach dessen Abgange er in die Hande des noch schändlichern Agathos kles und seiner Schwester Agathoklea siel. Als Zeitgenosse von Antiochus dem Großen schien die Gefahr einer solchen Regierung für Aegypten doppelt groß zu senn; allein der unverdiente Sieg bei Raphia (s. oben S. 304.) befreiete ihn

Davon.

15. Die Vormundschaft über seinen zichrigen is Sohn Prolem aus V. Spiphanes, wollten zwar erst Agatholles und seine Schwester an sich reißen; allein als das emporte Volk eine schreckliche Justiz an ihnen ausübte, ward sie dem jungern Sosibius, und dem Tlepolemus übertragen. Die leichtsinnige und verschwenderische Administration des lestenn aber entzweite ihn bald mit seinem Collegen, der doch wenigstens den außern Anstand zu beobache

## IH. Per. Cingelne Reiche. II. Ptolemder. 331

bevbachten mußte. Jedoch die mislichen Umftande, in welche das Reich durch ben Angriff der verbam deten Könige von Sprien und Macedonien gereieth, bewogen die Aegypter sich nach Rom zn 208 wenden, und dem Senat, der das freundschafe: 202 liche Berhältniß mit Aegypten bisher forgfältig unterhalten hatte, die Vormundschaft zu überetragen.

Einrichtung der Bormundtschaft burch M. Lepidus, 201, ber die Administration dem Aristomenes ans Marmanien übertrug. Wie entscheidend wichtig, dieser Schritt für Negopten auf immer war, wird die Folge lebren. Durch den Krieg der Ridmer mit Philipp, und die Handel mit Antiochus, ward zwar Negopten jest aus der Berlegenheit gerettet, allein es verlohr doch 198 die Sprischen Besigungen, wiewohl Antiochus III. versprach, sie dereinst seiner Tochter Cleopatra, als Braut des jungen Königs von Negopten, als Mitgist zu geben; welche Che auch wirklich nachmals vollzogen wurde.

In diese Zeiten, in das Jahr 197, gehört die berrühmte Inschrift von Rosette, bei der Kronung des Königs au Memphis, nach erfolgter Bollichnigkeit, von der Priesterschaft als Denkmal ihrer Dankbarteit für die erhaltenen Wohlthaten gesett; und für die, alte Schriftkunde, wie für die Staatskunde von Regopten, gleich wichtig.

AMELIAON eclaircissements sur l'inscription Grecque du monument trouvé à Rosette. Paris. 1805.

HEXNE Commentatio de inscriptione gracca ex Aegypto Londinum apportata, in Commentat. Societ. Gotting. Vol. XV.

umana, Grácy le

### 332 Bierter Michnitt. Macedon. Monarchie.

phanes gemache hatte, wurden, wie er heranwuchs, schlecht erfüllt. Sein Vormund. Aristomenes siel 184 als Opfer seiner Tyrannei, und seine Harte erz weckte selbst Empörungen unter ben geduldigen Nes gyptern, die jedoch durch seinen Rathgeber und Felds herrn Polykrates gestillt wurden. Seine Rezierung fällt in die Zeiten, wo Rom die Macht von Maces donien und Syrien brach; und ungeachtet seiner maben Verwandtschaft mit Antiochus III., wußte Rom ihn doch in der Abhängigkeit zu erhalten; als lein seine Ausschweifungen stürzten ihn schon im 28sten Jahre seines Alters ins Grab.

181
bis der Altere sjährige Prolemaus VI. Philos metor unter Vormundschaft ber Mutter Cleopas era, Die diese bis 173 zur allgemeinen Zusriedenheit sührte. Allein als dieselbe nach ihrem Tode in die Hand bes Verschnittenen Gulaus, und des Lenaus kam, singen diese durch ihre Unsprüche auf Colespi vien und Phonicien den Krieg mit Antiochus Spis phanes an, der für Aegypten so höchst unglücklich lief, die Rom Friede gebot.

Nachdem Antiocus nach dem Siege bei Pefusium 171, nachdem Epprus ihm verrathen war, fich Aegoptens bis auf die Hauptstadt bemachtigte, entstand in diefer ein Aufstand, durch den Philometor verjagt, und sein jungerer

# III. Per. Einzelne Reiche. H. Ptolemder. 333

gerer Bruder Physlon auf ben Theon gesett wurde. 170. — Der vertriebene Philometor fiel dem Antiochus in die Hande, der ihn zu einem für sich vortheilhaften Separatfrieden notdigte; den aber diefer nicht hiels, sondern sich insgebeim mit seinem Bruder dahin verslicht daß sie beide gemeinschaftlich regieren wollten. 169. Wiedarauf Antiochus aufs neue in Aegupten eindrang, suchsten die beiden Könige Hulfe theils bei den Achtern, theile bei den Momern, die durch eine Gesandtschaft dem Angetochus befahlen, die Lander ihrer Bundesgenossen zu raumen, welches auch geschah. 168.

18. In dem aber schon balb entstehenden Greit zwischen ben beiden Brudern wird ber all 163 tere vertrieben und flüchtet nach Rom; wo man eine Theilung des Reichs zwischen den beiden beliebte, die aber der romische Senat nach Gutduns ten anderte, und wodurch die Streitigkeiten zwis schen beiden ernenere und erhalten wurden, bis ber 157 jangere in die Gefangenschaft des altern gerieth.

In der erften Theilung 162 erhielt Philometor Mes gypten und Epprus; und der schadliche Phosign Eparene und Lybien. Allein Phosion wußte es durch seine Gegenwart in Rom bahin zu bringen, daß ihm auch noch Epperu gegen alles Recht zugesprochen wurde; welches jedoch Philometor abzutreten sich meigerte; und da anch Eprene gegen ihn sich emporte, so war er in Gefahr, Alles zu verlieren. In dem Arlege, den er, unterstüht von Rom, gegen seinen Bruder führte, fiel er 157 in dessen Kinde; der ihm jedoch nicht nur verzieh, sondern auch Eprene und Lybien ließ, statt Epprus einige Städte gab, und ihm seine Cochter versprach.

# 334 Bierter Abschnitt. Macebon. Monachie.

beschäftigten ben Philometor fast ausschließend die Sprischen Angelegenheiten. Er unterstüßte ben Alexander Balas gegen Demetrins, und gab ihm selbst seine Tochter Cleopatra. Jedoch trat er nachmals auf die Seite des jüngern Demetrius, dem er auch die dem Balas genommene Tochter vermählte, und ihn auf den Thron seste. Allein in der Schlacht, die Balas stürzte, ward auch er wollich verwundet. Er war einer der bessen Fürsstein in der Reihe der Ptolemäer, wenigstens in Vergleich wit seinem Bruder!

20. Sein jungerer Bruber, Ptolemaus bis VIII., Phylou, (ober auch Evergetes II.)
bisher König von Eprene, ein moralisches und phys siches Ungeheuer, sehte sich durch die Beirath mit der Wittwe und Schwester seines Bruders, Eleopas ka, dessen Gohn er ermordete, und die er nache her gegen ihre Tochter, die jungere Eleopatra, vers sieß, in den Besis des Throns von Aegypten. Er vereinigte also zwar wieder das getheilte Reich; allein indem er die Einwilligung Noms durch Schmeicheleien erkanfte, behauptete er sich in Ales randrien durch einen militärischen Desposiss mus, der die Stadt bald zur Wüste machte, und ihn udthigte, gegen große Versprechungen fremde

# 111. Per: Enpude Wiche. 11. Ptolemaer. 33\$

Besonisten Einspladie: Jedoch ein neues großes Bischab' erzeugte einen Aufstand im Alexandrien ind Bescher indem 130 ber ihn zus Flück inach Enprus nöthigte; indem 130 ber Alexandriete die verstoßene Cleopatra auf den Thron erhoben. Allein durch Halfe seines Mechtruppen sehte er sich bald wieder in Besik, und behauptete sich bis an seinen Too:

Daß ein Tyrant dieser Art deunoch Freund der Wissenichaften und selbst Schriftsteller war, mag zwar immer eine
Merkwirdigkeit senn; indessen wird man doch auch in der Methode, nach der er handschriften in Requisition sotte,
und Gelebrte behandelte, die er scharrenweise verjagte,
den Despoten nicht verkennen.

Deuter, die jungere Cleopatra, auf Verlanger gier Alexandriner, den altern, Peolemaus IX. darhurus, der in einer Art von Exil in Epprus lebte, auf den Thron erheben; worauf sie dem junk me gern, ihrem Liebling, Prolemaus Alexander I., Epprus gab. Allein weil kathurus ihr nicht in Allem der nothigte-sie ihn Aegypten gegen Coprus zu roz vertauschen, indem sie das erstere ihrem jung ern von vertauschen, indem sie das erstere ihrem jung ern von vertauschen, und sah, als sie ihm nach dent Leben trachtete, kein anders Mittel sich zu retten, als ihr zuvorzukommen, wodurch er aber selber so serte

piece Google

# 336 Bierter Abschaitt. Macenau Monarchie.

Bersuch, sich des Throns wieder zu hemächtigen, 88 ums teben kam. Die Alexandriner festen, indes den ältern Bruder Lathurus wieder auf den Thron, der bis ins Jahr 81 regierte, indem se moseich Aegypten und Eppern besaß.

in Oberdgopten, das noch damals eine der reichten Stadte war, aber durch die Eroberung auch fast vollig gu Grunde gerichtet wurde; um 82. — Gangliche Aren: nung Cyranaifas von Magyvten, das Ptol. Physfon vals eignes Rebenreich seinem underten Sohn Apion vermacht hatte 117; und dieser nach einer ruhigen Regierung wiederum 96 den Römern vermachte, die ihm jedoch noch vors erste seine Unabhängigkeit ließen.

22. Lathurus hinterließ eine achte Tochter Bestenice, und zwei unachte Sohne Ptolemans uon Eppern, und Ptolemaus Auletes. Außerdem war aber noch ein ächter Sohn von Alest pander I. da, gleiches Nahmens, der sich das mals bei dem Dictator Sulla in Rom aufhiele, die zunächst folgende Geschichte ist nicht ohne Dunkelheiten, die sich wegen des Widerspruchs dem Rachrichten nicht völlig aufklären lassen. Uebers haupe aber war Aegypten jest ein Vall in den Sanden von einzelnen Kömischen Großen, die es als eine Finanzspeculation betrachteten, einen Aesten, ober mit Hoffnungen hinzuhalten; oder auch dagung dachten,

Digitized by GOOGLE

Sachten, das Land vollig zur Provinz zu machen. Schon jest sah man hier Aegypten als eine reife Frucht an; aber man konnte sich nur nicht dars über vereinigen, wer sie brechen follte.

Die erfte Nachfolgerin bes Lathurus in Megnoten mar feine acte Tochter Eleopatra Berenice 81; allein nach 6 Monathen fandte der bamablige Dictator Enlla feinen Clienten Alexander II. nach Megopten 80, ber bie Bevenice beirathete, und mit ihr ben Ehron beffieg. Allein nach 19 Tagen ermordete er fie; wurde aber, nach Appian, um eben bie Beit von den Alexandrinern megen feiner Eprannei felber ermorbet. Gleicwohl boren wir namber doch von einem Ronige Alexander, ber bis. . 73, ober nach Anbern bis 66 regierte, bamals aber aus Mogppten vertrieben nach Eprus flüchtete, und in Rom um hulfe ansuchte, die er burd Cafars Bermenbung auch vielleicht erhalten hatte, wenn er nicht balb gu Epai' rus geftorben mire. Er falte aber burch ein Teftament fein Reich Rom vermacht haben, welches awar . bet Cenat nicht annahm; jedoch auch nicht formlich abgelebnt gu haben icheint; fo daß oftere Berfuche gur Befinehmung in Rom gemacht wurden. (Entweder ift baber Appian's Radrict falfd; und es war dieg berfelbe Alexander II., ober ein anderer Pring deffelben Rabo. mens aus bem R. Saufe). Unterbeg war feit bem Cobe bes Lathurus bas Megpptifche Reich fcon burch Cheis lung gerfallen, benn ber eine unachte Cobn Dtolen maus batte Epprus erhalten, bas aber 57 ibm genome men, und Romifde Proving ward; und der andre Ptof. Unletes foeint fic and in einem Theile Megyptens, ober auch in Eprene behauptet gu haben, und mar mabr-Scheinlich Sould an ber Werbrangung bes Alexander, nach beffen Tobe Er auf ben Throu tam , obgleich bie Adnigin Gelene in Sprien, Schwester bes Lathurus, füribre

## 338 Bierter Abschnitt. Macebon. Monarchie.

ifre Cobne als date Radfommen, in Stom Segupton gu erhalten fucte. Er brachte es aber erft 59 burd Ci far babin, formlich anerfaunt ju werden. Alein bie Befoluffe Roms wegen Copern erregten in Alexandrien elnen Anfftand 58, wefchalb Auletes findtete und noch Rom fic mandte; (wenn es nicht vielmehr felbft Jutris quen Romifchet Großen waren, bie, um ihn wieber eine gufeben, ibn an bem Schritt bewogen). - Berfude bes Bompejus, es babin au bringen, burch Cats vereitelt. 57. Die Alexandriner fetten unterbes feine altefte Codtet Berenice auf ben Thron, die anfangs ben Geleufus . Cybiofactes, als rechtmäßigen Erben, beirathete; abet nach feiner hinrichtung fic mit Ardelaus vermählte. 57. - Birtliche Biebereinfebung bes Auletes, - burch ben erfauften Romifden Statthalter von Sprien, Gabining, und Sinrichtung ber Berenice, nachbem ihr Gemahl im Ariege geblieben war, 56. Allein ber elende Gurft, in gleichem Grade Beichling und Lorann, farb idon 51.

J. R. Forster Commentatio de successoribus Ptolemaci VII. in Commentationib. Soc. Gotting. Vol. III.

23. Ptolemaus suchte durch ein Testament das ist Reich seinen Kindern zu erhalten, indem er die beis ben altern, den izjährigen Prolemaus Dionys sos und die izzährige Cleopatra, die sich heirarthen sollten, zu Nachfolgern unter der Aussicht des Römischen Volles ernannte, und die beiden jüngern Prol. Neoteros und Arsinds dem Römischen. Sonat empfahl. Doch würde Aegypten nicht noch Iahre lang seinem Schiekfale entgangen, senn, wehr mehr

mehr aber die Reize und die Politik der Cleos patra, es hinausgeschoben batten. Indem fie bis burch ihre Berbindung mit Cafar, und mie Unto: 44 mins, fich ihr Reich erfrielt und felbft vergro: bis Berte, wird aber auch die Geschichte Megnotens jest 31 aufs innigfte mit Romifcher Geschichte verflochten.

Streitigfeiten zwifden Cleopatra und ihrem Bruber, angewet und unterhalten burch ben Berfonitrenen Dothin, ber bie Berwaltung batte, bie burd die Berbrangung bet-. Cleopatra, bie fic nad Gyrien fluchtete und Truppen anwarb, in einen formlichen Rrieg ausarten, als Cao far nach bet Beffegung bes Pompejus, indem er biefen \_verfolgte, nach Alexandrien fam, und im Rabmen Roms als Schieberichter gwifden beiden auftrat, abet burch die Lift ber Cleopatra fich gewinnen ließ. 48. fer Aufftand in Alexandrien, und Belagerung Cafars in Brndium, indem 'ber mifvergnugte Pothin ben Ber feblebaber ber R. Truppen Achillas in die Stadt giebt. Der barte Rampf, ben Cafar - bier gu befteben batte, zeigt theile, wie groß die icon laube genabrte Erbitten sung ber Alexandriner gegen Rom mar; theils aber auch, in welchem Maafe in Aegypten die Aevolutionen in der : Refibeng über bas Schidfal bes gangen Landes entichies ben, Nachbem Ptol. Dionpfos in bem Rriege umges tommen, und Cafar Sieger mar, blieb ber Cleopatta Die Rrone 47 mit ber Bedingung, baf fie ihren funs gern, noch unmundigen, Bruder heirathen follte; beffen fie fic aber, fo balb er beranmuchs, und bereits Memphis gefront war, durch Gift entledigte. 44.

24. Go lange Cafar lebte, blieb Cleopatra in feinem Schuße, und eben baber in ber Abs bangigleit. Micht genug, bag eine Romische Bes 3) 2 fakung 1 4 H &

esembly Grounds

#### 340 Bierter Abschnitt. Macedon. Monarchie.

satung in der hauptstadt gelassen war, mußte die Konigin nebst ihrem Bruder ihn noch selber in Rom besuchen. Als er aber ermordet war, nahm sie, nicht ohne Gesahr für Aegnpten, das Cassus von Sprien her bedrohete, die Parthei der Triums virs, und brachte es dahin, daß der Sohn, den sie von dem Casar haben wollte, Prolemaus Casarion, nach dem Tode ihres Bruders von ihr nen als König anerkannt ward. — Allein die tiefe teiden schaft, die bald nachher nach der Bester gung der Republikanischen Parthei Antonius für sie faßte, sessellichen Bersuchen den siegenden Octas vius sur sich ju gewinnen, auch mit ihm erlag.

Die Chronologie bes Decenniums, bas Cleopatra größtentheils mit bem Untonins burchlebte, ift nicht ohne Somierigteiten , und muß nach beu mehricheinlichten Bestimmungen, fo geordnet werben : Borgeforbert vor feinen Richterftubl, weil einige ibrer Befehlobaber ben Caffins unterftugt haben follten, erfcheint fie vor ihm in Earfus in dem Aufzuge einer Benus 41, worauf er ibr nad Aegypten folgt. Im J. 40 geht Antonius wegen bes ausgebrochenen Perufinifden Rriege nach Stellen, und vermablt fic bort aus politifchen Urfacen mit ber Octavia, mabrent Eleopatra in Aegypten bleibt. 3m Serbft 37 reifte fie gu ibm nach Sprien, wo er fich felber au einem Rriege gegen die Parther ruftete, ben bis Dabin feine Beldberen geführt batten; ließ fic Phonis cien, (außer Turns und Sibon) nebft Eprene und Coprus von ihm fchenten; und gieng 36 wieder nach Bles sandrien', mabrend biefer gelding gefcab. Rach bem geldattac

# III. Per. Ginzelne Reiche. II. Ptolemder. 341

guge febrte auch Antonius nach Aegopten gurad, und blieb gu Alexandrien. Er wollte gwar icon von bort aus 35 Armenien angreifen; allein es gefcah erft wirtlich 34, worauf er nach ber Gefangennehmung bes Ronigs triumphirend in Alexandrien einzog und die Lander Affens, bie theils erobert waren, theils noch erobert werben follten. vom Mittelmeer bis sum Indus, ber Cleopatra, ober ben dret Rindern ichenete, die er von ihr batte. Bie er barauf in Berbindung mit bem Ronig von Mebien bie Parther wieder angreifen wollte, brachte es . Cleopatra Dabin, Daß er mit ber Octavia formlich brach, die ibm Baffen guführen wollte, 33. Inbem baburd ber Rrieg awifden ibm und Octav unvermeiblich marb, unterblieb ber icon angefangene Parthifche Felding, und Cleopatra begleitete ben Antonius nad Samos 32, ber bie Octavia jest vollig verftieß. Eleopatra folgte ibm baranf auf feinem Feldguge gegen Detav, ber burch bie Schlacht bei Actium 2. Cept. 31 enticieben murbe. Bie berauf Octav fie nach Megypten verfolgte, murbe Alexandrien von ibin belagert 30, unb, nachdem Antonius fic ente leibt batte, übergeben; woranf aber and Cleopatra, um nicht als Gefangene nach Rom geführt gu werben, gleich= falls fic felber todtete.

25. Auch in dieser letten Periode erscheint Megypten als der Sit eines unermeßlichen Reich; thums, und eines genzenlosen turus. Selbst die Reihe der elenden Fürsten seit dem dritten Ptoles maer, schien seinen Wohlstand nicht heruntergebracht zu haben. Allein wie befremdend dieses auch scheint, so wird es doch erklärlich, wenn man bes benkt, daß theils die politischen Revolutionen ges wöhnlich nur bloß die Hauptstadt trasen, und im

### 342 Bierter Abschnitt, Macedon, Monarchie.

tande felbst ein fast beständiger Friede hereschte; theils daß es das einzige große handelstand war; und daß sein handel nothwendig in gleichem Maaße steigen mußte, als in Rom und im Römischen Reiche die Ueppigkeit stieg. Wie stark der Wachssthum des Römischen turns auf Aegopten zurückswirkte, zeige am besten der Zustand desselben als Romische Provinz; denn weit gefehlt, daß in dieser Periode der Handel von Alexandrien gestinsken wäre, (wenn es auch in den ersten Zeiten nach der Eroberung litt;) nahm er vielmehr nachmals außerordentlich zu.

III. Gefchichte von Macedonien felber und Griechenland, von dem Tode Ales randers bis auf die Romische Unters jochung. 323-146.

Die Quellen biefer Geschichte bleiben bieselben welche bereits oben S. 296. angesübrt find. Bis auf die Schlacht bei Jpsus 301 bleibt. Sauptquelle Diodor. Alslein der Zeitraum von 301—224, wo die Bruchstücke von Diodor, einige Biographien von Plurarch, und die untritischen Nachrichten ibes Justin sast die einzigen Quellen sind, ist nicht ohne Lücken. Seit 224 muß Polyedius als Hauptschriftsteller betrachtet werden. Auch da, wo wir sein vollständiges Werk nicht mehr haben, mussen die Bruchstücke desselben doch immer zuerst angesehen werden. Ihm geht Livius, so wie andre Schriftsteller der Römischen Geschichte, zur Seite.

### III. Per. III. Macebon. u. Griechenland. 343

Bon den Renern Bentbeitern, außer ben oben S. 2.7. angeführten allgemeinen Werten, noch besonders:

The history of Greece from the accession of Alexander of Macedon till the final subjection to the Roman power, in eight books, by John Gast D. D. London. 1782. 4. Benn gleich fein Meisterwert, boch zu wichtig um nicht ermähnt zu werben.

a. Bon ben brei Sanptreichen, welche aus ber Monarchie Alexanders entftanden, war Mas' cebonien felber, sowohl bem Umfange nach Caumal ba auch Thracien bavon als eigne Pros wing bis 286 getrennt blieb), als auch in Ruck ficht auf Bolksmenge und Reichthum bei weitem bas ichmachfte. Steboch als bas Sauptland bee Monarchie bielt man es bem Range nach fut Das erfte, von wo aus bas Gange anfänglich, wenigstens bem Rahmen nach, regiere wurde. Ale lein bereits feit 311 ward es nach bem Umergang der Kamilie Alexanders ein vollig abgesondertes Reich. Sein außerer Wirkungefreis befchrantte fich feitbem auch größtentheils nur auf Griechen: land, beffen Geschichte baber auch aufe innigfte mit ber von Macebonien verwebt bleibt.

Buftand Griechenlands nach dem Tode Aleransbers: Eheben lag in Trummern; Corinth hatte Mazcoboniche Befahung; Sparta war durch die Riederlage gedemuthigt, die es bei dem versuchten Aufkande gegen Macedonien unter Agis II. 333—331 von Antipater erlitten hatte. Dagegen war Athen in bluhenderm Zusanda

www.Coogle

#### 344 Bierter Abschnitt. Macedon. Monarchie.

ftande, und wenn and auf fich felbft beforintt, boch noch burch feinen Ruf, und feine Seemacht, ber erfte Staat Griechenlands.

2. Obgleich dem Untipater bei der ersten Bertheilung der Provinzen Craterus als Civile gouverneur an die Seite gesetzt ward, so behielt er doch die Leitung der Angelegenheiten; und der, gleich nach dem Tode Alexanders von den, sür die Wiedereroberung ihrer Freiheit enthusabmirten, s23 Griechen angefangene, Lamische Arieg sehte ihn, nach der so schweren als glücklichen Brew digung dessehen, in den Stand, Griechenland noch viel härrere Fesseln anzulegen, als es bis dahin getragen hatte.

Der Lamifde Arieg (vorbereitet burd bas Gbift von Alexander, baf alle griedifche Emigrirte, 20000 an ber Bahl, und meift im Macebonifden Jutereffe, folle ten in ihre Baterftabte gurudfehren barfen), wurde ans gefangen burd bie Demofratifde Parthei in Athen, an ber fic balb auf Antrieb bes Demoftbenes und Spo peribes faft alle Staaten bes mittleren und norblichen Griedenlands, außer Boeotien, und die mehrften bes Peloponnefes, außer Sparta, Argos, Corinth und bie Achder, folugen. Gelbft im Berferfriege mar die Gis nigfeit nicht fo groß gewefen! Dagu tam ein Anführer, wie Leoftbenes. - Mieberlage bes Antipater und Ginfoliefung in Lamia; bet beffen Belagorung aber Leofthenes bleibt, 323. Obgleich auch Leonnatus; ber in der hoffnung, burd bie heirath mit ber Cleopatra ben Ehron gu besteigen, ju Sulfe tam, gefchlagen warb und blieb 322, unterlagen bie Grieden boch ber Dacht, Die

### Ill. Per. III. Procoon. 11. Griechmland." 345

11: Eraterus aus. Affen bem Wastpater gu Salfe führte: ... Und als es wollends bem Untipater gladte, das Bund: niß gu trennen, und mit jebem eingelnen gu negotitren, fonnte er vollig Gefete vorfdreiben. Die meiften Stabte :... erbielten Macedonifche Befahungen; und Athen fonnte anfer biefer feinen Frieben, den Phocion und Demas bes vermittelten, nur burd eine Berauberung feiner Berfaffunge (indem bie demern, Burger von bet Theilnahme an ber Regierung ansgeschloffen, und meift wad Thracien verpflangt murben), und bie verfprocene Muslieferung bes Demoftbenes und Soperibes, melengen; mogegen Obocion an die Spise bes Staats fam. - Die Metoler, Die gnlett befriegt wurden, erbielten einen beffern Frieden, als fe boffen durften, weil : Antipater: und Graterne gegen ben Perbilfas nad Affen eilten.

3. Der Haß, der sich bereits bei Alexans bers ledzeiten zwischen Antipater und der Olyms pias, weil er se nicht wollte herrschen lassen, entsponnen hatte, hatte die letztere bewogen, sich nach Epirus zurückzuziehen; da besonders der Einssus der jungen Königin Eurydice (s. oben S. 285.) sie noch mehr erbitterte. Da Antipater kurz nach seinem Zuge gegen Perdikkas, auf dem sein Gehülfe Craterus umgekommen, und ex selber zum Regenten war ernannt worden, starb, und 320 mit Uebergehung seines Sohns Cassander, seinen Freund den alten Polysperchon zu seinem Nachs folger als Regenten und Obervormund ernannte, so entspann sich daraus eine Reihe von Streitig.

### 346 Bierter Abschnitt. Macedon, Monarchies

ihrem Ungluck die Königliche Familie verflochten wurde, und die, indem sie mis dem Untergange beefelben endigte, Cassander die Herrschaft Macer boniens verschafte.

Entweidung bes Coffanber gu Antigonns 319," nachs . bem er fowohl in Macedonien und Griedenland fich eine Parthel gu maden gefucht, (befonders ba et einen feiner Greunde Mifanor ale Befehlebaber nad Athen brabte); ale ben Untigonus und Ptolemaus in fin Intereffe gegogen hatte. - Maafregeln bes Polpfperdon, Ach ibm gu wiberfeben , indem er theils bie Diampias aus Epicus gurudrief, (bie es aber ohne Armee noch 'nicht wagte, ju tommen); theils ben Eumenes gum. Be= fehlebaber ber R. Eruppen in Affen ernannte, (f. oben . 6. 288.) thefit big griechifden Smaten burd bie Burnd: giebung ber Macebonifchen Befabungen, und Beranberung ber bem Antipater ergebenen Regenten, ju gewinnen fucte. Diefe fagen aber in ben mehrften Stabten gu feft, als bag fie fic batten vertreiben laffen; und felbit bet Jug, ben er beshalb 318 nach bem Deloponnes uns ternahm, hatte nur halben Erfolg. - In eben bem Sabre eine boppelte Revolution in Athen, mobia Polpfpercon feinen Sohn Alexander gefchict batte, bem Borgeben nach den Mitanor ju vertreiben, in der That aber fic ber fo michtigen Stabt gu bemuchtigen. beibe fich gu einem Bwede gu vereinigen ichienen, fo entftand in ber Stadt querft ein Aufftand ber bemofratifden Parthei, burch ben bie bieberigen Degenten von Der Parthei bes Antipater, an beren Spipe Phocion ftand, geftarat murben, und letterer ben Giftbecher trine fen mußte; aber bald nachher bemachtigte fich wieber Caffander ber Ctabt; folog alle, bie weniger als-10 Minen batten, von der Staateverwaltung aus; und feste

4. Caffander, jest Serr, und julest feit 302 Ronig von Macebonien, befestigte biefe Berrichaft burch bie Beirath mit ber Theffalos nice, ber Salbichwefter Alleranders, und fuchte augleich feine Mutoritat in Griechenland moglichft ju verftarten. Zwar bielten fich noch Polnfper: con und fein Gohn Merander im Deloponnes; Die Staaten außerhalb beffelben aber maren, au: ger Actolien, entweder alle Berbundete von Cafe fander, oder hatten auch Macedonische Besatzing gen. Als nach bem vereitelten Bunbnig gegen ben Untigonus, an bem auch Caffander Untheil 314 batte, ber allgemeine Friede unter den Bedinguns 311 gen ju Stande tam, bag bie griechischen Stadte frei fenn, und ber junge Alexander, fobald er mundig

#### 348 Bierter Mbichnitt. Macedon. Monarchie.

Billibig mate," auf ben Macebonischen Ebron ers hoben werden follte, entledigte Caffanber fich feis ner und feiner Mutter Rorane burch ihre Ermors bung, mußte aber bafur auch einen Angriff von Polysperchon aushalten, ber ben Unwillen ber Macedonier nußte, den einzigen noch übrigen uns achren Cobn Mleranbers, Sertules, jurudaus bringen. Caffander half fich bagegen nur burch ein neues Berbrechen, indem er ben Polnsperchon burch bas Berfprechen ber Mitregentschaft zu ber Ermordung bes jungen Berfules bewog; ber jes boch, ba er fich des ibm verfprochenen Deloponnes fes nicht bemachtigen tonnte, wenig Ginfluß erhale ten ju haben fcheint. Gleichwohl bebielt Caffans ber einen gefährlichen Begner am Unitigonus und feinem Gobn, und wenn er bei bem erften sos Ginfall bes Demetrius in Griechenland burch ben gleich barauf ausgebrochenen Rrieg mit Ptolemaus sor frei tam, fo war bie Gefahr bei bem zweiten 302 Einfall besto bringender, wo ihn aber auch bie Burudberufung beffelben von feinem Bater megen bes neugeschloffenen Bundniffes befreite (f. oben S. 294.).

Antigonus ertidrt fich lant gegen Caffander nach feisener Burudtunft aus Oberafien, 314, foidt feinen gelbebern Ariftodem nach dem Peloponnes, und verbindes fich mit Polysperchon und feinem Sohn Alerander, wieswohl es Caffandern gludt, diefen letten burch die Ber-

fprechung bes Commenbos im Beloponnes für fic an geminnen. Er mard gwar turg barauf ermordet, allein feine Gemablin Ergte fipolis commandirte nach ibm . mit manulichem Muth. Unterbeg befriegt Caffander bie Mototer, weil fie auf Antigonus Geite maren 313: aber wie Untigonus 312 feinen Felbheren Ptolemaus mit einer glotte und Landarmee nad Griechenland fcid. te, verlohr er bort feine llebermacht. In bem grieben 211 warb' bie Freiheit aller griechifden Stabte bebungen; aber gerade biefes war ber Bormand gu mechfelfei= tigen fortbauernden Befehdungen; und als Caffander ben jungen Ronig mit feiner Mutter ermorbete, verntfacte bieg ben Berfuch bes Dolpfpercon, ibn burch ben jungen hertules ju verbrangen 310, beffen er fich auf Die oben beschriebene Beise entledigte, 309. - Bie barauf Caffander feine Dact wieber in Griechenland meiter verbreitete, mard Demetrius Poliorcetes, um dem Dtolemans von Megopten guvorgufommen, von feinem Bater nach Griechenland gefdidt, gur Ausfahrung bes Decrets ber Befreiung ber Grieden, 308, welches bie Biederherftellung ber Demofratie, und die Bertreibung bes Demetrius Phalereus, in Mthen gur Rolge batte. - Bon bem weitern Angriff bes Demetrius tam Caffander burd ben ansgebrochenen Rrieg mit Ptolemans frei. (f. oben. 6. 292.), und batte Duge, feine Dact in Griechenland wieder ju verftarfen, bis 302 Demetrius gum gweitenmal fam, und ale Dberfelbbert bes befreiten Griedenlands bis an die Grenze von Macedonien vordrang, worauf er von feis nem Batet nach Affen gerufen warb, und in ber Schlacht bei 3pfus 301 feine bortigen Ranber verlobr. Doch blieben ibm, obgleich ibm Athen feine Safen verfolos, feine Befigungen im Peloponnes, bie er noch au erweitern fucte, unb von wo aus er aud fic 297 wieder in den Beff& feines geliebten Athens feste, und ibm feinen Unbaut vergieb, nachbem er von bort ben Murpator Ladares verbranat batte.

#### 350 Bierter Abschnitt. Macedate Monachie.

- 5. Caffander überlebte die Sicherstellung seis nes Throns durch die Schlacht bei Ipsus nur drei Jahre; und hinterließ sein Macedonien als 298 Erbreich seinen drei Sohnen, von denen indes der Alteste Philipp kurz nach ihm starb.
- 6. Jedoch auch die zwei übrigen Antipater und Alexander stürzten sich bald selbst. Da Antipater seine eigne Mutter, Thessalonice, erz mordete, weil sie den Alexander begünstigte, mußte er stückten, und suchte Hulse bei seinem Schwies gervater, tysimachus von Thracien; wo er jedoch auch bald umkam. Weil indessen Alexander auch auswärtiger Hulse bedürftig zu sein glaubte, wandte er sich an den König Pyrrhus von Epis rus, und an den Demetrius Poliorcetes, (die beide nur kamen, um sich bezahlt zu maschen); ward aber von dem letztern nach wechsels seitigen Nachstellungen ermordet, und der Stamm
- 7. Die Armee ruft Demetrius zum König von Macedonien aus, mit, dem daher das Haus des Antigonus auf den Macedonischen Thron kommt, den es auch zuleht, wiewohl erst nach manchem Wechsel, behauptet hat. Seine 7jährige bis Megierung, in der ein Project das andere vers drängte,

national of Contract of Contra

brangte, mar eine beständige Reife von Rriegen, und weil er nie bas Gluck ertragen lernen konnte, fturgte ihn endlich fein Uebermuth.

Das Reich bes Demetrius bestand aus Macedonien, Theffalien, und bem großten Theil bes Deloponnes, auch war er herr von Megara und Athen. - Doppelte Eine nahme des von Caffander wiebereroberten Ehebens, 293 und 291; und vergeblicher Berfuch auf Thracien 292. Sein Rrieg mit Porrbus 290, in dem man einen neuen Alexander ju erbliden glaubte, machte bie Macebonier ibm foon abgeneigt; allein fein großes Projett gur Bies bereroberung des verlobrnen Affens, machte. Daß feine Reinde ibm guvortamen; und ber Saß feiner Unterthanen swang ibn , beimlich nach bem Peloponnes au feinem Sohn Untigonus gu entflieben. 287. Gein Unglud bewog Athen, fic auch bet Macedonischen Bes fagung gu entlebigen, und burd bie Wahl von Arcons ten feine alte Berfaffung wiederherzustellen; und obgleich Demetrius die Stadt belagerte, ließ er fich boch burd Crates jum Rachgeben bereden. Da er aber guch fo noch feine Projette in Affen ausführen wollte, mußte er fic Seleutus, feinem Schwiegervater, ergeben, 286, ber ibm bis an feinen Cob 284 bas Gnadenbrod gab.

8. Auf den erledigten Thron machten sowohl Porrhus von Spirus, als instmachus von Thracien Unsprüche; aber obgleich Porrhus, mit Abtretung der Hälfte, zuerst zum König ausgerusen wurde, so konnte er sich als Fremder doch 287 nicht langer als bis 286 behaupten, da er von ihmachus verdrängt wurde.

Die Konige von Epirus aus dem Stamm ber Geaciden waren eigentlich Fürsten bet Molosser. G.

### 352 Bierter Abfchnitt. Macebon, Moparchie

oben S. 190. herren von gang Epirus und biftorifc wichtig murden fle erft nach ben Beiten bes Deloponneff. fcen Rrieges. Geitdem regierten Alcetas 1. um 384 (ber im 16ten Gliebe Dachfomme bes Dorrbus, bes Sobns von Achill, fevn wollte); Resptolemus, Bater der Olympias, (durch beren Seirath mit Philipp 358 bie Ronige von Epirus in die genauere Berbindungmit Macedonien famen), † 352. Arymbas, beffen Bruber, † 342. Alexander I., Cobn bes Reoptole: mus, und Schwager. Alexanders b. G. wollte Eroberer in Beften werden, wie biefer in Often, blieb aber in Lufanien, 332. Meacides, Colm des Arymbas, + 312. Dorrhus II., fein Gobn, der Mjar- feiner Beit, und faft mehr Abentheurer als Ronig. Er blieb nach beftans bigen Rriegen in Macedonien, Griechenland, Italien und Sicilien, gulett bei ber Ginnahme von Argos 272. 36m folgte fein Cobn Alexander II., mit beffen Dach. folger Porthus III. 219 ber Manusftamm ausgieng; und wiewohl zuerft feine Tochter Deibamia folgte, fo führten ,doch die Epiroten bald barauf eine bemofratie' fche Regierung ein, bis fie 146 mit Macebonien und bem übrigen Griechenland unter Rom famen.

9. Durch Enfimachus Thronbesteigung kam zwar Thracien, und auch auf einige Zeit Vorder: asien, zu dem Macedonischen Reiche; aber alter 282 Haß und Familienverhaltnisse verstochten baid nache ber Instmachus in einen Krieg mit Seleukus Mit kator, in dem er in der Schlacht bei Curupedion Thron und Leben verlohr.

> Sinrictung bes diteften Sobns bes Lufimadus, bes tapfern Agatholles, auf Anftiften feiner Stiefmutter Arfinos; worauf fowohl beffen Wittme Spfanbra,

# III Det. III. Macedon. u. Griechenland. 353.

et und Me Brigber, ber icon aus Megopten bunch feine Stefmutter Berentee verbrangte, Brolemaus Ceraus und, ale anch feine machtige, jest verfolgte, Parthet füchtete, und ton gum Aries aufreisten.

Lus, als herr von Uffen, sich jest auch jum Ros wig: von Macedonion ausrufen ließ, dieß Land wirklich wieder Haupeland der ganzen Monarchie warden zu sollen; als Seleukus kurs nach seinem Undergange nach Europa durch die meuchelmörderis iche hand des Protomaus Coraunus siel, der 281 dusch die Schäfe des Ermordeten, und die noch werschen Truppen des Lysmachus, den Thron sich der chasser volligiehrester Arsinge rächte; aber widem er sich eben völlig sicher gtante, durch den Einfatt der Gallier in Macedonien Thron 279 und leben verlohe.

Der Einfall der Gallier, der Macedonien nicht nur, sondern auch Griechenland gänzlich zu verwühren drobte, geschah in drei wiederbolten Jugen. Der erste, nuter Cambanles (wahrscheinlich 280), gieng nur dis Thracien, weil er nicht start genug war. Der zweite im drei Hansen, gegen Abracien unter Ceretrius, gen gen Paorien unter Brennus und Acidorius, und gegen Macedonien und Murien unter Belgins, 279. Durch den lehten ward Ptolemaus geschiegen und blieb. Man ernannte in Macedonien darauf zuerst den Men leager, und darauf Antipater, die abet wegen ihn ker tunschieftelt schnell wieder abgesest wurden, zu Konte

Copiesa ey Croogle

# 3.54 Bierter Abschnitt, Massbon, Monguchier:

ger, worouf ein ebler Macebonier, Caft hangs, bas. Commando erhielt, und für biefmal Macchoniem befreite. Allein 278 erfolgte ber Sauptfintmien eis gentlich amar gegen Griedenland , in bem aber both Softbenes gefchlagen marb und blieb. Dbgleich Die Gries den vereint ate ibre Rrafte, aufboten, fo gludte es bem Brennus und Acidorius auf zwei Geiten in Griedeng land eingubtingen, und bis Delpbi, bem Bel ibiel Suges, ju tommen, wo fie, aber fich gurudzieben musig ten, und durch Mangel, Ralte und bas Somerbt großentheils aufgerieben murben. Doch feste uch ein Theil von ihnen innerbalb Ebracion; bas bebufch All Macedonien großentbeils verloren gieugt und ein anbieta bie Gorden ber Rectofager, Toliftobier und Eroca mer, giengen nach Borberaffen über, wo fie in ber von ibuen genannten Landschaft Galatten ibre Bobungs fin ben und behielten (f. oben & 300,). . Minn gleiff übrigens die Lectofager aus bem innerften Ballien gen Tommen waren, fo zeigt bod bie Art ber Angriffe, bal Die Sauptmaffen aus ben'achbarten Boffern beffanden! und wirflich waren bamais die Lander von ber Donen bis , sum Mittelmeer und bem Abriatifden Deer faft, gange lich von Galliern befett. - Dagegen fonnte bas verbundete Griechenland, (anger bem Deloponnet), iffatt . feum 20000 Mann entgegenstallen, ab es gleich feine - außerften Arafte aufbot!

11. Auf ben erledigten Thron des verwustes ten Macedoniens schwang fich jeht Antiganus von Gonni (Sohn des Demetrius), indem er seinen Mitbewerber Antischus I. Socer durch einen Vergleich und eine Heirath abfand. Ausein so glucklich er sich auch gegen die aufs nede vors bringenden Gallier behauptete zu so ward er boch

pon

### III. Men. M. Mecedon, n. Griechenland: 355

von dem aus Italien zusüstgekommenen Borrhus 274 verdeängt, der zum zweiten mal zum König von Macedenien ausgerusen ward. Wie aber Pyrrhus auch den Peloponnes erobern, und nach einem vers gehlichen Augriff auf das helbenmuthig vertheidigte Sparta sich Argos bemächtigen wollte, kam er 272 bei der Sinnahme um.

So auffallend auch diese hänsigen Weshel scheinen, so erklaren sie sich doch leicht aus der damaligm Art des Ariegswesens. Alles hieng von den Urmeen ab; und viese beständen aus Soldnern, die morgen bereit was ren; gegen den zu sechten, ben sie heute vertheibigten, sobold sie in seinem Segner einen muthigern oder gludzlichen Anstährer zu finden hofften. Die Macedonische Phalaur besonders bieng schon seit dem Code Alexanders nicht mehr von ihren Ansührern, sondern diese von ihr ab. Die Verarmung der Länder durch die Ariege machte, bas das Ariegshandwert fast das einzige einträge liche blied; und Niemand trieb dieß jest eistiger als die Gallier, die jedem, der sie bezahlen wollte, zu Dienst kanden.

Intigonus Gonnatas wieder jum Macedonis schen Thron, den Er, (jedoch erst nach einem hefeigen Kampfe mit Alexander, dem Sohn und Machfolger des Phrehus), so wie seine Nach: 266 kommen, von nun an ununterbrochen behauptete. Sobald fie aber vor fremden Rivalen sicher was ten, ward auch Griechenland wieder das Ziel

### 356 Bierter Abfchnitt. Macedon. Monarchiel

der Macedonischen Politik, und die Sinnahms
251 Corinths schien die Abhängigkeit deffelben zu fichern.
Allein durch die Errichtung des Actolischen, und des noch viel wichtigern Achäischen Bundes, ward hier der Grund zu ganz neuen Verhältnissen gelegt, die selbst für die allgemeine Weltzeschichtschie hocht wichtig werden. Auf se viele Stürme solles für Griechenland doch noch eine schöne Abende rothe solgen!

Die alte Berbinbung ber 14 Achaifden Stabte. (f. oben G. 184.) bauerte bis auf ben Tob Alexanders, gers fiel aber in ben nachfolgenden unruhigen Beiten, befons Ders feitbem nach ber Schlacht bei Ipfus 301 Dem es trind, und fein Goon Antigonus, ben Delpyqunes gum Sauptfie ihrer Dacht machten. Ginige biefer Stabte wurden nun von ihnen befest, in andern warfen fic. Eprannen auf, bie fie gewähnlich beganftigten. Allein 281 festen fic a berfelben in Freiheit, indem fie ben als ten Bund ernenerten; benen 5 Jahre nachher, als Antigonus nach Occupirung bes Macedonifchen Chrons aus bermarts befchaftigt war, bie anbern allmablig folgten. Aber midtig ward biefer Bund erft feitbem grembe baju traten. Dies geschah querft mit Gienon est burd feinen Befreier Eratus, ber nun Geele bes Banbuis fes wirb, und 243 auch bas fefte Corinth nach- Bertreibung ber Macebonifden Befagung, und Delara Dagu bringt. Seitbem verftartte fic ber Bund allmatilla burd Beitritt mehrerer griedifden Steaten, unter am bern Atben 229; erregte aber auch baburch bie Gifero fucht ber abrigen, und ward, wie er jest in die Sandel ber großern Mächte werflochten murbe, inbem Aratul. mehr Staatsmann als Relbberr, und an wenig felbftftame dig, fic sleich anfangs an Ptolemans II. anfolofe

### III. Per. III. Macedon. u. Griechenland. 357

unt gu oft ein Ball in ben Sanden von biefen. Die Saupteinrichtungen beffelben maren: I. Bollige politifche . Defchet aller velbanbeten Stabte, (wodurch er fic was alles frabern Robergtionen Griebenlande mefente lid unterfdied). 2. Bollige Beibehaltung ber innern Berfaffung jeder Stadt; bagegen 3. zwei jabrliche Bets fammlungen bet Abgeordneten aller Stabte ju Wegium, - madmale Corinth, jur Abthnung aller gemeinschaftlichen. Befonbers auswärtigen Angelegenheiten, auf bet fowohl' der Strateg, (angleid Relbberr und Saupt ber Union), als die 10 Demintgi, ober beoften Dagiftrate, ges mablt wurden. - Doch was mehr als Alles biefen achden Freiheitsbund bob, war, daß er an Aratus bis 213, Philopoemen bis 183, und Epcortas bis um 170 Manner hatte, bie ibm einen Beift einanbauchen and ausemmengubalten wußten; bis bie Romifche Politie ibn fomachte und fturgte.

w. Breitenbauch Geschichte ber Achaer und ihres Bundes.

Der Asolische Bund war um aus durch die Bebrit's kungen der Macedonischen Könige entständen. Die Aetwelet hatten gleichfalls eine ichtliche Bersammlung, Paus grechflum, zu Ehetmus, wo ein Strateg und Apolleti gemählt wurden; die ihren Staatsrath bilder fen. Außerdem hatten sie ihren Schreiber, ypaupuarade; und Ansselbast ift. Ihr Bund vergrößerte sich aber nicht wie der Achische, well nur bloß Aetoler dazu gehörten. In geder die Ration bei ihrer Seeranderei blieb, desto diere war sie bas Wertzeng der auswartigen, besonders der Mamischen, Politik.

13. Nach dem Tode des Sojährigen Antigos nus, der in seinen letten Jahren auf alle Weise, besonders durch eine Verbindung mit den Actos

manaray Croopile -

# 358 Bierter Abschnitt. Macebon. Mortarchie.

lern, ben Achaern entgegengearbeitet hatte, folgte bis ihm sein Sohn Demearins II. Er bekniegte 233 die Aetoler, die aber jest von den Achaern uns terstüßt wurden; und suchte besonders durch Bes gunstigung der Tyrannen in den einzelnen Stadten die Bergrößerung ber Achaer zu verhindesn. Seis ne übrige Regierung bildet aber fast eine kace in der Geschichte.

Die gewöhnliche Erzählung, baß er Eprene und Epbien erobert babe, ist eine Rabmenverwechselung mit feinem Obelm Demettins, Sohn bes Poliorcetes von ber Ptolomais, ben Diucarch König von Eprene deunt. Die Geschichte von Eprene zwischen 258—142 Mitt so gut wie völlig im Dunkeln. cf. Prolog. Trogi l. XXVI. ad calcom Justin!

14. Mie Vorbeigehung feines Sohnes Phis
lipp ward seines Bruders Sohn Antigonus II.
Doson auf den Thron erhoben. Die Ungelogens
heiten Griechenlands, wo durch eine sehr merkwarz
dige Staatsveranderung in Sparga Laus
Plutarth's Agis und Cleomenen uns genamm bes
kannt,) die Achaer einen gefährlichen Feind ers
halten hatten, beschäftigten auch ihn am meusten,
(wenn gleich die Unternehmungen der Mömst in
Illyrien seit 230 seiner Ausmerksamsteit mehr werth
gewesen waren;) und die Verhältnisse anderten sich
hier so, daß die Macedonier aus Gegnern der
Achaer ihre Verbündeten wurden.

<sub>state</sub>, Google

Saile

# Illigue. III. Maceion. ii. Griechenland. 339

Die Toffberning bes bimaligen Buftanbes von Charta, wo bie alte Berfaffing bet Form nach nich fortbifferte; aber feit ber Ausplunderung frember Lanber , "und be= fonbers felt ber Gelaubnig ber Berauferung ber Grund. Pade Bard Epitabeil 6, bie größte Bigfeicheit besi Bere mogens entstanden war. Die Wieberherftellung ber Epturgifden Berfaffung batte baber ben boppelten .3: Burdt: thetle burd ein neues Agmerifches Befes und Griffing ber Schulben bie Armen gu beginftigange theils burd bie Bredung ber Dacht ber Ephoren bie Bewalt ber Rouige gu vermehren. - Erfer Belfich att gur Beform 244: burd ben Ronig Eges III., ber aber anfangs nur balb gludte, und gulest burd ben andern Ronin Leonibas ganglich vereitelt ward, und mit bem " Untergange bes Mgis und feiner Familie 241 enbigte. ali Als ober auf Leonidas 236 beffen Gobn Cleomenes folgte, der die Plane bes Aratus, Sparta gum Beis tritt sum Ucaifden Bunde gu nothigen, fiegreich 1. .. vereitelte 227, finigte biefen burch eine gewaltfame Wevo Jution aus die Enforen, und führte Die Entwurfe bes Agis ans, indem er jugleich die Spartaner burch Aufanna fine ener Babl von ben Perivecis verstartte; und bie , 37 I wellied Berfaffing and im Pisvalleben wiederbets Belliet aber and gleich baranf, well and in einer tlete nen Republit eine Revolution ohne einen ausmartigen Arleg nicht befeftigt metben fann, bereits 224 bie Uddet and fir welche, ba fo gefflagen murben, burch Aretus bei Antigouns Diffe fucten , und auch erhielten; worauf Cleomenes in ber Schlact bei Gellafta 222 ber Uebermacht erlag, and nur mit Dube nad Megov: ten finchtete; Sparta aber die Fortbauer feiner Unabhangigleit von Untigonus als ein Gefdent amehmen mußte. Go vernngladte hiefer Berfuch einzelner großer Menfchen bei einem foon ausgeatteten Bolte. Sparta gerieth burd bie Streftigfeiten ber Ephvien mit ben Ros nigen Loffung und feinem Radfolger, Badanibas

was surface for the

#### 360 Bierter Abschnitt. Macedon, Monarchie.

bald in eine Anarchie, die damit endigte, daß aof fich ein gewiser Rabis ber Alleinberrichaft bemachtigte, und die bisberige Verfastung sturgte. Wer Gesichte großer Revolutionen studiren will, mache mit idieser kleinen den Anfang; man gebt vielleicht von teis uer mehr belehrt weg!

13. Philipp II. ber Cohn bes Demetrius. Als Jungling von 16 Jahren beftieg er ben Thron, ausgeruftet mit vielen Gigenschaften, Die einen großen Sarften bilden tonnen, und unter giacflis -den Umftanben! Dacebonien batte fic burch einen langen innern Frieden erholt; und bas Damifel feiner Politif, ber Principat bom Gries denland, ichien burch die Berbindung bes Antigos nus mit ben Achdern und ben Gieg bei Gellafia fo gut wie erreicht ju fenn. Allein Doffipp's Beitealter fallt in die furchtbare Bergroßerung Roms; und je mehr und je fraber er biefer entgegenfterbte, um defto tiefer wurde er in diefe gang neue Reibe von Berhaltniffen verflochten; Die fein übriges tes ben ihm verbitterten; und zufege, feitbem bas Une gluck ibn immer mehr jum Defpoten gemacht fatte, por Rummer in bie Grube fturgten.

16. Die ersten 3 Jahre Philipp's wurden fourch seine Theilnahme an dem Kriege ber Afhare gegen die Actoler oder den sogenannten Bundess genossender ausgefüllt, worten Philipp, uns acache

# III. Per. M. Macebon. u. Grischeulend. 362

genchert der Bereatherei seines Matisters Apellas und seiner Anhänger, die Bedingungen des Juise dens vorschneiben sonnte, nach denen jeden im Beschwichten gue Italien von Saunibal's Siege am Abraspunen murden mit Unsache, der Bescheinigung des Friedens, weil Philipp auf Anrachen des von den Romern verjagten Dem errius von Pharus, der bald Alles bei ihm galt, jeht geößere Enwulfe safte.

Mtfade bes Bunbesgenoffentriegs maten bie Minbereien ber Aufoler gegen bie Mefenler, beten fic bie Acier annahmen. 221. Die Rebler bes Bratus machten, baß' man fic an Philipp manbte 220, beffen gortfchritte aber bard bie Rante ber Raction Des Apellas, bie ben Arat fidrzen wollte, laune gehinbert wurden. ": Die Marnanter, Epiroten und Meffenier, nebft Gerbilais 2: Das' von' Inptlen', (ber aber balb fein geind muebe), waren auf ben Beiten Philipp's und ber Achder, bagegen bie Aetoler unter ihrem gelbheten Goopas an ben Spartanern und Elfern Berbanbete fanten. - Die wich tiafte Rolae Diefes Rriegs fat - Macobonien war, bas es " wieber anfieng duch eine Ge einfalle In werben. He Um oben bie Beit ein an fich tleiner Rrieg gwifden ben Sano belerepubliten Bojang und Rhobus, (auf beffen Gelte Bruflas I. von Bitbonien war), bet aber als. Sanbelefrieg, ba er über bie von ben Byjantinern augelegten Bolle entftand, in Diefem Beitelter eingig in feiner Art ift. 222. Die bamals gut Ger fo mantigen Abodier amangen ihre Gegner jum Radgeben. ~

### 363 Bierter Wofchnitt. Maccoon. Monarchie.

214 Mit Jannibal trae, hatten zulegt ein Bandniß zur Folgs, nach dem man sich wechseleitigs Sulfe zur Golgs, nach dem man sich wechseleitigs Sulfe zur Gertigung von Rom verfprach. Doch Rom wuste Philipp so viele Feinde an den Grenzen seines eige um Roche auf den Hals zu hehen, und seine Uler Germacht zur See so geschieden, und seine Uler Vermacht zur See so geschieden, daß die Ausschlung ienes Plans so lange verhindert nand be, die man ihn in Griechenland augueisen konntez wo' der gebieterische Ton, den er jeho gegen seine Perdundeten auzunehmen ansteug, da er im Gesselle Sphäre tres zen wollte, ihm viele Feinde machte.

Anfang der: Keindsetigletten; Roms genen Whilipp aleid ... and Rundwerdung bes Bundniffes mit Sannibal, burch Poffirung eines mit Eruppen befesten Gofdmabers an ben " : Ruften von Macehonien, bas ibn felbft bei : Applonia foldgt 214. - Banduif Roms mit ben Wetgliern, , 1 main aud Sparta, Elis, die Konige Attalus von . Pergamus, and Ederbilaibas und Pleuretus von Blobien gezogen murben, 211. Dogegen blieben bie Achaer, mi bonen Abalay ammen, ben, Berfuft, bes Aratud burd 21: Whilipp 213 mehr als erfette, fo wie bie Afarnanier r ... and Bocotier, auf Philipp's Geite. - Allenthalben angeat. griffen, jog fic boch Philipp gludlich aus ber Berlegenbeit, und notbigte guerft bie von Rom und Attains ver-1) laffanen Aletoler gu einem Geparatfrieben, welcher auch gurg bgrauf von Rom, weil beffen Convenieng es fut jest erfonberten in ginen all gemeinen Grieben, mit Inbegriff ber beiberfeitigen Bunbesgenoffen, verwandelt murbe 204.

rymus Google

18.

inid den Rhodiern, metft-in Klein Aften ge: 2000 inid den Rhodiern, metft-in Klein Aften ge: 2000 ifahrt, und anpolitische Verbindung mit Unitive die III. jum Angeisf gegen Aegypten. Kann inan- 1865 Philipp perbenkon, wenne er die Schilbe eräger der Romer zu entwassnen suchte? Aufein Brom ließ-isme nicht Zeit dazu; und er mußte bei Chios die inängenehme Erfahrung machen; daß 2012 seine Seemacht nicht einmal der der Rhodier gewachsen sen.

19. Der Krieg mit Rom fürzte auf eine pie mal die Macebonische Macht von ihrer Sobe bers 197 unter, und veranderte, ba er überhaupt ben Grund ju ber Berrschaft ber Romer im Dften legte, fast alle bortigen Berbalmiffe. zwei erften Sahre bes Krieges zeigten inbeg gur Genuge, bag bloge Bewalt ben Macedonischen Thron nicht, feicht fturgen tonne. Allein als E. 198 Quintius Flaminius auftrat, und, indem er Die Griechen Durch bas Baubermort Freiheit bes raufchte, Philipp feiner Bundesgenoffen beraubte, entschied die Schlacht bei Ennoscephalae 197 Alles. Die Bedingungen bes Friedens maren: 1. Cammeliche griechifche Staaten in Guropa und Affen find unabhangig, und Philipp giebt feine Befagungen baraus jurud. 2. Er liefert feine ganze 47 .: 25

iesew Google

364 Bierter Midmitt. Macchon. Monarchie.

ganze Flotte aus, und darf nicht mehr als 500 Bewaffnete halten. 3. Er darf ohne Borr wissen Roms keinen Krieg außerhalb Macedonien sihren. 4. Er zahlt 1000 Talente terminweise, und giebt seinen jüngern Sohn Demetring als Bestel.

Berbanbete ber Womer in diefem Ariege waren: bie Abnihe Betvler, bie Athenienser, Rhobier, die Lönihe der Athamaner, Dardaner, und von Pergamus.

— Berbanbete des Hilipp waren aufangs die Achaer, welche aber Flaminius für die Römer zu gewinnen wußte.

E. unten in der Römischen Geschichte.

20. Durch die bald auf den Frieden folgende Erklarung der Freiheit Griechenlands bei den Richmischen Spielen durch Flaminius ward der Principat von Griechenland eigentlich von Macedonien auf Rom übertragen, so laut auch die Griechen über ihre Freiheit jubelten; und Griechische Geschichte wird jest, eben so wie Macedosnische, in die Romische verstochten. Es ward jest Grundsaß in Rom, die Streitigkeiten zwischen den Griechischen Staaten zu nahren, um besons ders die Achaer nicht zu mächtig werden zu lass sen; und da bald in jedem dersstien eine Romische und Untirdmische Parthei sich bildete, so hatte Rom dabei ein leichtes Spiel.

Schon Flaminius forgte bafür, baf bie Achder an Rabis einen Gegnes behieften, ob er ihn vor feinem Abganga

### III. Per. III. Macebon, u. Goldhenlaud. 3dy

gange nach Malien nag gleich bellegan muste, we Schon 192 Krieg zwischen Rabis und den, Achdern, ber nach seiner Erwardung durch die Netoler 191 den Beitritt Gartas zum Achlisten Bunde zur Folge hatte. — Aber wie eben die Zeit muste Gulechaland schon wieder den, Schauplat eines fremden Ariega werden, da Autiochus stoch fic daselbst festsehte, und viele Willerschaften, Besonders stori die, gegen Nom längst erbitterten, Aotoler sich mit ihm verdanden; die jedoch, da Authochus aus Griss, denland vertreben ward 191, schwer dasür büsen musten, und nur nach langem vergeblichen Fleben einen harten Frieden von Rom erhielten. 189.

21. Babrend bes Rriegs ber Momer mit: Amtiochus burfte Philipp, als einer ben vielen Bunbesgenoffen Roms, auf Roften feiner Rache: d. baren, ber Atamaner, Thracier und Theffalier, fich etwas vergrößern, um ihn bei guter taune ju ers Salten. Allein feit bem Ende biefes Rrieges fublie 100 er ben Druck Roms gu febr, als bag Rache miche fein einziger Gebankt, und Wiederherstellung feiner' "? Dacht fein einziges Streben gewesen mare. Jes boch fcon bie gewaltsame Att, wie er bas ere! Schopfte' Macedonien (fo racht fich die Eroberungss fucht auch an ben Siegern!'y burch Berfegung ber Einwohner ganger Stabte und lanbicaften ju bes villern suchte', und bie Bebruckungen manchen Machbaren, die dabei unausbleiblich waren, errege. ten ber Rlagen bie Dlenge, und welcher Rlager gegen Philipp fand jest nicht in Rom Gebor? -

orano Google

### 366 Bierten Abschütt: Marrian, Monarife,!!!

Mur sein jüngerer Sohn Demerrins, ben 36gling Roms, (und wahrscheinlich hier jum Nicht:
holger bestimmt,) hielt das Schicksal Macedomiens
woch auf. Allem als er von seiner Gesandrschaft
183 dahin zurücklam, artete die Eifersucht des alkern
unächten Bruders Perseus in einen Groll aus,
der nur mit dem Tode des jängern gestillt werden
konnte. Es war noch nicht das härteste Schicksal
philipp's, daß er als Vater zwischen seinen Sohnen richten mußte. Nach der Hinrichtung seines
181 Lieblings inußter er nach dessen Unschung feines
182 Minder, daß er ihm bald darauf vor Kume

achtete Rom auch gegen die Achaer, gegen die man; bereits seit der Bendigung des Kriegs gegen Mus, bereits seinen höhern Ton annahm; und die ewigen Streitigkeiten der Griechen unter einander erleichsteten ihm das Spiel. Doch wußte der große, Philopoemen, eines bestern Zeitalters werth, die Abirde des Bundens quch da zu behaupten, wo. die Romer es sich schon völlig anmaßten, als Schiedsrichter zu sprechen. Erst als Er-umlam, ward es den Romern leicht, sich unter den Achaern, seines besteilt ihre Parthei zu machen, seitdem der seile Callifrates sich ihnen selber dazu aubot.

Die banbel ber Woder maren theile mit Sparte, theils u. mit Meffene, und hatten ibren Sauptgrund barin, bas of in jebem biefer fleipen Stanten Factionen gab, beren Danpter meift gurd perfonliche Berbaltuife , befonbers .... ben Saf gegen Philopoemen, beftimut. fie von bem Addifor Bunde trennen wollten; begegen es bei ben Achdern jest berrichende Ibee mar, baf diefer Bund ben 11 gangen Deloponnes umfaffen follte. 34 bem Stiege geangen bie Meffenier 183 , marb ber Zoidbrige Dhilonoe ... men von biefen gefangen und umgebracht.

rem militeland iberemen

un de the Der Seger Macedanifibe Couis Derfeus bis Batte bon feinem Bater Philipp ben vollen Bag 108 gegen Ront, und, wenn nicht vollig gleiche, boch nicht viel geringere Talente geerbe. 1: Es gratogang in die Plane feines Baters, und bie erften 7 Safre feinet Regierung waren nur"ein beftanbiges Streben, fich Rrafte gegen Dont gu fammeln; in Bem er thelle Baftainer von Borben Bertief, uns Re'in ben tanbern feiner Feinde, ber Darbaner, ans fuffebeln, theile fic Berbindungen mit ben Ronie gen bon Mineten, Theacien, Sprien und Bitthe niten zu verschaffen, vor allen aber burch Unter? Bandfungen und Berfprechungen Den alten Ginflig Draceboniens auf Griechentant wiederherzuffellen Miche Sign abit sibn bliff et.

Die Anfiedelung ber Baftarner, vielleicht eines beitte at for in Bolls lanfeit ber Donan, in Ebracien und Dardas ng nam, um burd fåe bie Romer gu botriegen, war fcon ein Dlan Philipp's, ward aber : weller : Derfens nur hum Theil bewertftelliget. - In Griechenland murbe bie Das

...Croodle

### 368 Bierter Abfchnitt. Macedon, Monarchie!

sebonifche Parthet, Die Perfens vorgugtich aus ber arefen Babl ber veratmiten Barger fich ju verfchaffen wußte, wariceinlich in ben meiften Stanten bie Oberhand behalten haben, wenn nicht bie Aurior vot Rom und bie Rrenge Aufficht ber Momer, es verbinbert batten. So blieben bie Mader, wenigftens bem Schein nad, anf Romifder Geite: Die Metoler butten burd innere Ractionen fich felber gu Grunde gerichtet; eben fo ble Mtarnaner; Die Roberation ber Bocotter abet barb von Rom vollig aufgehoben, 171. Dagegen fente in Epirus die Macedonifche Parthei; Theffalien mar, pon Berfend befeht; mebtere Ebraufiche Bollerfchaften waren auf feiner Geite , und an bem Ronig Genting fand er einen Bunbesgenoffen, ber ihm batte bocht nuss lich merben tonnen, wenn er burch feinen angeitigen Gela fic nicht felber feiner Bulfe beraubt hatte. 136.

24. Der wirkliche Musbruch des Kriegs mary befonders burch den bittern Groll wifchen bem. Perfeus und Eumones, und die Aufhahmgen bes legtern in Rom, befchleunigt. Die Berfdumnis bes gludlichen Moments jum Buportommen, und bas Bertheidigungsfoftem, fo trefffich es übrigens que angelegt war, fturgten Perfeus, fo wie fie, Antiochus geftart batten. Dach bielt er ben Rrieg. bis ins vierte Jahr aus; allein Die Solade. 268 bei Dobna entfchied jugleich uber ibn und bag. Macedonische Reich.

> Craurige Schidfale bes Berfeus, bis in feiner Ges fangennehmmig auf Samothraes, and addmals bis au Leinem Bederfin: Wom 166. d . i . i . i.

> > ... Goode

# Ille Ber. III. Macedon u. Girjagenland. 369

25. Dent bamaligen Softem Roms gee maß, word bas exoberte Macedonien noch niche gu einer Proving, fondern vorerft nur mehrlos, gemacht, indem man es republitanifirte und in vier Diferifte theilte, Die, ganglich von eine ander getrennt, Rom bie Salfte des Tributs ente pachten imußten, der bis babin ben Ronigen ente richtet war.

26. Daß bie Abbangigfeit Griechenlands, bea fombers bes Achaifchen Bunbes, nach bem Ball von Perfeus junahm, lag icon in der Matur ber Dinge. Die politifche Inquift eion ber Romifchen Commissagien frafte nicht nur die erklarten Unbanger Macedoniens; auch weuergl fich gehalten ju haben, reichte bin um verbachtig gu beißen. Doch glaubte Rom bei bem fleigenden Groll fich nicht eber ficher, als bis es durch Ginen Schlag fich aller bedeus genben Begner entlebigte. Ueber Taufend, ber angefebenften Achaer wurden gur Berantwortung ngch- Rom geforbert, und bort ohne Berants wortung 17 Jahre lang gefangen gehalten. 2in bis Die Spife des Bundes tam bagegen ihr Angeber Callifrates († 150), ber es jest rubig ans Soren fonnte, "wenn ibn bie Buffen auf ben Gaffen einen Berrather fchimpften. - Freis

370 Bierter Abschnitt. Macedon. Monarchie.

lich folgte unterbeff, aus fehr begreiflichen Utr fuchen, eine ruhtgere Periode für Griechens land!

27. Die letten Schickfale, sowohl von Rascebonien als Griechenland, wurden durch das jeht in Rom angenommene System bestimmt, die bies herige Abhängigkeit der Nationen in som liche Unterwürfigkeit zu verändern. Der Ausstand des Andriskus in Macedonien, der den Sohn des Perseus spielte, endigte durch Metell wir der Umsormung Macedoniens in eine Römische Provinz; und zwei Jahre darauf verschwand gleichfalls nach der Einnuhme Corinths der lette Schimmer der griechischen Freiheit.

Der lebte Rrieg ber Whaer warb veraulaft burd Swifte mit Sparta 150, werche burd Diaeus, Eritolan's und Damofritus, bie aus ber Romifchen Ggo fangenschaft erbittert jurudgetehrt waren, unterhalten wurden, und worin Rom fic mifchte, um ben Achais fcen Bund ganglich aufgulofen. Der erfte Antrag baju 148 machte, daß die Romifchen Befandten ju Corinth gemißhandelt wurden; jedoch weil ber Rrieg mit Carthago und Undriffus noch fortbauerte, fprach man ich. gelinden Con. Allein die Barthei bes Diaeus und Eritos lans mollte Rrieg; bie Bevollmachtigten bes Metel murben aufe neue beschimpft, und bie Achder erflatten ben Rrieg gegen Sparta und Rom. Roch in bemfelben Sabre folng fie Bores, unter Eritolune, ber blieb; warbe aber im Commundo von Dinmmins abgelofet, ber Digens, ben Rachfolger des Critolans, foling; Corinth

owa, Google

einnahm und gerftorte 146. Die Bolge bavon war, bas Griadenland unter bem Rabmen A ca ja Romifche Proa wing ward, wenn man auch noch einzelnen Stabten, wie Athen, einen Schatten von Freiheit lief.

IV. Befdicte einiger fleinern obet ente ferntern Reiche und Staaten, Die aus ber Macebonifchen Monarchie fic bilbeten.

Außer den oben C. 296. angeführten Quellen. Schriftstellern verdient bier noch befonders Memnone Gefcichtidreiber von Seraffea am Pontus (oben 6. 206.) ermabnt ju werben, aus bem uns Dhorius Cod. 224. Ausguge ethalten bat. In einzelnen Abichnitten, wie bet den Parthern, wird Juftin bier Sauptquelle "); auch Ammian Marcellin; und die Auszuge aus Arrian's Parthicis in Dhorius. Auch find außer ben Scriftstellern 30 Dungen ihrer Ronige febr wichtig; allein leider! geigt ber Berfuch von Paillant, daß auch mit Sulfe von biefen ihre Chronologie noch febr fowantend bleibt. Gar die judifche Geschichte ist Josephus (oben G. 43.) Haupt forift

9) Da Juftin nur ben Trogus Pompejus excerpirte, fo entfteht ble, für mehrere Ubichnitte ber alten Befdicte febr wichtige, Frage: welche Quellen biefer genußt habe? Man findet biefe begntwortet in meinen zwet Abhandlungen: de fontibus et auctoritate Trogi Pompeji, ejusque epitomatoris Justini, in Commentat. Soc. Gott. Vol. XV.

#### 372 Vierter Abschnitt. Macedoft. Mbnarchie.

foriftsteller. Bon ben Bucharn bes A. C. bie bes Efra nud Rebemia; und bie, oft unjuverloffigen, ber Mat-

Die neuern Bearbeiter find unten bei ben einzelnen Reichen angeführt. Wanches ift auch in ben Werten aber bie alte Minglunde gerftreut.

die Monarchie Alexander's zerstel, enestanden aus eben dieser großen kandermasse noch mehrere Mesben vieler großen kandermasse noch mehrere Mesben reiche, von denen selbst Eins wieder zu eis nem der mächtigsten Weltreiche erwuchs. Es ges hören dahin 1. Das Reich von Pergamus. 2. Bithynien. 3. Paphlagonien. 4. Pontus. 5. Cappadocien. 6. Großarmenien. 7. Reinarmes mien. 8. Das Parthische Reich. 9. Das Bacstrische Reich. 10. Der Staat der Juden seit den Mastadaern.

Wir kennen die Geschichte dieser Reiche, (bloß den jubischen Staat ausgenommen,) meist nur in so fern sie in
die Handel der größern Reiche verstochten wurden; von
ihrer eignen innern Geschichte wissen wir wenig, oft nichts.
Es läßt sich daber auch von ihnen wenig mehr als eine
Reihe chronologischer Data anführen, deren Kenntniß aber
für die allgemeine Geschichte unentbehrlich ist.

<sup>283 2.</sup> Das Reich von Pergamus in Mysien bis entstand mabrend bes Kriegs zwischen Seleukus und instimachus. Es hob sich durch die Größe seiner Regenten, (zum Glack herrschren die Weis seite

### III. Per. IV. Klein Reiche. Pergamus. 373

festen unter ihnen am langsten;) und bie Schwasche ber Seleuciden; und verdankte seine Vergrösserung den Romern, die ihre Absichten bei ders selben hatten. Nicht leicht zeigt die Geschichte ein untergeordnetes Reich, bessen Fürsten die politisschen Zeitverhaltnisse mit so vieler Geschicklichkeit zu nußen gewuße hatten. Aber ihr noch größerer Ruhm lag in der Beförderung der Kunste des Friedens, worin sie mit den Ptolemäern wetteisersten; der Industrie, der Wissenschaften, der Bauskunst und der bildenden Künste. Wie glanzt der kleine Staat Pergamus vor so manchen großen Reichen hervor!

Philetarus, Statthalter bes Lyfimadus in Dergamus, macht fic unabhangig; und behauptet fic im Befis. ber Burg und Stadt Dergamus 283 - 263. Gein Deffe Enmenes I. 263-241 foldgt Antioons I. bei Sarbes 263, und wird herr von Meolis und der umliegenben & Begend. Deffen Reffe Attalns I. 241 - 197 nach feis nem Siege uber bie Salatet 239 Ronig von Pergamus. Giner ber ebelften gurften; beffen Genie und Thatigteit Alles umfaßte. Seine Rriege mit Achaus machten ibn gum Berbundeten von Antioons III. 216. Anfang ber Berbindung mit Rom burch bie Theilnahme an bem Bundnis ber Metoler gegen Macedonien 211, um Philipp's Eroberungsentmurfen entgegen ju arbeiten. Daber, nach bem Ginfall Obilipp's in Affen 203, Theilnahme an bem erften Dacebonifden Ariege gu Bunften Doms, Gein Coba Enmenes II., Erbe aller großen Gigenichaften bes Baters, 197-158. Seinen Beiftand gegen Antiodus DR. lobmten bie Momer mit bem Befdent faft aller Landes 21 g 3

### 374 Bierter Abschnitt, Macedon. Monarchie,

Länder bes Antiadas in Rlein-Affen, '(Phrygien, Myfien, Lylgonien, Lydien, Jonien, und einen Theil von Carien,) die bas nachmalige Reid von Bergamus ausmachen; aber and mit bem Beting ber Gelbaftandigleit. Raum tounte et, im Ariege mit Perfens, die Onade bes Senats, und mit ihr fein Reich fic erhalten. Sein Brubet Attalus II., 158-138, treuer Anbauaer von Rom, nahm Theil faft an allen Sanbeln von Rlein : Aften, befonders von Bithpulen. Gein Reffe, bet -wahnfinnige Attalus III. 138- 133, vermachte fein Reich an Rom, von bem es auch nach ber Befiegung bes angemaften Erben Ariftonilas 130, eingenommen, und unter bem Rahmen Afien gut Proving gemacht warb. - Große Erfindungen und Anlagen gu Vergamus. Reiche Bibliothel: nachmals von Antonius, gum Gefdent für Die Eleopatra, nad Alexandrien gefdleppt. Mufeum. Erfindung des Pergaments, des hauptmittels gur Erbaltung ber Berte ber Litteratur.

Cnoignue Gouppien Voyage pittoresque de la Gréco Vol. II. 1809. enthalt vortreffliche Anfichten fowehl ber Gefchichte ale ber Deulmabler von Pergamus; fo wie aller benachbarten Ruften und Infeln.

SEVIE Recherches sur les rois de Pergame, in hen Mem. de l'Acad. d. Inser. Vol. XII.

Die Republik Rhobus hatte jeht, seit dem Fall von Eprus und dem vergeblichen Angriff des Demetrius 307 bis zu der Römischen Herrschaft in Often, 300—200, ihre glanzendsten Zeiten; gleich wichtig durch ihre weise Volletlt, ihre Seemacht, und ihren Handel. An der Spipe des Senats (Boudy) standen halbichrig wechselnde Bore seeher (pourausis), die auch in den Vollsversammlungen den Vorsig hatten. Freundschaft mit Allen, aber Bunduiß mit Keinem, war ihr Grundsap, die Rom sie davon abstrachte. So ward mit der Unabhängigkeit und großer poslitischer Abatigkeit (wo erscheinen ihre Gesandtsaften nicht?),

### M. Per. IV. Klein. Reiche. Rhodus. 375

nicht?), und ankändigem Glanz (burd Kunft und Wiffenschaft) zugleich die Würde des Staats aufrecht erhalten. Welche Beweise allgemeiner Theilnahme genoffen sie nicht mach dem großen Erdbeden, das auch den berühmten Cosloß umftürzte 227? Ihre Geschwader bederrschen lange das Aegeische Meer. Ihr Handel umfaste mit diesem zugleich das schwarze und das westliche Nittelmeer bis Sicilien; ein reicher Zwischenhandel zwischen drei Weltstheilen. Ihre Staatseinkunfte flossen aus ihren reichen Haslenzöhlen; dis die Ehrsuch sie verblendete ein Gediet auf dem festen Lande in Peraea haben zu wollen, was die Römer bald durch das Geschent von Lycien und Earien 190 zu ihrem Schaden zu benuhen wußten. Und dennoch über lebte ihre Republik die Römische! An der innern Geschiche te von Rhodus hat die Weltgeschichte viel verloren!

3. Die übrigen fleinen Reiche von Borberafien find mehr Bruchftude ber Perfifchen, ale ber Macedonischen Monarchie; weil Alexander, Da fein Weg eine andere Richtung nahm, fie nicht formlich unterjochte. Man führt die Reihe ihrer Ronige gewöhnlich zwar icon in bae Perfifche Zeite alter hinauf; allein eigentlich maren ihre bamalie gen Beberricher nur Perfifche Statthalter, Die aber, großentheils aus ber Roniglichen Famis lie, oft ben Titel von Surften führten, und bei bem junehmenden Berfall bes Reichs oft auch ben Beborfam verfageen. Als wirklich unabhangig ere Scheinen aber biefe Reiche erft feit ben Beiten Mes gander's; und bilden sowohl im Macedonischen als Romifchen Zeitalter in Berbindung mit ben Gries dischen

# 376 Blerter Abschnitt. Macedon. Monarchie.

chischen Republiken: Heraklea, Sinope, Bhjang u. a. ein System kleiner Staaten, die mans de Ariege unter sich führeen, aber auch noch ofs ter die Spielballe in ben Handen ber machtigern waren.

I. Bitbynien. Schon aus ber Perfifchen Periobe nennt man ein Paar Ronige von Bithonien, Dodalfus und Botpras. Deffen Sohn Bias 378-328 behauptete fic gegen Caranus, einen Felbherrn Alexanders; fo wie fein Sohn Bipoetas, † 281, gegen Lpfimadus. -Mitomebes 1. † 246. Er rief bie Gallier aus Thra= cien beruber 278, und verbrangte burch ihre Sulfe fei= nen Bruder Bipoetas, worauf fie ihre Bobufige in Galatien erhielten, aber auch fur Borderaffen geraume Beit febr furchtbar wurden. Belas + um 232; bebaup. tete fic nach einem Rriege mit feinen Stiefbrubern. Druftas I., Schwiegerfobn und Bunbesgenoffe Obi= lipps If. von Macebonien + 192. - Er war Berbunbeter Der Rhobier in bem Sandelsfriege gegen Byjang 222 (T. Dben G. 361.) und befriegte bie. Griedifde Stadt Deta-Plea in Bithonien um 196, Die ein betrachtliches Gebiet am Deer hatte. Prnfias II. befriegte Eumenes II. auf ben Rath bes gu ibm geffüchteten Sannibal's 184, (ben er ben Romern nachmals ansliefern wollte, ber fich aber felbst entleibte 183,) und Attalus II. 153, in' welchen Rriegen Rom ben Schieberichter machte. Er nannte fic felbft einen Freigelaffenen ber Romer, und ward gefturgt burd feinen Cobn Mitamedes H., + 92, den Berbunbeten pon Mithribat bem Großen, mit bem er abet nachmals iber ben Befit von Paphlagonien und Cappadocien gerfiel. Er warb ermorbet burch feinen Cobi Sotrates, ber aber findten muste;' werauf ihm 'Rifemebes III. folgte. Berbrangt burd Mithribat, ber beffen Stiefbenber Gofrates unterftuste, marb er wieber eingefest burch Rom

#### Midder: IV. Klein: Miche: Paphlagonien. 377

Mom 90, "Wie er aber unf Antribo der Abunde 29 Mie. thribat angelff; ward er in bem jest entstandenen ersten Mithribatischen Kriege von Mithribat geschlagen und verstrieben, aber der dem Frieden 85 durch Gulla wieder eins geseht. Ale er 75 ftarb, vermachte er Bithynien den Abs. mern, welches mit Beranlassing zu dem dritten Mithrieden Kriege ward.

- VAILLANT in Imperio Arsacidarum Vol. II. (f. unten). Sevin Recherches sur les rois de Bithynie in Mem. de l'Acad. des Inscript. Vol. XII.
- M. Paphlagonien. Schon im Persischen Zestalter waren die Beherrscher besselben meist nur dem Namen nach trisbutair. Nach Alexander's Tode 323 kam es unter die Könige von Pontus; erhielt aber eigene Könige wieder, unter denen bekannt sind: Morges, um 179, Pplaes menes L. um 131, der den Kömern im Kriege gegen Aristonisus von Pergamus half. Pplaemenas II. 7 vor 121, der sein Reich an Mithribat V. von Pontus vermacht haben soll. Dadurch ward Paphlagonien in die Schissale von Pontus versichten (s. gleich ungen), die es nach dem Fall von Mithribat d. G. 63 bis auf einen südlichen Distrift, dem die Kömer noch einige Schattens könige gaben, zur Provinz gemacht ward.
  - 3. Pontus. Die spätern Könige diese Reichs leiteten ihr Geschlecht von der Familie der Achaemeniden oder dem Persischen Hause her. Im Persischen Zeitalter blieben sie abhängige ober tributäre Fürsten, und als solche müssen Artabazes, der Sohn des Hystaspis † 480, Mithris dat I., † 368, und Ariobarzanes † 337, die man als die frühesten Könige von Pontus nennt, betrachtet werden. Auch Mithridat II. Etistes † 302 unterwarf sich Ansangs Alexander'n, und blieb nach dessen Tode auf der Seite des Antigonus, der ihn aber aus Ristrauen ermorden ließ. Sein Sohn Mithridat III. † 266 (bei Memuon Ariobarzanes,) behauptete sich nach der Schlacht

erweiter Grootle

#### 378 Bierter Abfchnitt. Macedon. Movarchie.

Schlacht bei Ipfas nicht nur gegen Luffmachas, fenbern bemachtigte fic and Cappabociens und Bapblagoniens. Mitbridat IV., Comiegervates von Antiocus D. bofriegt die Republif Ginove, wiewohl vergeblid. Cein Sobesiehr ift ungewiß. Pharnaces + um 156. Er etoberte Sinope 183, bas jest Refibens wird. Arleg mit dem, burch Rom fo machtig gewerbenen, Euwenes II. und feine Berbundeten, geendigt burch einen Bertrag 179, nach dem Pharnaces Bapblagonien abtreten muß. Mithribat V. + um 121. Er ward Berbanbeter bet Romer, und mußte nach ber Beffegung bes Ariftonifus von Pergamus von ihnen Groß : Porpgien au erhalten. Mithribat VI., Enpator um 121-64. Er tragt ben Beinahmen bes Großen mit gleichem Rechte wie Deter 1. in ber neuern Gefcichte, bem er fonft-in Bielem, nur nicht in feinem Glade, glich. Geine, far die Belt= gefdicte überhaupt fo booft wichtige, Stegierung ift aber, besonders vor den Kriegen mit Rom, voll von ebrouve logifden Duntelheiten. - Er erbte als midbris ger Anabe von feinem Bater außer Poutne auch Phrygien, und Aufprache auf bas burch ben Eod bes Wisemenes II. erledigte Paphlagonien. - Babrend feiner Minderidbrigo feit 121-112, indem er butd Abbartungen ben Racftels lungen feiner Bormanber entgebt, mimmt Mom ibm Bbrys gien. Eroberungen in Coldis und an ber D. Seite Des ichmarien Meers 112-110. - Anfang ber Schtbifden Rriege. Don ben Griechen in ber Erimm gegen bie Septhen au Sulfe gerufen, vertreibt er biefe, unterwirft fic viele Pleine Scythifde gurften auf bem feften Lande, und macht fic außerbem Berbindungen mit ben Sarmatifden. und felbft mit Germanifden, Bolfern bis gur Donan 108-105, foon bamals in ber Abficht von R. bet in Stalten einandringen. - Rach biefem' Rriege feine Reife burd Mfien (Borberafien?) um 104-103. - Rach feiner Surudfunft, und Binrichtung feiner treulofen Somefter und Semablin Laobire, macht er feine Aufpriche auf Daphla:

phlagoulen geltenb, und theilt es mit Ricomebes II. 102. All ber romifche Semat beffen Berausgabe verlangt foldet fie Mitbribat nicht unt ab, fonbern nimmt and Galatien ein , indem bagegen Ritomedes einen feiner Sibne, als angebliden Gobn von Volaemenes II., auf ben Ebron son Banblagonien unter bem Ramen Bulgemenes III. fest. - Entftebung bes Streits mit Nilomedes II. aber Cappadotien feit 101, beffen fic Mithribat, nachdem er ben Souig Ariarath VII., feinen Schwager, burd Gorbins hatte aus bem Bege raumen laffen, bemachtigen wollte, worin ibm aber Mitomebes II. juvortommt, und bie Bittme von Ariarath, Laodice, beirathet. - Mithribat vertreibt ibn aber, unter bem Bormande, bas Reich felo nem Somefterfohne gu erhalten, Ariorath bem VIII., ben er aber nach wenig Monathen bet einer Unterrebung umbringt 94; beffen Bruber Ariarath FX. foldat 93, und barauf feinen Gobn, ale vergebfichen britten Cobn von Ariarath VII., unter bem Rabmen Ariarath X. auf ben Ehran fest, mogegen Ritomebes einen andern angeblichen Ariarath aufftellt. Der Rom. Senat erflart aber fomphi Paphlagonien ale Cappabocien fat frei 92, willigt indeffen in bas Berlangen ber Cappadocier, die Mripe barganes gum Ronig mablen, den Gulla als Propractor von Gilicien einfest, noch 92. - Mithribat verbunbet fic Begegen mit Cigranes Rouig von Armenien, bem et feine Rochter giebt, und lagt burd ihn Ariobarganes vertreiben. - Er felber unterftagt nach bem Cobe von Die tomebes II. 92 beffen gefindteten Sobn Sofrates Chrofins gegen ben unachten Difomebes III., indem er fic Bapbles goniens bemachtigt. Rilomebes und Ariobarganes werben durch eine Rom. Gefandticaft wieder eingefeht go, indem Mithribat, um Beit gegen Bom gu gewinnen, ben Goo Brates binrichten last. Durch die Angriffe des Rifomes bes, auf Rome Beranftaltung, entftebt ber esfe Aries mit Rom 89-85 in Affen und Griechenland gefahrt. und burd Gulla geenbigt. In bem Frieben 85 muß Michris

#### 380 Bierter Abschnitt. Macedon. Monarchie.

Mistribat Birbonien . Cavaabocien und Banhlagoniene wies ber berandgeben. -: Arien gegen die abgefallenen Coldier und Bofporaner 84. - 3weiter Krieg mit Rom berenlagt burch ben- Rom. Stattbelter Mutena, 83 - 81. Mithribat macht barauf feinen Sobn Machares tam Ronig von Bofvorus (ber Erimm), ben et nachmals 66 felber binrichten ließ, und peranlagt mabrfceinlich die Wanderung ber Carmaten aus Affen nach Caropa, um feine bortigen Eroberungen gu bebaupten, um 80. Rene Sandel mit Rom über Cappadocien, bef fen fich Tigranes bemachtigt, und britter Grieg mit Rom 75-64. Er endigte mit bem Untergange von Mithribat, burd bie Treulofigfeit feines Cobus Phars naces, - worauf Vontus Rom. Proving ward; wiewohl die Romer auch nachmals noch einen Theil bes' Landes an Pringen aus bem R. Saufe, (Darins, Polemo I. und Dolemo II.) gaben, bis Mero es aufs neue gant aur Drovina machte.

VAILLANT Imperium Achaemenidarum bei bein Imperium Arsacidarum T. II. Mit Salfe ber Mangen.

Fur die, vorher noch zu wenig streng ehronologisch behandelte, Geschichte von Mithridat d. Gr. außer DE Baosses in Hist. de la Rop. Romaine; besonders:

JOAN. ERNST. WOLTERSDORF Commentatio vitam Mithridatis M. per annos digestam sistens; praemio ornata ab A. Phil. Ord. Gottingae A. 1812.

4. Cappadocien. Bis auf Alexander blieb es Persische Provinz, wenn gleich die Statthalter zuweilen Emphrungen versuchten. Die dort berrschende Familie war gleichfalls ein Zweig des A. Hauses, und es zeichnete sich von ihr besonders Ariarathes I. aus um 354. Alexander's Zeitgenosse war Ariarathes II. der aber 322 durch Perdistas und Eumenes verdrängt ward, und blieb. Allein sein Sohn Ariarathes III. septe sich durch Armenische Halse um 312 wieder in Beste. Deffen Sohn

Son Arfaram ne 6: verbanb fich mit bem Belentiben burd: Befrathen, indem er feinen :Cobn : Artatath IV. mit ber Tochter von Antischne Good vermablte." Diefer nabm noch bei Lebzeiten feinen Gobn Arierath V. 4764 jum Mittegenten an, ber bie Cochter von Antioding M., die Unitodis, beiratbete; bie, anfangs unffindtbat, amei Cobne untericob, von benen ber eine Dropbernes bem fotter gebobrnen doten Bobir ariarathes VI. nachmals bas Reich entrify aber von biefem wieber vertrieben warb, 157. Er bifeb ale Bunbesgenoffe ber Romer in bem Rriege gegen Ariftonikus pon Bergamus 131 mit Rinterlaffung von 6 Gobnen; pon benen aber 5 von feiner berrichfuchtigen Bittme Lago bice nmgebracht murben, ber bte aber, Ariarathes VII!, ben Thron bestieg, Gemabl ber Laobice, Schwester pon Mitbribates M., auf beffen Anftiften er burd Borbius ermorbet marb, unter bem Bormanbe, feinen Comefterfoon Artarath VIII. auf ben Chron gu feben, ber aber pon ibm balb bintetliftig ermorbet 94, und beffen Bruber Eriarath IX. 93 gefclagen warb, ber vor Gram darb; worauf Mithribat feinen eignen Sjabrigen Gobn Ariarath X. auf ben Ehron feste. Bie aber in Rom Cappadocien für frei erflatt mard, erbaten fic bie Cap= nabocier, um innern Unruhen gu entgeben, felber einen Mbig, und mabiten Ariobarganes I., ber auch von Bulla eingefest murbe 92, und fic burch Sulfe ther Romer in ben Mithribatifden Rriegen gulett behauptete, aber 63 fein Reich an feinen Cobn Mriobarganes Il. abtrat, welcher von ber Armee bes Brutus und Caffins 43 getobtet mart, fo wie fein Bruber Artobergas nes III. 34 von M. Antonius, ber barauf Archelaus sam Abnig machte, ber, burd Tiber 17 n. Chr. nach Rota nelodt, ermorbet ward; worauf Cappabocien Rom. Drewing murbe.

5. Armenien, mar. Proving bes Sprifden Reichs bis 38 ber Beffegung von Antiodus M. burd Rom 190. Rad

#### 382 Bierter Abschnitt. Macedon. Monarchie.

borfefben riffen feine Statibalter Artarias. unb Barfabras fic lof, und es entftonden die beiben Reiche Großarmenien und Aleinarmenien (letteres am ber 28. Seite bes Ober : Emphrats). In Großarmenien erhielt fic die Familie bes Artaclas unter 3 (nach Andern 10) Abnigen bis 5 v. Cor. - Unter ihnen ift blog merfmurbig Eigranes I., 95-60, Sowiegerfobn und Berbanbetet von Mitbribat bem Großen, und smaleid berr von Aleinarmenien, Cappadocien und Spriem. Als er aber im Frieden 63 Alles bis auf Armenien abtreten mußte, mutbe Armenien von ben Romern abbangig, bis es feit 3 p. Chr. ein Bantapfel swiften Romern und Warthern mart, inbem balb bie einen balb bie andern einen Sonig festen, um baburd ihre Provingen ju beden. Enblid Ala n. Chr. marb es Proving bes Dou- Perfifden Meiche. - In Aleinarmenien regierten bie Racismmen bes Bariabras, ftets abbangig von Rom; und nad beren Abgange unter Mithridat b. G. geborte es gemobulid au einem ber benachbatten Reiche, bis es unter Befraffan Som, Provins werk.

VAILLANT Elenchus regum Armeniae majoris; bei ber Histor, Imp. Arsecidarum.

4. Außer diesen kleinen Reichen bildeten sich fast zu gleicher Zeit aus Alexander's Monarchie noch zwei große Reiche in dem innern-Asien: das Parthische, und das Bactrische; beide vorher Theile des Seleuciden: Reichs, von dem sie sich unter Untiochus II. losrissen. Das Pars thischer Reich, oder das Reich der Arsaciden. 256 a. C. – 226 p. C. umsaste, als es setne volle Ausbehnung erhalten hatte, die Länder zwischen dens

bem Emphrat und Indus, und die Geschichte best selben, so weit wir sie kennen, zerfällt in drei Per rioden (f. unten). Allein über Alles was nicht Kriegsgeschichte ift, find wir bei den Parthern leis der! so schlecht unterrichtet, daß sich die wichtigs fen Punkte kaum errathen lassen!

Sauptmomente får bie Gefdiate und Betfas fung bes Parthifden Reichs. a. Das Partbifde Reid entftand, wie bas Alt: Perfifde, burd bie Eroberungen eines roben Bergvolls, bas feine Scutbifde, mabrideinlich Rattatifde, Berfunft aus Mittelaffen aud nachmals burd feine Grache und Lebensart verrieth, aber feine Eroberunmen nicht fo fonell machte, wie bie Perfer. b. Es vergris Berte fic auf Roften bes Sprifden Weichs im 2B. wie bes Bactrifden im D., ohne boch über ben Euphrat, Indus und Drus, feine Berricaft danernb ausbreiten gu fons uen. e. Ihre Rriege mit Rom feit 53 v. Chr., meift über bie Befehring bes Throns von Armenien, liefen fåt bie Momer lange Beit unglidlich. Etft als bie Romer bie Aunft gefunden batten; burd Unterftubung von Rronpratenbenten fic im Reiche felbft Partheien gu maden, murben fie von ihnen mit Glad geführt, woan bie ungunftige Lage ber Parthifden Sanptfiabte Selemeias, und bes benachbarten Etefiphons, mo bas eigentliche Soflager war, viel beitrug. d. Die Eintheilung bes Reids war gwar nach Satras pien, beren man 18 gabite; es umfafte aber gugleich mehrere Rleine Reiche, Die ibre Sonige bebielten wie Berfis, u. a. nur bal fie tributait maren. Much batten : bie Griedifc Macedonifden Pflangfiddte, beforbers Gefencia, in benen auch bie Dupsen ber Verthiffen Sonige geprägt wurden , große Freiheiten , und ihre eignen Stadtverfaffungen. o. Die Berfaffung war monarchifde griftofratife, (etwa wie bie von Dolen in ber :Ppriobo

# 384 Blerter Abschnitt. Macedon, Monarchie.

ber Jagellonen). Dem Ronig jut Gwije faf vin boben Reich Brath, (Senatus, mabriceinlich bie fogenaunten Degiftanes,) ber ben Ronig abfegen tonnte, unb vermuthlich ibn auch vor ber Kronung, bie burd bem Dberfelbberen (Gurenes) gefwah, bestätigte. Die Succession war nur in fo meit bestimmt, baß fie freng an bas Saus ber Arfaciben gebunden mar; bie mebreren Rroupratendenten, die baburch leutftanden, er zeugten aber auch Factionen und innere, Rriege, bie bem Weiche boppelt verderblich murben, als Fremde fic barin mifchten. f. gur ben Sanbel Afiens marb bie Bartbifche Setricaft baburd wichtig, daß fie ben unmittelbaren Bertebr ber Occidentaler mit ben oftiden Landern unterbrach : weil es Marime ber Barther murbe. Beine Fremde burdaulaffen. Es gebort indes Diefe Storung bes Sandels wohl erft in die britte Petiobe ibres Reiche, weil fie eine naturliche Kolge ibrer vielen Rriege mit Rom, und bes baburch entstandenen Digtrauens war. Daburd fant ber Offindifche Sanbel feine Bege aber bas burd ibn aufblubenbe Dalmpre und Alexandrien, g. Bielleicht fam es eben baber, baf übermäßiger Lurns weniger bei ben Parthern einrif, als bei ben anbern berrichenben Bolfern Affens, ungeschtet ihret Borliebe fur griechifche Cultur und Litteratur, bie bamals über ben gangen Drient verbreitet mar. .

Reihe ber Könige. I. Sprische Betiebe, der wies berholten Ariege mit den Geleuciden, bis 130. Arsabes I., 256—253 Stifter der Unabhängigkeit der Parther, durch die Emwordung des Sprischen Statthalters Martholles, wegen der seinem Bruder Airidates angethauen Beschimpfung. Arsaces II. (Airidates I.), Bruder des vorigen † 216. Er bemächtigte sich Horse miens, um 244, befestigte das Parthiche Reich durch den Sieg über Selentus Callinisus 238, den er sogar 236 gefangen besam. Arsaces III. (Artabunus I.) † 196. Unter ihm der vergebliche Angriff von Autiodus

dus III, ber in bem Bertrage 210 auf Parthien unb Sprfanien Bergiot toun mufte, wogegen Arfaces bem Antioons in feinem Relege gegen Bactrien Beiftanb Infete. Arfaces IV. (Priapatius) + um 181. Atfaces V. (Phraates I.) †um 144 beffegte bie Das-Ber am Cafpifden Meer. Gein Bruber Arfaces VI. (Mitbribates I.) † 136. Er erbeb bas bis babia Defdrantte Bartbifde Reid au einem bet großen Belto reiche, indem er nach dem Tode bes Antiochus Epiphas mes 164 burd bie Ginnabme von Medien, Perfis, Ba-Splonien und andern Landern, Die Grengen bes Reichs im Beften bis gum Enphrat und im Often bis jenfeit bes Indus, jum Sphafpes, ausbehnte. Der Angriff bes Demetring II. von Sprien, burd eine Empbrung ber beffegten Boller unterftust, endigt 140 mit beffen Gefangennehmung. Arfaces VII. (Phraates II.) + um 127. Der aufangs flegreiche Angriff von Antioons Sibetes 132, befreite bennoch, nachdem Untiechne 131 mit feiner Armee niebergehauen ward, bas Partbifde Reich auf immer von ben Ungriffen der Sprifden Ronige.

II. Bertobe ber oftliden Romabenfriege; von 130-53. Es entfteben jest nach bem gall bes Bactris foen Reich, bas ben Parthern bisher im D. gleichfam ant Bormawer gedient batte, bie großen Rriege mit ben Romabenvollern Mittelafiens (Scythae, Dahae, Tochari etc.) in benen bereits Arfaces VII. erfolgen murbe. Arfaces VIII. (Artaban II.) batte bereits um 124 ein abnliches Schidfal. Arfaces IX. (Mithribat II.) + 87. Er fceint burd große Rriege Die Anbe' im Often wiederhergestellt gu haben; betam aber bafur einen machtigen Rival an Eigranes I. von Armenien. Unter ibm erfte Berbanblung gwifden Bartbern und Romern 92 mit Gulla als Proprator von Cilicien. Arfaces X, (Mnaftiras) + um 76, fibrte einen lane gen Rrieg wegen ber Succeffion mit feinem Rachfolger, bem widtigen Arfaces XI. (Sinatrodes) + um 68. 236 Ungluce

Leaning Google

# 386 Bierter Abschnitt. Macedon. Monarchte.

Unglidlicher Arles mit Eigeanes I. Durch bie-funern Rriege, fo wie die mit Ligranes, und die fugdibare Macht von Mithribat bem Großen, war das Parthifche Reich bamable febr geschmächt. Arfaces XII. (Dhraates III.) + 60, Beitgenoffe bes britten Dithribatifden Rrieges. So febr fich auch beibe Theile um feinen Beiftand' bewarben, und er auch in Streit mit Tigrange gerieth, fo beobactete er boch eine gewaffnete Reutrafitat, und bestand barauf, bag ber Euphrat Grenge, bleiben Beber Lutull noch Pompejus megten et. ibn folte. anzugreifen. Aber ber Untergang von Dighridat; und feinem Reich 64 ift in ber Parthifchen Gefchichte bennoch Epode madend, weil Romer und Darther jest Rad= baren murden. - Arfaces XIII, (Mithridat II.) + 54 von feinem jungern Bruber Orobes nach mehreren Kriegen verdrangt, und nach ber Ginnahme von Babplonien, wohin er fich geftuchtet batte, bingerichtet.

III. Romifche Perfode; von 53 v. Chr. bis 226 n. Chr. Beitraum ber Rriege mit Rom. Arfaces KIV. (Drobes I.) + 36. Unter ihm ber erfte Rrieg mit Rom bei dem Angriff bes Eraffus, der mit beffen Una tergang, und ber Bertilaung ber Romifchen Armee, en= bigte 58. Durch biefen Sieg betam bie Parthifde Mact. ein foldes Uebergewicht, daß die Parther in ber Periode bet Burgerttiege auch bieffeite bes Cuphrate in Gprien ofters ben Deifter fpielten, welches fie fogleich 52 und 51 angriffen. - In dem Rriege gwifden Pompejus und Cafar neigten fie fich auf die Geite bes Pompejus, und gaben badurch Cafar einen Bormand gu feiner Darthifden Erpedition , an der er durch feine Ermordung gebindert wurde 44; fo wie fie auch in dem Rriege bet Triumpire und bes Brutus und Caffine 42 die Saupter Der Republifanifden Parthei begunftigten. Dach ber Dieberlage von biefen überichwemmten fie, aufgereist von bem Rom. Feldherrn und Gefandten Labienus, unter feiner und bes Paforus (alteften Cobns bes Arfaces) An.

Anfahrung gang Sprien und Rlein : Affen 40; wurden aber burd Bentibius, ben Felbheren des Antonins, nach großer Unftrengung wieber gurndgetrieben 39. 38, wobei Paforus bileb, und fein Bater baruber vor Gram ftarb. Arfaces XV. (Pbraates IV.) + n. Chr. 4. ber Beitgenoffe Augufts. Et befeftigt fich burch bie Ermordung feiner Bruder und ihrer Unbanger, und gleich barauf burd die verungludte Erpedition bes Antonius 36, bie faft eben fo wie Die des Eraffus geendigt batte. Allein feine weitere Regierung marb burch einen Rrono competenten Tiribates teunrubigt, ber auch, nach feinet Beffegung 25, bei Auguft Aufnahme fand. Den angebrobten Ungriff August's taufte Obraates baburch ab, baß er die bem Craffus abgenourmenen gabnen gurudgab 20, wiewohl boch nachmals über bie Befegung bes Throns von Armenien ein Streit entftaud n. Chr. 2, weshalb Cajus Cafar nach Affen geschicht mard, ber ibn durch einen Bergleich endigte. Die weltern Schicfale fowohl des Konigs als des Reichs murden vorzäglich. burch eine von August gum Gefchent gefandte Ellavin Thermufa bestimmt, die, um ibrem Cohn die Rache folge gu verschaffen, ben Ronig bewog, feine 4 Cobne als Beifelu nach Rom gu geben, weil er Unruben von ibnen furchtete 18. (Gine gewohnliche Gitte feit ber Beit, weil die Parthischen Ronige fic dadurch gefahrlicher, Ris valen gu entledigen glaubten, die bie Romer aber mobl au gebrauchen mußten). Die aber ibr Sobn berangemach. fen war, icaffte fie ben Ronig aus bem Bege, unb feste biefen Obragtaces, als Arfaces XVI. auf den Ehron; er warb aber noch 4 n. Chr. von den Parthern erichlagen; worauf fie gwar querft einen Arfaciben Orobes II. (Arfaces XVII.) auf ben Ebron festen, ber aber wegen feiner Graufamfeit gleich nachber getobtet ward. Dan ließ zwar barauf ben alteften ber nach Rom geschickten Sobne bes Phraates, Bonones I., juradfommen, und erhob ibn auf den Thron, (Arfaces Bb 2 XVIII,),

#### 388 Bierter Abschnitt. Macedon: Monarchie.

XVIII.), allein weil er Romifde Sitten und Meppiafeit mitbracte, warb er von Artaban III. (Arfaces XIX. + 44) einem entfernten Bermandten , burd Sulfe ber nordlichen Romaben vertrieben n. Chr. 14, woranf er awar anfangs ben erledigten Ebron von Armenien er: bielt, aber auch von bort burch feinen Rival verbrangt marb. Die barüber entftandenen Unruben nubte Tiber, ben Germanitus nach bem Orient an foiden n. Cbr. 17. pon mo er nicht aurudtebren follte. Die abrige Regierung von Arteban III. war febr unrubig, indem theils Tiber die innern gactionen ber Großen baju nubte, Aronpratenbenten gu unterftugen; theils in ben Emporungen ber Satrapen fic ber Beweis bes Berfalls ber Partbifden herricaft zeigte. - Rach feinem Cobe ents ftanb ein Bruberfrieg, indem fich fein zweiter Sobn Barbanes (Arfaces XX.) + M. 47 bebauptete, ber Rord : Medien (Atropatene) einnahm; bem alsbann ber altere Bruber Gotarges (Arfaces XXI.) † 4. 50 folgte, dem Claubius vergeblich den als Geifel in Rom ergogenen Meberbates entgegenfeste. Arfaces XXII. (Bonones II.), dem nach wenig Monathen Arfaces XXIII. (Bologefes I.) folgte, † 90. Die Befebing bes Ehrons von Armenien, den er feinem Brus ber Tiribates, die Romer aber bem Tigranes, Entel von herodes bem Großen, ertheilten, verurfachte 'eine Reibe von Streitigleiten, bie noch unter Claudius ans Gengen 52, und unter Rero in einen formlichen Rries ausarteten, ber von Romifder Geite burd Corbule mit siemlichem Glud geführt ward 56 - 64, und bamit endigte. das nad bem Lobe bes Ligranes Liribates nach Rom gam, und die Rrone Armeniens als ein Gefdent pon Rero annehmen mußte 65. Arfaces XXIV. (Dato: rus) † 107 Beitgenoffe bes Domitian. Dan weiß nur, daß er Stefiphon verfconert bat. Arfaces XXV. (Cofroes) + um 121. Die Befegung bes Throng pon Ermenien verflocht ibu in einen Rrieg mit Erajan 114, worin

worin dief Land, fo wie Desopotamien und Affprien, gu Romifden Provingen gemacht murben. Ergjan's barauf folgenber flegreicher Ginfall in bas Innere bes Vartbifden Reiche, M. 115. 116. auf bem er Ctefiphon einnahm, und ben Parthamafpates ben Parthern jum Ronig feste', fceint burd bie innern Unruben und Burger: Briege, burd bie bas Reich foon feit langerer Beit ges fomacht war, erleichtert ju fenn. Doch mußte Sabrian beteite 117 alle Eroberungen aufgeben: ber Enphrat marb wieder bie Grenge, und indem Parthamafpates von ibm gum Ronig von Armenien gemacht murbe, gelangte bet in bie obern Satrapien geflüchtetel Cofroes wieder gum Befig bes Throns, ben er feitdem and rubig befeffen gu haben fceint. Arfaces XXVI. (Bologefes II.) + 149. Das gute Bernehmen mit Rom bauerte mit An= toninus Pius unter ibm fort. Arfaces XXVIII. (Bologefes III.) † 191. Unter fom, bem Beitgenoffen von Marc Anrel und L. Berns, wieder Rrieg mit Rom aber Armenien 161 burd 2. Berus in Armenien und Sprien geführt, in bem beffen Legat Caffins fic gulest 165 Geleucias bemachtigte, und Ctefiphon gerftorte. - Mrfaces XXVIII. (Arbawan ober Bologefes IV.) † 207. Da er in bem Rriege gwifden Geptimins Severus und Defcenninus Riger die Parthie des lettern nabm, fo' gerieth et nach beffen Rieberlage 194 in einen Rrieg mit Septimins Severns 197., warb von ibm gefclagen, und die Bartbifden Sanstftabte murben burd einen Ueberfall ansgeplanbert. Dit Unrecht laft man nach ibm einen Batorus als Arfaces XXIX. folgen. Gein Rachfolger war vielmehr Arfaces XXIX. (Bologefes V.) †. 216. Innere Rriage unter feinen Gobnen, burd Caratalla unterhalten. Arfaces XXX. (Artaban IV.). anfangs Beitgenoffe von Entafalla, ber, um Arface aum Rriege gegen ibn gu befommen, um feine Cocter anbielt, und entweber, ba Arfaces es abichlug, einen Streifung in Armenien machte, ober nach andern Rade, 28 b g richten,

#### 390 Bierter Abschnitt. Macebon. Monarchie.

richten, da Arfaces einwilligte, und sie ihm zusähfte, durch eine scharze Verratberei das ganze Gefolge des Konigs niederhieb. 216. Nach Carakalla's eigner Ermordung 217 schoß sein Nachfolger Macrin Frieden mit den Parthern. Allein wie nachmals Arfaces seinen Bruder Liridates zum König von Armenien erhob, erregte der Perfer Artarerred, Sohn des Sassan, einen Ausstand, schling Arfaces in drei Schlachten, machte, da er in der letten blieb, dem Hause und der Herrschaft der Arsaciden ein Ende 226, und wurde zugleich der Stifter des Menpersischen Reichs, oder des Reichs der Sassanis den. Es war aber nicht hoßer Wechsel der Opnasie, sondern and eine Cotalveränderung der Verfassung.

VAILLANT Imperium Arsacidarum et Achaemenidarum.
Paris. 1725. II. Vol. 4. Der erfte Theil enthält bie Arsfaciben; ber zweite die Könige von Bithpuien. Poutus und Bosporus. Bersuch burch hulfe der Mungen. Die Reihe der Könige zu ordnen; nicht ohne Syrthumer.

Distorisch-fritischer Bersuch über die Arfaciden: und Gaffaniben: Dynastie, nach den Berichten der Perfer, Griechen und Romer bearbeitet. Eine Preisschrift von C. J. Richerer. Leipzig. 1804. Bergleichende Untersuchung der Orienstalischen und Occidentalischen Quellen. Nach ihr ist aben die Zeitrechnung berichtigt; jedoch in Bergleichung mit; Th. Chn. Transon Commentationes de Numis Persarum et Arsacidarum; in Commentat. Nov. Soc. Sc. Gotting. Vol. I. III.

5. Das Bactrifche Reich entstand mit bem Parthischen fast zu gleicher Zeit 254; allein die Art der Entstehung war nicht unr verschies ben, (da es hier ber Griechische Statthalter sesber war, ber sich unabhängig machte, und deshalb auch Griechen zu Nachsolgern hatte); sondern anch bie Die Daner, Die um bieles farjer war 254-126. Samm aber haben fich einzelne Bruchstiche aus der Geschichte Dieses Reichs erhalten, deffen Umfang fich bennoch einst bis ju ben Ufern des Ganges und ben Grenzen von China erstreckt zu haben scheint!

Eilfter bes Melde war Dlobat ober Ebeobot T. 254., indem er fic von ber Sprifden herrschaft unter ........ Antioque II. Los machte. Coon er icheint außer Bacfrien auch herr von Sogbiana geworben au feyn. Bedrobte er Parthien, aber nach feinem Robe 243 foloß fein Cohn und Rachfolger Theodotus II. mit Arfa. ces II. Frieden und Bundnif, murde aber von Euth vo bem aus Dagnefia bes Ehron's beraubt um 221. Gegen Diefen war der Angriff von Antipous b. G. nach geendige tem Parthifden Rriege gerichtet, 209-206, ber jeboch mit einem Grieben enbigte, All bom Enthobem , nach Aus-Bieferung feiner Elephanteng nicht nur feine Rrone bebielt, fondern auch eine Bermablung amifchen beffen Cohn Demetrius und einer Tochter bes Antiodus ausgematht warb. Demetting ob er gleich größer Erobes ger mar; fceint, nicht Sonig von Bactrien, fanbern von Mordindien und Dalabar geworden ju fepn, beffen Gefcicte fest mit ber von Bactrien gehan verflochten wird, miewohl bier Alles frammentatifd ift. Bunt Chton von Bactrien gelangte Denander, ber feine Eroberungen bis nach Gerita ausbehnte, wie Demetrius feine Derficaft in Indien grundete, wo es hin Diefe Beit, Estellsicht als Folge des Zuges von Autiomns III. 205) mehrere Griechische Staaten gegeben ju baben fceint. Auf Menander folgte um 181 Entratidas, unter bem bas Bactrifche Reich ben größten Umfang : erbielt, tabem er mo ber Beffegung bed Jubifben Ro: nigs Demetrins, der ihn angegriffen hatte., Diefem mit Spife bes Barthifden Eroberers Mithribates (Arfaces VI.)

#### 392 Bierter Abfchnitt. Macedon. Monarchie.

Indien entrif, und gum Bactrifden Acid faste 148. Er wurde aber auf dem Radmarid von seinem Sohn erwordet, der wahrscheinlich der nachmals erwähnte Entratidas II. ist. Er war der Verdündete und Hauptanstifter des Juss von Demetrins II. von Spaxien gegen die Parther 142, ward daher nach dessen Bestegung von Arsaces VI. eines Ethells seiner Landen beraubt, und bald darauf von den Romadenvollern Mitstelasiens überwältigt, worauf das Bactrische Reich vollig an Grunde gieng, und Bactrien selber nebst den ausdern Ländern diesseits des Orus eine Beute der Parather wurde,

Historia regni Graecorum Bactriant, auctore Tu. Sinon.
Barna. Petropol, 1738 4. Die wenigen Brudfide find bier mit großem Fleiß gesammelt und geordnet.

6. Auch der erneuerte Bubifche Staat war ein abgeriffenes Stad ber Dacebenifchen Mos narchie; und wenn er gleich immer nur ju ben fleinern Staaten geborte, fo ift die Geschichte beffelben boch in vielfacher Rudficht mertwardig, ba wenige Boller einen fo großen Ginfluß auf ben Bang ber Cultur ber Denfcheit gehabt haben. Bwar murbe ber Grund m ber Unabhangige Beit ber Juben erft feit 167 gelegt; allein ibre innere Berfassung bilbete fich fcon groffens theils vorber, und ihre Geschichte feit ihrer Rade febr aus bem babplonifden Eril gerfallt bem ju Bolge in vier Derioden: 1. unter ber Derfis fden herrfdaft 536-323. . 2. Unter ben Prolemdern und Geleuciden 323-167. 3. Unter

#### IH. Der. IV. Glein. Reiche. Juden. 303

Unter den Makkabarn 167-39. 4. Umer den Frevolianern und Romern 39 v. Ch. - 70 n. Ch.

.... Etfte Verigbe unter ben Verfern. Auf bie ... von Enrus gegebene Erlaubnis lobes eine Salmis; ber 2. Juben aus ben Stammen Juba .. Benjamin und Levi, - 900 etma 42000 Geelen, unter bor Anführung von Bor Da babel and bem alten Abnigofinmm und bem hobengries fer Jofna, in ihr Baterland anraid : 536; ber bei melo d tem größere und wohlabendere Theil blieb aber, liebet jenfeit bes Euphrats, wo er fich feit 70 Jahren angeffes belt batte, und fortbanernb ein gabireides Boll bildete. Es war abet ber neuen Colonic febr fomer an befteben, pr befonders wegen bes burch ibre Intolerang beim Eempelban entftanbenen Swiftes mit ihren Rachbaren unb Salbbribern, ben Samaritanern, benen bie nene Co-Jonie nur Roken verurfactes und die nachals burd bie Anlage eines eignen Tempels gu Gerie , gim bei Sidem um 336 fic nicht nur vollig trennten, fonbern aud ben Grund gu einem beständigen Rational-J. daß legten. Daber burd fie bemirttes Berbot ber Bie: deranfbauung ber Stadt und bes Tempels unter Combofes 529 und Smerbis 522, bas erft 520 unter Davins Duftafpis mieder aufgehoben ward. Erft unter ben Bors Rebern Efra, bet 478, und Rebemis, ber 465 mene Colonisten binfubrte, erhielt bie neue Colonie eine feftere innere Berfaffung. Das Land ftanb unter ben Gatremen pon Sprien ; allein bet bem synehmenben innenen Berfall bes Berfifden Reichs murben bie Soben pie fer allmiblig bie eigentlichen Worfeber ber Ration. Doch follen bie Inden and noch bei Alexander's Eroberung 332 Beweife von ihrer Trene gegen bie Berfer gegeben haben.

3webte Periode unter ben Stolemdern wub Gelen eiben, 323 — 167. Paldfind hatte burch feine Lage nach Alexander's Tode fast gleiche Schidfale mit Bb 5

rymuy Coome

# 194 Bierter Abfcmitt. Macedon! Monarchie.

11: Pobulcien und Chlefpelen (f. oben S.gr8.), inbem . ge gu Sprien gefdlagen murbe. - Ginnehme von Jerus falem, und Wegführung einer großen Colonie Juden " nad Aferanbrien buth Ptolemans I. 312, won wo " fle fic nach Cprene, und allmablig über gang nafrita " fo wie nad-Arthiopien verbreiteten. Aber von gir-301 1 fanben ble Inden unter Antigonns. Rad ber Ber-' trunkerung feines Weichs blieben fie 301 - 203 unter ber Berefchaft ber Ptole maer, indem ihre Sobenbriewer, unter benen Simon ber Berechte f'291 unb - nachmals beffen Gobn Onlas I. + 218, ber burch Bu-. Tudbaltung bes Tribats an Ptolemans III. Indara in große Gefabt brachte, Die befannteften find. - Affein in bem gweiten Riege bes Antioons M. gegen . Megupten 203, untermafen fic ibm bie Juben freiwillig, und halfen gu ber Bertreibung ber Megoptifchen Eruppen, die fic unter bem feldherrn Stopas des Landes und Der Burg von Jorufatem wieber bemachtigt batten, 198. Antiochus bestätigte ben Juden alle ihre Borrechte, und sb et gleich bas Sand nebft Colefprien und Phonitien - ale funftige Ditgift feiner Cochter an Ptolemans Epb phanes beriprad, fo blieb es boch bon fest au unter Eprifder Sobeit: blob bie Gintunfte mogen eine Beits lang gwifden ben Aegoptifden und Sprifden Ronigen ges theilt gemefen feni. - Die Sobenpriefter und fetbfts . ermablten Ethnerden"ober Alabarden ftanben an ber Spipe Des Bolfe, auch with jest fcon ein Senat, bas Cons a ebrium, erwähnt. Allein die Befiegung von Antisdus M. burd die Abmes warb auch bie entfernte Beraulaffung zu bem nachfolgenben Unglid ber Buben. baburd entftenbene Gelbmangel ber Sprifden Ronige, . und ber Reichthum bes Tempelfcages, aus ber allgemeinen Tempelftener und Gefdenten erwachfenb, mad-. ten unter Untischus Epiphanes bas Sobepriefterthum fauflich, woburch Streitigfeiten in bet bobenpriefterliben Familie, und burch biefe Factionen eutstanden, melde alsbann Antiodus Epiphanes bazu nuben wollte, die Juden, die durch ihre Borrechte fast einen Staat im Staate bildeten, zu unterjochen, indem er sie graecie sirte. Berdräugung des Hohenpriesters Onias III., 175., indem sein Bruder Josus durch Kauf und Sinsche rung griechischer Sitten das Hohepriesterthum erhält, der aber wieder 172 von seinem jüngern Bruder Menefaus verdrängt wird: Während des dadurch entstandenen innern Krieges bemächtigt sich Antiochus Epiphanes, (eben damals Sieger in Negypten s. oben S. 308.) gereigt durch das Betragen der Juden, die sich gegen seinen Hohenpriester Menesaus emporten, Jetusalems 170, und der seitdem entstehende Oruck der Juden, die mit Beswalt graecisirt werden sollen, erregt bald den Ausstand unter den Matsabaern.

Dritte Periode unter ben Mattabaern 167-39. Aufang bes Aufftanbes gegen Antiodus IV. burch ben Priefter Datathias 167, bem bereits 166-161 fein Cobn Jubas Dattabaus folgt. Er folagt in inebreren gludlichen Befechten, unterftust burd ben Sanatismus feiner Parthei, die Relbberen bes Antiodus, bet nach Oberaffen gezogen mar, und bort ftarb 164, unb foll bereits die Freundschaft der Romer erhalten baben. Doch war Bred bes Aufftanbes anfangs nicht Unabbangigleit, fondern Religionsfreiheit. Auch unter Untio dus V. gieng ber Aufftand, fomobi gegen ibn ale ben Sobenpriefter Alcimus, feine Creatur 163, gludlich fort, und als turg nach feiner Berbrangung burch Demetrius I. auch Judas blieb, folgte ibm fein Bruber Jonathan 161 - 143. Der Lob bes Sobenpriefters Alcimus 160 perschaffte ibm die Aussicht gu biefer Burbe, die er and bei bem ausgebrochenen Grieg zwifden Demetrius I. und Alexander Balas 143 (f. oben 6. 311.) da beibe um feinen Beiftand fic bewarben, erhielt, indem er auf Die Ceite bes lettern trat, und alfo baburd, bieber nur Oberhaupt einer Bartbei, auer fanne

# 396 Bierter Abschnitt. Macedon, Monarchie,

ertanntes Oberhaupt ber Ration murbe, die jeboch noch immer den Ronigen tributair blieb. Diefe Burbe ward ibm auch, obgleich er auf bes Balas Seite blieb, nad beffen Sturg burd Demetrius II. bestätigt 145, bem er furs nachber bei bem großen Aufftande in Autio-, dien an Gulfe tam. Doch trat Jonathan 144 auf Die Seite des Ufurpators Antiodus, Balas Cobu, (f. .: oben 6. 313.) erhielt and burd eine Befandtidaft bie .. Greunbicaft ber Romer 144, mard aber burch Erpe phon- verratberifder Weife gefaugen und bingerichtet, . 143. Sein Bruber und Rachfolger Simon 143-135 warb von Demetrius II., als er fic fur ibn gegen Erp= phon erflatte, nicht nur in feiner Burde bestätigt, fons bern erhielt auch die Befreiung vom Eribut; ben Titel eines garften (Ethuarda); und foll bereits Mungen baben folgen laffen. Auch Untiodus Si= betes lief ibm nach ber Gefangennehmung bes Demes trius Diefe Borrechte, fo lange er feiner gegen Erm phon bedurfte. Allein nach beffen Cobe ließ er ibn 138 burd Cendebaens angreifen, ber aber von Simons Cobmen geschlagen warb. Als Simon von feinem Schwiegerfohn Ptolemans, ber fic bet Regierung bemachtigen wollte, ermordet murde 135, folgte bin fein Cobn 3 0. bannes Sprtanus 135-107, ber Antioons Sibetes fic wieber unterwerfen mußte, aber nach beffen Rieber: lage und Rod burd bie Parther 130, fic vollig frei madte. Der tiefe Berfall bes Sprifden Reids und Die beständigen funern Rriege bafelbft, nebft ber ernenerten Berbindung mit Rom 129, machten os bem Sprtan nicht nur leicht, feine Unabhangigfeit an bebanpten, fons bern auch burd Beffegung ber Samaritaner und 36n= maer fein Gebiet an vergrößern. Allein mit ibm en: dete auch fcon bie Selbenreibe, und taum frei von au-Berm Drud entftanben and bereits innere Streitigfeiten, indem aus ben bisberigen religiofen Gelten ber Bbarifaer und Sabbucder, ba Sprean von den erftern, welche

welche bie bobepriefterliche und fürfliche Burbe, wie es fceint, trennen wollten, beleidigt, au ben lettern übertrat 110, jest politifche Partheien wurden, von benen jene, die Ortbodoren, wie gewöhnlich ben gro-Ben Saufen, biefe, ale Menerer, burd ihre laxeren Brundfage die Meichen auf ihrer Geite hatten. Sprtans altefter Cobn und Rachfolger, bet granfame Ariftobul 107, nahm den Roniglichen Titel an, ftarb aber icon 106, worauf ibm fein jungerer Bruder Alexander Januaens folgt 106-79. Seine Regierung mar faft eine beständige Reibe von fleinen Rriegen mit ben Rach: baren, weil er ben Eroberer fpielen wollte; und ba er angleich unvorsichtig genug war bie machtigen Pberifdet an erbittern, fo erregten biefe, inbem fie ibn offentlich befdimpften, einen Aufftand gegen ibn 92, ber einen Sidbrigen blatigen Burgerfrieg gur Folge batte, in bem er fic awar behauptete, aber boch feine Begenparthei fo wenig vernichten fonnte, daß er feiner Bittme Alexans bra, ber er mit Uebergebung feiner Cobne, bes fomaden Sprtan, (ber bie bobepriefterliche Burbe erbielt,) und des ehrgeitigen Ariftobul, bas Meich permachte, ben Rath ertheilte, fic auf bie Seite ber Bharifder ju folagen: Die babet auch mabrend ibrer Regierung 79-71 ganglich bas Ruber führten, und ibr unr ben Rabmen lieben. Erbittert baraber fucte fic foon furs por ibrem Cobe Uriftobul ber Regierung an bemachtigen, welches ibm auch, ob fie gleich Sprfan au ibrem Rachfolger ernannte, gefang. Allein aufgebest burd flinen Bertrauten , ben Ibumder Antipater, (Stammpater ber Gerodianer), befriegte Sprtan feinen Bruber, burd Stife bes Arabifden garften Atetas 65, und belagerte ibn in Jerufalem. Aber bie Romer murben Schieberichter bes Streits, und ber in Affen ba: mals allmadtige Dompeins miffated für Spitan 64; und be bie Parthei bes Ariftobul fich nicht fügen molite, fo bemachtigte et fich felbit: Berufalems : machte Sprtan

# 398 Bierter Abschnitt. Macedon. Monarchie.

Sprtan jum Sobenpriefter und Furften, mit Aufigung eines Eributs, und fuhrte Ariftobul und feine Sobne als Befangene nach Rom, bie jedoch nachmals entwischten, und große Unrnben erregten. Der jest von Rom abhaugige Judenftaat blieb es und mard es noch meht baburd, bag Antipater und feine Cobne es fic gut feiten Megel machten, an Rom fic auguschließen, um auf biefe Beife die berridende Kamilie vollig gu ver-Bereits 48 mard Untipater von Cafar, ben er in Alexandrien unterftagt batte, jum Procurator von Judaa ernannt; und fein zweiter Cobn Berodes, Befehlshaber in Galilaea, ward bald fo machtig, bas er bem Sprtan und bem Spuebrio trogen fonnte 45. Er behauptete fic and unter ben Sturmen, die nach Ca. fars Ermordung as bie Romifche Belt ericutterten, inbem er Untonius fur fic gewann, fo machtig and bie Begenparthei gegen ben Fremben mar, bis biefe, ftatt bes elenden Sprtan's, ben noch übrigen Gobn Ariftobul's. Antigonus, an ihre Epipe ftellte, und mit Sulfe ber Damals fo machtigen Parther Diefen auf den Ehron feste 39. Allein der nach Rom geflüchtete Berodes fand bei den damaligen Eriumvirs nicht nur eine gunftige Aufnghme, fondern mard auch von ihnen jum Ronig ernannt.

Wierte Periode unter ben herobianern 39 a. C. — 70 p. C. herobes ber Große 39 — I p. C. fest fic in Besis von Zerusalem und ganz India 37, und befestigt sich durch die heirath mit der Mariamne aus dem hause der Mattabaer. Ungeachtet der harte gegen die Parthei des Antigonus uno das Mattabaische hans, ohne deffen Ausrottung herodes nie sich sicher glaubte, mußte doch die Rube dem ganzlich verwilderten Lande ein solches Bedürfniß senn, daß seine Regierung schon bieß deshalb glüdlich heißen tonnte. Onrch die Freigebigkeit des August, den er nach Antonius Riederslase zu gewinnen wußte 31, umfaßte sein Reich allmad-

lie Indaa, Samaria, Galibia, und jenfeite bee Jorbans Deras . Iturda und Traconitis , (aber gung Palaftina,) nebft Ihumda, won welchen Laubern er bie Einfanfte jog, ohne tributair gu fepn, Die anbanglich-Beit, die er bagegen an Rom bemies, war naturliche Bolitif, und mas er besbalb that, tounte pur mon bie gotten Juden ibm verbacht werben. Un ben Sinrico tungen in feiner Samilie mar biefe gamilie mehr wie et felber Schuld; nur leiber! daß bas Comerdt die Amfoul. digen flatt ber Schuldigen traf! In bas forlette Jahr feiner Regierung fest man die Beburt Chrifti .. -Seinem Teftament gu folge marb, mit einiger pog Un: guft gemachten Abanderung, fein Meich unter feine, brei, ibn noch überlebenden, Gobne getheilt; fo bag arde. laus ale Ethnard bie eine großere Salfte, Jubaa, Samaria, und Idumia, bie zwei andern ale Tetrarden, Philipp einen Theil von Balilia und Traconitis, Antipas ben anbern Theil und Berda nebit Ituraa erhielt, feit melder Theilung baber bie Soid: fale ber einzelnen Theile, nicht diefelben blies ben. - Ardelaus verlohr fein Land megen übler Betmaltung bereits 6 u. Chr., worauf Inbaa und Gama= ria ale Romifde Proving qu Gprien gefchlagen murbe, und unter Procuratoren ftand, (unter benen Pontius Pilatus um 27-36, unter bem der Stif. ter unferer Religion nicht als politifder [wenn es ibm gleich Sould gegeben ward], fonbern ale moralifder Reformator auftrat und litt, am befannteften ift;) bie von den Sprifchen Statthaltern unabhängig waren. Dag

Demlich nach ber gewöhnlichen, von Dionys bem Rieinen, im bien Jahrhundert gemachten Bercchnung. Dach ber genauern, von neuern Chronologen augestells ten, Berechnung, fallt bekanntlich das wirkliche Ges burtsjahr Chrift wahrscheinlich um 4 Jahre fruher.

#### 400 Blerter Abschnitt. Macedon. Monarchie.

Dagegen regierte Dbilipp in feinet Letrardie bis an feinen Lob 34 m. Chr., worauf fein Land gleiches Schide fal mit Judgea und Samaria batte. Jeboch bereits, M. 37 wurde es von Caligula an Agrippa, (einen Entel dos Berobes von Ariftobul), fat feine Anbanglichkeft an bas Bans bes Germanitus mit bem Ronigliden Titel gogeben; Welcher aud, als antipue ein Gleiches verlangte , aber fatt beffen abgefest wurde 39 , beffen Letrarcie &. 40, und furs barauf 41 auch bas vormalige Bebiet bes Arcelaus, alfo gang Palaftina, erhielt. Da er aber bereits W. 44 ftarb, fo ward bas gange Land Romifde Proving, indem es ju Gyrien gefclagen ward, und Profuratoren ethielt, wiewohl feinem Cohn Mgrippa II. + M. 90 guerft M. 49 Chalcis, und angere bem nachmals A. 53 bie Tetrardie von Willipp, als Ronig wiedergegeben math. Der Drud aber ber Profus ratoren , befonbers bes Beffins florus feit 64. brachte die Juden au einem Aufftanbe, ber M. 70' mit ber Ginnabme und Berftorung ibret Sauptftabt und ibres Tempels burd Eitus endigte. Die foon vorhet fatt gefundene Berbreitung ber Juben burch bie gange bamalige fultivirte Belt, warb baburd nod beforbert, und mit ibe gugleich die große Berbreitung bes Chriftenthums vorbereitet und moglic gemacht. Auch nad ber Eroberung banerte abrigens Berufalem nicht blof als Stadt fort; fonbern warb auch fortbauernb . von ber Ration als ihr Mittelpunft betractet; und ber Berfud fie ju einer Romifden Colonie gu maden, ergengte unter Sabrian einen furdtbaten Aufftand.

Basnaers Mistoire et religion des Juis depuis J. C. jusqu'à present, à la Haye 2716, 25 Voll, 12. Rut die 2 erften Thelle gehoren eigentlich hierher; abet auch die folgenden enthalten viele sehr schabbare historische For- fonnaen.

. Pai-

#### III. Per. IV. Klein. Reiche. Juden. 401

PRIDEAUX Histoire des Juffs et des peuples voisins depuis la décadence des Royaumes d'Israel et de Juda jusqu'à la mort de J. C. Amsterd. 1722. 5 Voll. 8. Die franzossische Uebersehung hat in ihrer Einrichtung vor dem Englischen Original: the O. and N. Testament connected in the history of the Jews and their neighbouring nations, Lond. 1714. II Voll. Vorzäge für den Gebrauch. Neben dem vorigen ward dies Wert stets als das Haupts wert angesehen.

- J. D. Michaelie Ueberfebung ber Bucher Efra, Rebemia, und ber Mattabaer, enthalt in ben Anmertungen wiche tige bistorifche Beitrage.
- J. Remond Bersuch ber Geschichte der Anebreitung des Inbenthums, von Evrus bis auf den ganglichen Untergang des judischen Staats. Leipzig. 1789. Eine fleifige Ingendarbeit.

Bu den oben G. 43. angeführten Berten muß für bie altere Gefcichte der Juden noch bingugefügt werden:

J. L. Bauer Handbuch der Geschichte der hebraischen Nation von ihrer Entstehung bis zur Zerstorung ihres Staats. Nurnberg. 1800. 2 Th. 8. Bisher die beste kritische Einleitung nicht nur zu der Geschichte, sondern auch den Alterthumern der Nation.

In den hierher gehörigen Schriften von J. J. Bef: Geschichte Moses; Geschichte Ivsua; Geschichte der Regenten von Inda 2Tb.; Geschichte der Konige von Juda und Ifrael 2Tb. wird die Geschichte durchaus aus dem theolratischen Gesichtspunkt betrachtet.

# Funfter Abschnitt.

Geographische Borkenntniffe über bas de 3

Stalien bistete eine Salbinfel, bie die Alpen, im W. und G. durch bas M bifche, im D. burch bas Udriatifche Dent wirb. Größte Lange von Dr. nach Si beutschen Deilen; größte Breite am Bus ven = 80 M., aber ber eigenelichen Di = 30 beutschen Meilen. Flacheninhalt Deilen. Das Sauptgebirge ift ber nin, ber von D. nach G. jedoch bald in mehr bftlichen, bald in einer mehr weftlichen gung, durch Mittel: und Unter: Stalien Er war in den frubern Zeiten Roms mit Baldung befegt. Sauptfluffe: ber Day (Do), und Athefis (Gtich), die fich ins 3 tifche, und ber Tiberis (Tiber), ber fich Mittellandische Deer ergießt. Das land ju den fruchtbarften von Europa, befonders its ben Gbnen; bagegen erlauben manche Bebirgges genden wenig Culeur. Go lange noch bas Mits gelmeer Sauptftraße bes Sandels blieb, fcbien Star fien burch feine Lage jum Saupthandelslande von Europa bestimmt ju fenn; es bat aber biefen Bor theil im Alterthum viel ju wenig genußt.

Eintheilung in Oberitalien, von ben Alpen bis ju ben beiden fleinen Bluffen Rubico . und Macra; (welches aber nach ber Romifchen Staatsgeographie bis jur Erhaltung des Burgers rechts unter Cafar Proving mar); Mittelitas lien, vom Rubico und Macra bis ju bem Gis larue und Frento; und Unteritalien von biefen Bluffen bis ju ben füblichen Landfpigen.

- I. Oberitalien, umfaßt bie zwei lanber: Gallia cisalpina und Liguria.
- 1. Gallia cisalpina ober Togata, im Ge genfaß gegen Gallia transalpina. Es führt ben Dahmen Gallien, weil es größtentheils von Gallifden Bollerschaften befett mar. Das land ift eine beftanbige Gbne, bie ber Dabus in zwei Theile theilt; daber ber nerbliche Gallia transpadana, (von ben Taurini, Insubres und Cer nomani), ber fübliche Gallia cispadana (von ben Boji, Genones und Lingones be-Cc 2 wohnt),

wohnt), genannt wird. In den Padus ergießen sich von N. her der Duria (Durance), Tick nus (Tessino), Addua (Adda), Ollius (Oglio), Mineius (Minzio) und mehrere kleinere Flusse; von S. her der Tanarus (Tanaro), Trebia, u. a. Unmittelbar aber in das Adriatische Meer gehen der Athesis (Etsch), Plauis (Piave) und eine Menge kleinerer Bergstüsse.

Die Städte in Gallia cisalpina waren meist Römische Colonien, und die mehrsten derselben haben sich unter ihren alten Nahmen bis jeht ers halten. Dahin gehören in Gallia transpadana vorzüglich Tergeste, Aquileja, Patavium (Padua), Vincentia, Verona östlich von dem Uthesis. — Westlich von diesem Fluß aber Manstua, Eremona, Brixia (Vescia), Medios lanum (Mailand), Ticinum (Pavia) und Augusta Taurinorum (Turin). — In Gallia cispadana aber: Ravenna, Vononia (Vologna), Mutina (Modena), Parma, Placentia (Piascenza). Viele dieser Städte erhielten von den Römern Municipalrechte.

2. Liguria. Es trug feinen Nahmen von ben Ligures, einem Alt: Italischen Bolte, und erstreckte sich von bem Fluß Barus, ber es von

Gallia transalpina trennte, bis jum Fluß Mascra, und im M. bis jum Padus, und umfaßte ungefähr das neuere Gebiet von Genua. — Stadste: Genua, ein sehr alter Ort, Nicaea (Nigs za), und Asta (Asti).

- 2. Mittelitalien, umfaßt 6 Lander, Etruria, Latium und Campania an der B. Seite, Umbria, Picenum und Samnium an der D. Seite.
- 1. Etruria, Tuscia, Tyrrhenia, ward bes arenze im D. burch ben Macra, ber es von ligus rien, und im G. und D. burch ben Liberis, ber es von Latium und Umbria trennte. Der Hauptfluß Urnus (Urno). Es ift meift ein gebirgiges tand, nur die Seefufte ift Cone. E# hat feinen Dahmen von den Etruscis, einem febr alten, mahricheinlich aus der Difchung mehr rer Bolferichaften, auch uralter Griechischer Colos nien, benen die Etrusfer ihre Schrift, nicht aber ibre Runft verdanken, entstandenen Bolke; bas feine Bereicherung, und Die daber entftebende Pracheliebe, bem Sandel und ber Schifffahrt verdantt haben foll. Stabte: zwischen dem Macra und Urnus: Difae (Difa), Piftoria (Diftoja), Florentia, Raefulae. Zwifchen bem Urnus und Liberis: Bolaterrae (Bolterra), Bole Cc 3 finit '

sinii (Bolsena) an dem Lacus Volsiniensis (Lago di Bolsena), Elusium (Ehinsi), Arrecium (Arrezzo), Cortona, Perusia (Perusia), in dessen Rabe der Lacus Thrasimonus (Lago di Perusia), Falerii (Falari), und die reiche Scade Veji. Diese 12 einzelnen Städte hatten jede ihr Oberhaupt (Lucumo). Wenn auch häusige Versbindungen unter ihnen entstanden, so scheint es doch nicht, daß ein festes und dauerndes Band die Nation vereinigt habe.

2. Latium, eigentlich bie Bohnfige ber Las tini, von bem Tiberis im D. bis ju bem Borgebirge Circeji im G., welches daber anch Latium vetus bieß. Allein man rechnete auch nachmals bas land von Circeji bis jum Sing Liris hingu (Latium novum); so daß also im D. ber Tiberis, im G. ber Liris Grenze mar. Die Gige ber Latini felbft maren in ber frucht baren Chene von ber Tiber bis Circeji; es mohne ten aber um fie berum mehrere fleine Bollerfchafe ten , theils oftlich in ben Alpenninen , wie bie Bernici, Sabini, Mequi und Marfi; theils fublich, wie die Bolfci, Rutuli, und Ates nunci. - Gluffe: ber Unio (Teverone) und Milia, die fich in den Tiberis, und ber Liris, (Barigliano), ber fich ins Mittelmeer ergießt. Stäbte

many Google

Stadte in Latium votus: Roma, Tibur, Tufculum, Alba longa, Oftia, Lavinium, Antium, Gabii, Belitrar, die Hauptstadt der Bolfcer, und mehrere kleinere. In Latium novum: Fundi, Terracina oder Angur, Arspinum, Minturnae, Formiae.

3. Campania. Das Land zwischen dem Lie ris im R. und dem Silarus im S. Gine der fruchtbarften Sonen der Erde, aber zugleich sehr vulkanisch. Flusse: der Liris, Wulturnus (Woltorno), Silarus (Selo). Berge: Wes suvius. Es trug seinen Nahmen von dem Wolke der Campani. Städte: die Hauptstadt Capua; ferner, Linternum, Cumae, Neapolis, Hers kulanum, Pompeji, Stadiae, Nola, Sure rentum, Salernum u.a.

Die brei Oftlanber von Mittelitalien find

J. Umbria. Die Grenzen machen im M. der Fluß Aubico, im S. die Flusse Mesis (Berfano) der es von Picenum, und der Nar (Nes ra), der es von dem Gebiet der Sabiner trennt. Es ist meist Schne. Das Wolf der Umbri hatte sich in frühern Zeiten aber über einen viel größernt Theil von Italien verbreitet. Städte: Arimis Ec 4

consult Confe

num (Rimini), Spoletium (Spoleto); Back nia (Narni) und Ocriculum (Otriculi).

- 2. Picenum. Die Grenzen machen im N. ber Aesis, im S. der Atarnus (Pescara). Das Bolk heißt Picentes. Das Laud ist eine fruchtbare Ebne. Städte: Ancona und Ascustum Picenum (Ascoli).
  - 3. Samnium, das Gebirgland von dem Fluß Atarnus im N. bis zum Frento (Forstore) im S., wiewohl in demselben außer dem Hauptvolk, den Samnites, einem rauben und mächtigen Gebirgvolke, auch noch mehrere kleinere Wölkerschaften, wie die Marrucini und Pestigni im N., die Frentani im D., und die Hirzpini im S. wohnten. Flüsse; der Sagrus und Tifernus. Städte: Allifae, Benevens zum und Caudium.
- 3. Unteritalien oder Groß: Griechentand, umfaßt 4 tander: Lucania und Bruttium an der 28. Seite, und Apulia und Calabria an der A Seite.
- 1. Lucania. Grenzen: im M. der Silar rus, im S. ber taus. Ein meist gebürziges tand. Es trug seinen Nahmen von bem i Boll ber tucani; einem Zweige ber Ausones, ibem Haupte

Sauptvolle von Unteritalien. Stadte: Paeftum oder Pofidonia, jest nur berühmt durch feine Muinen, und Selia oder Belia.

Benttium (das jeßige Calabrien), die westliche tandzunge von dem Fluß taus bis zu der sudichen tandspise bei Rhegium. Die O. Grenze macht der Fluß Brandanus. Ein ges birgigtes tand. Es hat seinen Nahmen von den Bruttiis, (einem halbverwilderten Zweige der Aufones), die in den Gebirgen wohnten, weil die Kuste mit Griechischen Pflanzstädten besesse war. Städte: Consentia (Cosenza), Panz dosia, Mamertum, und Petilia. (Die Griechischen Colonien s. oben S. 209.).

3. Apulia. Das land an der Oftfuste von bem Fluß Frento bis zum Anfang der östlichen kandzunge; eine sehr fruchtbure Ebne, besonders zur Biehzucht geschickt. Flusse: der Aufibus (Ofanto) und Eerbalus. Das land ward gestheilt in Apulia Daunia, den nordlichen, und Apulia Peucetia, den südlichen Theil, die durch den Anfidus getrennt wurden. Städte in Apulia Daunia: Sipontum und Luceria; in Apulia Peucetia: Barium, Cannae und Vernussia.

egwessey Color of the

#### 410 Funfter Abschnitt. Romer.

4. Calabria oder Mossapia, die fleinere iche Landzunge, die mit bem Borgebirge Japygium endigt. Städte: Brundusium (Brindiff)
und Callipolis (Gallipoli). Bon Tarent und
andern Griechischen Colonien s. oben S. 270.

Bu Italien rechnet man auch die brei grossen Inseln: Sicilien, Sardinien und Corssella. Allein nach der Römischen Staatsgeograssphie gehörten sie nicht mit dazu, sondern waren Provinzen. Waren gleich diese Inseln an ben Küsten von Fremden besetz, so behielten sie doch in ihrem Innern ihre alten Sinwohner, unter der nen auf Sicilien die Siculi, unter ihren eignen Königen, die von Italien eingewandert senn sollen, und wovon die ganze Insel den Nahmen trug, die bekanntesten sind. Von den Städten auf denselben, von denen die wichtigern theils phonicischen, worzüglich aber griechischen Ursprungs waren, soden S. 39. u. S. 215 ff.

enneurey \$3000 (c

#### I. Per. bis jur Eroberung Italiens. 264. 411.

#### Erfter Zeitraum.

Bon der Erbauung Roms bis zu der Eroberung Italiens, und dem Anfang der Kriege mit Carthago. 754-264. (a. u. c. 1-490.).

Quellen. Der ausführlichfte, und, bis auf feine Sprothefe alles in Rom ans Griechenland ableiten gu mole Ien, bod am meiften fritifd fepn wollende, Soriftfteller über die altefte Gefciote von Bom und Italien, ift Dios nys von Salicarnaf in feiner Archaologie, von ber nur bie XI. erften Bucher bis 443 bisher fic erhalten haben. 36m gur Geite geht Livius bis Lib. IV. c. 18. von wo an er bis 292 uns hauptquelle bleibt. Bon ben Biographien des Plutarch geboren für biefe Periode: Ros mulus, Ruma, Coriolanus, Poplicola und Camillus; fur bie Runde und Eritif ber Quellen faft wichtis ger als Livius und Dionys. (f. Meine Abbandlungen do fontibus et auctoritate vitarum Plutarchi, in: Commentationes recentiores Soc. Scient, Gott. Comment, I. II. Graeei, III. IV. Romani.) Die Quellen ber alteften Rom. Gefcicte waren von febr verfdiebener Art. Die Sagen bet Bater murben gum Theil in biftvrifden Liedern erhalten; Avon einem größern Epos bort man nichts;) in biefem Sinne entftand eine Dichtergefdichte; Teineswegs aber besbalb blos erbictete Gefcicte. Aber icon die Sagen pon ben Inftituten bes Ruma baben nichts poetifches. Die . Soreibtunft mar in Italien diter wie Rom; und wie weit baber bie bffentlichen Annalen, wie die libri pontificum n. a. gurudgingen, bleibt ungewiß. Biele Radricten find offenbar Ramiliennuchtichten, mogen fie fich in ihnen munds lich ober ichriftlich erhalten baben. Bie biefen tamen Bentmabler, fowohl Gebaube und Runftwerte, als auf Tafelu eingegrabene Bandniffe; bie aber gu wenig bennpt gu fepm foeinen. Befdictforeibefunft lernten bie Romer erft burd

#### 412 Fünfter Abschnitt. Ronificher Staat.

Die Griechen; und Romifde Befdicte warb eben fo frub, und vielleicht eben fo oft griedifd, nicht blos burd Gries den, wie guerft burd Diocles von Veparethus, fonbern durch Romer, wie fcon burch gabius Dictor, als Romifc gefdrieben. Que biefen lettern Quellen icopften Dionns und Livins. Shre altefte Gefcichte bernht alfo gum Theil auf Sagen und Poeffe; welche burch bie Ahetorifche Be-Banblung, befonders der Grieden, noch weiter ausgespone nen marb; aber gar nicht allein. Wo die Romifche Gefcicte ben poetifden Charafter ganglich ablegt, lagt fic nicht im Allgemeinen bestimmen; auch noch nach Bertreisbung ber Ronige bis gut gallifden Groberung fommen eine Belne Bartien vor, die ibn tragen. - Gur bie Chronolos gie find die fasti Romani, erhalten theils in Inschriften, ( fasti Capitolini), theils in Sanbforiften, wichtig. Sie find gesammelt und ergangt von Digbius, Moris, Sigo. nius u. a. in GRARV. Thes. A. R. Vol. XI. fo wie in Almeloveen fast. Rom. l. II. Amstel. 1705. u. a.

Pronti Annales Romanorum. Antwerp. 1615 fol. 2 Voll. Berfuch einer chronologischen Anordnung. Geht bis auf Bitellius.

Von den Reuern ift außer den allgemeinen Werten über alte Geschichte (S. 2.) auch die Romische Geschichte allein oft und sehr aussührlich behandelt. Wir zeichnen harunter bloß die michtigern aus.

ROLLIN Histoire Romaine, depuis la fondation de Rome jusqu'à la bataille d'Actium. Amaterdam. T. I — IX. 8. 2744. (geht bis 89 v. Chr.) fortgesest und beenbigt von CREVIER T. X—XV. 8. Wenn auch die Critis Manches babet zu erinnern hat, so ward doch durch dies Wert bas Studium erst gehoben.

Der 4te Theil ber Beltgeschichte von Guthtie und Gray mit Sevne's Berichtigungen.

, The history of the progress and termination of the Roman Republic by Ad. Frauson in 3 Volumes. London. 2783. 4. Uebersest und reich ausgestattet burch Beck. Leip-

# I. Per, bis zur Eroberung Italiens. 264. 413

gig. 1784. 4. B. 8. Im ganzen das vorzäglichke Wert über die Geschichte der Rom. Republik; welches die frühers Arbeit von Goldsmith vergesten gemacht hat.

Histoire critique de la Republique Romaine par P. Cu. Levesque. 3 Voll. Paris. 1807. Wet noch langer mit blinder Bewunderung den Rubm des alten Roms anftans nen will, muß dieses Werk nicht lesen.

Nomische Geschichte von B. G. Qiebnbr. Erfter Theil
1811. Zweiter Theil 1812. Geht bis 417 a. u. c. Fast
mehr Critis als Geschächte; mit stetem Streben das bisher Angenommene umzustoßen. Scharssinn ist nicht immer Babrheitssinn; und man glaubt nicht so leicht an eine Versfassung, die nicht nur gegen die herrschende Ansicht des Alterthums selbst, (Folgerungen etwa aus einzelnen Stellen widerlegen nicht sofort was alle andern behaupten;) sons dern auch (nach dem eigenen Geständniß des Verf. II, S. 5.) gegen ulle Analogie in der Geschichte ist. Aber die Wahrbeit gewinnt auch selbst, wo die Eritis Unrecht dat; und der Werth einzelner tief eindringender Untersuchungen wird darum teineswegs vertannt.

Die Berte über Romifde Berfaffung f. nnten am Ende diefer und am Aufang der britten Periode.

Eine Menge der wichtigften Schriften über das Rom. Alterthum finden fich in der großen Sammlung:

GRAEVII thesaurus Antiquitatum Romanarum, Lugd Bat. 1694 sq. XII Voll. fol, und in:

SALENGRE thesaurus Antiquitatum Romanarum. Venet. 1732. 3 Voll. fol.

Viele vortreffliche Abhandlungen befonders in den Memoires de l'Academie des Inscriptions.

für die Kenntpiß des Locals des alten Roms ift außer Nandini Roma vetus in Granvit thes. A. R. T. IV. noch immer das vorzüglichste:

Vanuri descrizione topografica delle antichità di Roma. P. I. II. Roma. 1763. besonders in der neuesten Ausgabe von Visconti. 1803. Ferner:

**6.** ≤. 4.

Complete of 1000000

### 414 Fünfter Abschnitt. Romischer Staat.

- G. S. L. Adler Beschreibung der Stadt Rom. Altona. 1781. 4.
  Die beste Darstellung der Denkmabler bes alten Roms geben:
- PIRAMESI antichità di Roma. III Voll. fol.
- Rücksicht immer eine Stadtgeschichte, in so fern, bis auf die Periode der Kaiser herunter, diese Stadt immer Beherrscherin ihres weiten Ges biets blieb. Die innere Verfassung dieser Stadt bilbete sich aber in ihren Haupttheilen bereits in dieser ersten Periode; und aus diesem Gesichtspunkt betrachtet, sollte man daher das Insteresse derselben nicht herabsehen. Ob jedes der Grundinstitute Roms gerade in dem Zeitpunkt entsstand, in den es geseht wird, ist eine ziemlich gleichgultige Frage; aber sie einskanden gewiß in diesem Zeitraum; und der Gang, den die Versfassung bei ihrer Entwickelung nahm, ist im Ganzen ohne Zweisel richtig geschildert.
- 2. So febr auch die alteften Sagen ber Ros mer über ihre herkunft ausgeschmückt waren, so kommen doch barin alle überein, baß die Römer zu bem Volk ber Latini gehörten, und daß ihre Stadt eine Colonie von dem benachbarten Alba Longa war; wiewohl schon sehr früh Sabiner zu ihnen stießen; und vieles auch von den Etruskern anges

## 1. Per. bis jur Eroberung Italiens. 264. 415

angenommen warb. Es icheint ichon lange Geewohnheit ber tatini gewesen ju fenn, burch Anlage von Colonien die Cultur ihres tandes zu befordern.

Die Urgeschichte von Nom laßt sich so wenig als die von Athen oder einer andern Stadt des Alterthums auf streng historische Wahrheit gurücksühren; da sie großentheils auf Sagen beruht, die von Dichtern und Rhetoren behambelt wurden, die wieder sehr von einander abwichen; wie schon aus Plutarch's Rochulus erhellet. Da aber die Aunde derselben, so wie sie jest im Dionys und Livius vor uns liegt, in so vieles Andre eingreist, so darf sienicht mit Stillschweigen übergangen werden; und daß sie meben den Dichtungen auch Wahrheiten enthält, sehrem am bentlichsten die politischen Institute, deren Ursprung sie erzählt, und die schon sichen seiten binanf reschen. Sine schaffe Grenzlinie zwischen der mythischen und historischen Zeit ziehn zu wollen, hieße nur das Wesen der Mythologie verkennen.

L. De Braupont sur l'incertitude de cinq premiers fiècles de l'histoire Romaine, nouv. ed. à la Haye. 1750. 2 Volle &. Bas fic gegen die Glaubwardigfeit der ersten Momie schen Geschichte sagen ließ, ift von Beaufort mit vielem, oft gesuchten, Scharffinn entwidelt.

3. In ben ersten 245 Jahren seit ihrer Ers bauung stand diese Stadt unter Oberhauptern, die man Konige nennt; die aber weder erblich, noch vielweniger unumschränkt waren, ob sie gleich das eine und bas andere ju werden suchten. Biele mehr bildete sich eine Municipalverfassung, die bereits einen beträchtlichen Grab von politischer Enstur verräth; die aber ihren haupttheilen noch,

gasay Google

## 416 Fünfter Abschnitt. Romischer Staat, .:

- wie in jeder Colonie, - mabricheinlich ein Nachbild der Verfaffung der Mutterftadt mar. Die hauptmomente von diefer find: a. Die Ents Rebung und innere Ginrichtung des Genats. b. Die Entstehung und Fortbildung bes Patriciats oder erblichen Familienadels, der, burch bie Bermaltung ber Sacra, und Die eingeführten Bes folechtenahmen geftußt, febr bald eine immer machtiger werdende politifche Parthei, (aber deshalb feine eigentliche Prieftertafte,) im Gegenfaß gegen Die Plebejer bilbete. . c. Die Deganisation bes Boll's (populus), und die darguf gegruns beten Arten ber Bolksversammlungen (comitia), indem außer ber ursprunglichen Ropfeins theilung in Tribus und Curias fpaterbin auch eine Bermogenseintheilung in Classes und Centurias gemacht ward; burch welche außer ben altern Comities curiatis die febr kunftlich organis firten Comitia centuriata entstanden. d. Die res ligibsen Inftitute (religiones), Die in ber enaften Berbindung mit ber politischen Berfaffung eine Staatsreligion bildeten, burch welche Alles im Staate an fefte Formen gebunden marb, und eine bobere Sanction erhielt. Go wie nicht weniger e. Die gefeglichen Berhaltniffe bes Privats lebens, ber Clientel, ber Ghe, und befonbers ber vaterlichen Bewalt. Durch Diefe ftrengen bans

### I. Per. bis-jur Eroberung Italiens. 264. 417.

bauslichen Berbaltniffe mard diefem Bolle, von feinen fruheften Zeiten an, ein Geift ber Subgrdination und der Ordnung eingefloßt, durch den es eigentlich bas geworden ift, mas es ward.

4. Ungeachtet vieler kleiner Kriege mit feis nen nachsten Rachbarn, ben Sabinis, Uequis, Bolfcis, einzelnen Stabten ber Etrusker und selbst ben Latinis, erweiterte Rom sein Gebiet nur wenig. Allein ben ersten Schritt zu seiner Bergrößerung that es baburch, daß es seit ber Zerstörung von Alba longa haupt ber fammtlichen Stabte ber Latini zu werden suchte, und auch wirklich ward.

Reibe ber Ronige. Romnlus 754 - 717. -Erfte Ginrichtung ber Colonie und gunahme ber Sabl ber Burger burd Errichtung eines Afple, und bie Bereinigung mit einem Theil ber Cabiner. Ruma Domo pilius + 679. Indem man ibn als Stifter ber Romifden Staatereligion foilberte, erhielt biefe ibre bobere Sanction burd ihr Alterthum. Softilius + 640. Durch bie Beffegung und Berfterung von Alba marb ber Grund ju ber Berrichaft Roms über Latium gelegt. Uncus Martius + 618. Er ermeiterte bas Gebiet Roms bis ans Deer, und bie Aulage bes Safens von Ditia zeigt, daß Rom jest icon Schifffahrt trieb, wenn diefelbe auch vielleicht mehr Geerauberei. als Sandel jum Endzwed hatte. Tarquinins Priffing 7 578. Ein Grieche feines Bertommens. Auch mit ben verbunbeten Etrustern fonnte Rom es unter ibm foon aufnehmen. Gervius Tullins + 534. Der merte wurbig=

## 418 Bunfter Abschnitt. Romifder Staat.

warbigfte in bet Meihe ber Rom, Abaige. Er brechte Mom an bie Cpipe bes Bunbes ber Latini, und befeftigte ibn butd communia sacra. Auf feine neue Bolfseintheilung nach bem Bermogen murben die wichtigften Jufitute, best Census, und die Comitia centuriata gebaut. Das Bebarfuiß berfelben zeigt bas mächtige Emportommen bes &L. Bargerflaudes; afferdings aber fand mit berjelben and fon bas Beruit gur Republit vollenbet ba. Earquinius Superbus (ber Eprann). - 509. 3mbem er als Entel bes Priftus fic ber Regierung gewaltfam bemachtigte, fucte er fic burd eine genauere Berbindung mit ben Latinis und Bolfcis gu verftarten; beleidigte aber baburd, fo wie burd feine Aprannei, fowohl die Parthei ber Gemeinen als ber Patricier. Ceine Berbrangung, und die baburd bewirtte Umformung der Berfaffung, war indes eigentlich ein Berf ber herrichfuct ber lettern.

ALGABOTTI saggio sopra la durata de' regni de' rè di Roma (Op. T. III.). Chronologische Sweifel. heift Schwitzigsteiten ichaffen Eritil?

5. Die Abschaffung ber Königlichen 509 Gewalt hatte für die innere Versassung Roms unmittelbar nur die Folge, daß diese Gewalt, eben so unbestimmt wie die Könige sie gehabt hatten, auf jährlich gewählte zwei Consules übertragen ward. Der Kampf iudes, den die neue Republik für ihre Freiheit mit Etrusstern und Latinern bestehen mußte, trug viel dazu bei, den republikanischen Geist zu beleben, 498 (während man durch die Einsührung der Dictastur in den Zeiten der Noth den Uebeln der Bolksberrschaft entgieng); der von jest an Haupts

www.j.Goode

DUL

jug im Romischen Charafter bleibt. Das heft der Regierung wurde aber ganzlich von der Pars thei an sich geriffen, welche die herrschende Famis lie verdrängt hatte; und der Druck dieser Aristos kraten, besonders gegen ihre zu teibeigenen gemachten Schuldner (nexi), wurde, ungeachtet der dem Wolke schon durch Valerius Poplifola zugesicher: 509 ten höchsten richterlichen Gewalt (lex de provocatione), so hart, daß schon nach wenig Jahren ein Aufstand der Gemeinen (pledis) entstand, der die Anstellung von jährlich gewählten Bure 493 gervorstehern (tribuni pledis) zur Folge hatte.

Erfter Sandelatraftat mit Cartbago 508, in bem Rom gwar als Freiftaat, aber noch nicht einmal als Beberricherin von gang Latium, erscheint; bas wichtigfte Monument für die Glaubwurdigfeit ber altern Rom. Geschichte!

Henne foedera Carthaginiensium cum Romanie super navigatione et mercatura facta; in Opusc. T. III. of. Meine Ideen 2c. Beilagen jum 2. B.

6. Die weitere Entwickelung ber Romischen Berfassung in diesem Zeitraum dreht sich fast ganzlich um den Streit, den die neuen Vorstes ber der Gemeinen mit dem Erb. Adel sührten, ins dem sie, statt gegen Bedrückungen von diesem zu schäften, bald selber angriffsweise versuhren, und in kurzem das Ziel so weit hinausskeckten, daß ohne völlige Gleichheit ber Rechte keine Beendis Db 2

seprency Grootle

## 420 Fünfter Abschnitt. Romischer Staat.

gung des Streifs ju erwarten war. Er mußte lange dauern, da die damalige Aristofratie sowohl an der Elientel als an der Staatsreligion durch die Auspfeien ju feste Stüßen hatte.

Sauptmomente bes Streite: 1. Die Erfbunen ufarpie ren bei dem Proces bes Coriolanus bas Recht, eine gelne Patricier vor bas Gericht bes Bolls ju gieben. -Daburd veranlagte Comitia tributa, (entweder bloge Berfammlungen bes Burgerftandes, ober boch fo organifirt, bag ber Burgerftand bas llebergewicht batte); mel de den Bollettibunen, indem fie Antrage an den Burgerftand machen founten, den nachmals fo wichtigen Untheil un ber Gefeggebung verschafften. 2. Billigere Bertheilung ber ben Rachbaren weggenommenen Lanbetteien an bas armere Bolf; (aftefte loges agrariao.) veranlaßt burd bie ehrgeibigen Unternehmungen bes Caffins 486. 3. Ermeiterter Umfang ber Comitia tributa, befonbers fur bie Babl ber Tribunen, Durch Bolero 472. 4. Berfuce gur gefebmäßigen Befdrantung ber tonfularis ichen Gewalt, burch Terentillus (lex Terentilla,) 460; welde nach langem Streit enblich gu ber 3bee einer allgemeinen gefdriebenen Befeggebung fubrten 452', die ungeachtet bes anfanglichen Wiberftanbes ber Patricier auch realifirt warb.

Rampf ber Demokratie und Aristokratie in Rom, ober Gefchichte ber Romer von ber Bertreibung bes Karquin
bis zur Erwählung bes ersten Plebejischen Consuls, von
Cbr. S. Schulze. Altenburg. 1802. 8. Die grundlichte
und lehrreichste Auseinandersehung bieses Theils ber Romischen Geschichte.

7. Die Gesetzebung ber zwölf Tas 449 feln bestätigte theils aftes Herkommen, theils wurde

state arey \$ 0.0 ME

wurde sie aber auch durch die Gesetse Griechischer Republiken, unter denen besonders Athen genannt wird, die man einholen ließ und zu Rathe zog, vervollkommt. Man begieng aber dabei den dops petten Fehler, daß man nicht nur die Commissarien zu der Entwerfung der Gesetse aus blossen Patriciern mählte, sondern diese Commissarien auch zu alleinigen Magistraten mit dictatorischer Gewalt (sins provocations) machte, und ihnen dadurch den Weg zu einer Usurpation bahnte, die nur durch einen Volks 447 ausstand gestärzt werden konnte.

Dauer der Sewalt der Decemvirs 451—447. Die Zweifel gegen die Gesandtschaft nach Athen reichen leines weges hin, ein so bestimmt erzähltes Factum ungewiß zu machen. Athen stand damals unter Peristes an der Spihe Griechenlands; und sobald man überhaupt Griechische Gesehe zu Rathe ziehen wollte, konnta man Athen nicht übersahen. Warum hatte auch ein Staat, der schon 50 Jahre früher einen Handelstraktat mit Carthagoschof, und nicht ohne Bekanntschaft mit den Griechischen Colonien in Unteritalien seyn konnte, nicht eine Gesandtsschaft und Griechmand senden konnen?

Die noch vorhaubenen Bruchftude der Gesethgebung ber 12 Tafeln findet man gesammelt und erlautert in Bacuti Hist, jurisprudentiae Romanae; und mehreren andern Werken.

8. Durch die Gesehe ber 12 Tafeln waren war die rechtlichen Verhältnisse ber Burger sur alle gleich bestimmt, aber wie sie überhaupt sehr Db 3 wenia

wais Google

#### 422 Funfter Abfchnitt. Abmifcher Staat.

wenig enthalten zu haben scheinen, was auf eigente liche Staatsconstitution Beziehung hatte, so blieb die Berwaltung des Staats nicht nur wie disher in den Händen der Aristofraten, die alle Nemter besetzen, sondern durch das Berbot der Beirathen zwischen Patriciern und Ples Bejern in den neuen Gesehen, schien die Scheides wand zwischen beiden auf immer gezogen zu senn. Rein Wunder daher, wenn die Angrisse der Bürgervorsteher, deren Macht nicht nur erneuert, sondern noch vermehrt, und nur daburch bes schränkt wurde, daß sie einstimmig handelte mußten, weil jeder einzelne das Recht hatte zu intereediren, auf die Patricier sogleich wieder ansiengen.

Außer ben übrigen Sefegen, welche bet ber Erneuerung ber tribunicia potostas 446 zu ihren Sunften gegeben wurden, scheint schon bas einzige, nachmals ofter wiederholte, ut quod tributim plebes jussisset, populum tonoret, (woburch nach ber neuern Sprache ber Burgerstand sich felbst constituirte), ihn allmächtig zu machen; wenn bie Romische Seschichte nicht wie die Seschichte anderer Freistaaten Beispiele genug lieferte, wie wenig man von ber Gebung eines Sesches immer auf seine praktische Anwendung schließen barf.

9. Die Hauptpunkte bes neuen, burch ben Tribun Canulejus erregten, Streits zwifchen 445 Abel und Burgerstand, wurden jest bas Gefes über

ther die comubia patrum cum plebe, und die ausschließende Theilnahme ber Patricier am Confulat, wovon die Tribunen die Abschafs fung verlangten. Die Aufhebung bes erften Bes febes erlangten fie noch 445 (lex Canuloia); 'aber die Theilnahme am Consulat erft nach einem gos jabrigen, fast jedes Jahr erneuerten, Begant, wobei man fich, wenn bie Tribunen, wie ge: wohnlich, Die Ginschreibung gur Miliz verboten, bas mit balf, die confularische Gewalt auf die jahre lich gemablten Befehlshaber in ben legionen, wos gu man auch Plebejer nahm, ju übereragen; (tribuni militum consulari potestate). — Errichs tung ber Burbe ber Cenforen, in benen man 443 anfangs nur Bevollmachtigte zu ben mechanischen Berrichtungen des Census fab; beren Umt aber balb, ba fie bie Censura morum an sich jogen, au ben wichtigften im Staat geborte.

To. Indem Rom unterbessen als Haupt der benachbarten verbündeten Städte (socil), sos wohl der katini, besonders seit dem Siege am See 497 Regillus, als der andern Völkerschaften, diese oft drückte, oder sie sich doch gedrückt glaubten, dauerten die kleinen Kriege mit diesen, die bei jeder Gelegenheit sich loszureißen strebten, sast unterbrochen sort, und müsten Rom entwälkert has Dd'4 ben,

was y Grind le

424 Funfter Abschnitt. Romischer Staat.

ben, wenn nicht die Marimen, sowohl durch die Freigelassenen, als auch oft durch die Bestegten die Zahl der Bürger zu vermehren, dies verhins dert hätten. So wenig diese Fehden im einzelnen merkwürdig sind, so sehr sind sie se dadurch, daß dadurch nicht bloß die Nation ein Kriegervoll wurde, sondern auch jene Herrschaft des Stenats sich gründete, deren große Folgen späterhin sich zeigen werden.

Unter biefen Rriegen muß ber lette Krieg gegen Beit, der reichften Stadt Efruriens, bemerkt werden, weil die fast 10jahrige Belagerung derselben 404 — 395 bie Beranlassung theils zu Binterfeldzügen, theils zu der Sinführung des Soldes bei der Römischen Milly: wurde; wodurch die Kührung langerer und entfernterer Kriege erst möglich ward; so wie dagegen bobere Abga-ben (tributa) davon-die Folge wieder sepn mußten.

nen Sturm von Norden her beinahe vollig vertigt worden. Die aus dem nordlichen Italien nach Errurien vorgedrungenen Sennonischen Gals lier, bemächtigten sich besselben bis auf die Burg, und ascherten es ein, eine Begebenheit, die dem Andenken der Römer so tief sich einprägte, daß wenig andre in ihrer Geschichte durch die Tradition mehr ausgesponnen sind. Camillus, das mals der Retter Roms, und überhaupt einer der Haupthelden der damaligen Periode, machte sich doppelt

Land Goodle

I. Per. Dis zur Eroberung Italiens. 264. 425

boppelt unt seine Baterftabt verdient, ba er nachbem Siege bas Projekt einer ganglichen Muswans berung nach Beji zu vereiteln wußte.

12. In bem wieberaufgebauten Rom lebten aber auch bald die alten Streitigfeiten wies ber auf, wozu die, burch die feit Ginführung des Goldes erhöhten Tribute, und die Ginführung des boben Buchers bemirtte Berarmung bes Bure gerftandes, Die Beranlaffung gab. Die Trie bunen Gertius und Licinius, Die querft burch eine funfjahrige Dauer ihres Tribunges ihre Dacht an befestigen wußten, und Licinius burch ein Ich ers gefet, bag tein Ginzelner über 500 Joch Staatse laudereien besigen follte, fich die Gunft des Bolks verschaffte; brachten es endlich dabin, baß ber eine Conful aus bem Burgerftande ge: 366 mable murde; und obgleich ber Abel burch die Ers nennung, eines Prators aus feinen Mitteln, und ber Mebiles Curules fur bas Opfer, bas er bringen mußte, einen Erfaß fuchte, fo fonnte es boch nicht feblen, bag die Theilnahme ber Plebejer. an den übrigen Magiftraten (ber Dictatur 353, der Cenfur 348 und der Pratur 334), fo wie an bem Priesterthum 300 bald won felber folgen mußte, ba fle ihre Unfpruche auf ben erften gele tend gemacht hatten. Go gelangte man alfo in 20 5 Rom

ugista y Čija o jihst

## 426 Fünfter Abschnitt. Romifcher Staat.

Rom zu dem Ziefe ber politischen Gleichheit bes Bürgerstandes und Erbadels; und wenn gleich der Unterschied zwischen patricischen und plezbeischen Geschlechtern fortdauerte, so mußten sie doch von selbst bald aufhören politische Partheien zu sens.

Ein zweiter handelstraktak mit Carthago, 345 gefchloffen, zeigt, bag auch um biefe Beit bie Schifffahrt ber Romer nichts weniger als unbeträchtlich war; wies wohl fie auch jest noch großentheils aus Seeranberei bestand. Romifche Ariegsgeschwaber kommen aber fchou in ben nächften 40 Jahren ofter vor.

Rriege, waren die jest bald ihren Anfang nehe menden Kriege mit den Samniten. Wenn jene meist nur die Erhaltung des Principats über ihre nächsten Nachbaren jum Zweck gehabt hatten, so bahnten diese dagegen durch einen zojährigen Kampf Rom den Weg zu der Unterjochung Italiens, und legten dadurch den ersten Haupte grundstein zu seiner künftigen Macht.

Anfang ber Ariege gegen die Samniten, als die Campaner gegen fie die Romer gu hulfe riefen, 343. Sie dauerten mit abwechfelndem Giad und gewaltiger Anfirengung, indem fie nur aufhörten um wieder angufangen, bis, 290. Es ift die wahre heldenperiode Roms, in der ein Decius Mus (Bater und Sobn, beibe fich freiwillig aufopfernd), ein Papirius Eurfor, Q. Fabius Maximus u. A. glangen. Sie hatten die Holgen für Rom, daß a. die Romer den Gebirgkrieg

## I. Per. bis zur Eroberung Italiens. 264. 427

und burd biefen guerft eigentliche Lattit leruten; fref lich nicht obne 321 unter bie furcas Caudinas burchme gebn. b. Dag ihre Berhaltuiffe mit ihren Rachbaren, ben Latinern und Etrustern, fefter bestimmt murs ben, durch die gangliche Beffegung ber erftern 340, und miederhalte Siege über bie andern, besonders 308. c. Dag fie, ba befonders in det letten Periode ber Sammitenfriege großere Bollerverbindungen in Ita-Hen entstanden, in Berbaltnife mit ben entferntera Bolfern bes Landes famen; mit ben Lucanis und Mpulis burch bas erfte Bunbnif 323, mit ben Ums brid feit 208, wiewohl diefe Werhaltniffe fich oft anderten, diefe Bollericaften ftets wieder nach Unabhangigfeit ftrebten, und eben fo oft Feinde maren. Aber boch bilbeten fich in biefer Periode die Bauptibeen über bie politifden Berbaltniffe, in melde fie befiegte Boller mit fich festen, praftifc aus.

14. Allein als Rom nach der Unterjochung der Samniter seine Herrschaft in Unteritalien beses stigen wollte, so gerieth es dadurch zuerst in einen Krieg mit einem auswärtigen Fürsten; indem die Tarentiner, zu schwach, sich selbst gegen Rom zu schüsen, Pyrrhus von Epirus zu Hüsse riesen. Er kam zwar nicht um ihrer, sondern um zer seiner selbst willen; mußte aber selbst in seinen Siegen die Ersahrung machen, daß die Macedos nische Kriegskunst ihm nur ein schwaches Ueberges wicht gab, das die Römer bald auf ihre Seite zu neigen wußten, weil eine gute Bürgermiliz zuleste steits über geworbne Truppen siegt.

comp. Google

## 428 Funfter Abschnitt. Romifcher Staat.

Die Idee, Pyrrhus zu Hilfe zu rulen, war um so nachtatlicher, da schon sein Borgänger Alexander L. (s. oben S. 352.) als Eroberer in Unteritalien aufzutretem versstucht hatte, wiewohl mit schlechtem Glad. In dem ersten Ariege mit Pyrrhus 230—278 sielen zwei Schlackten vor, die erste dei Pandosia 280, die zweide dei Asculum 279, deide unglücklich für Rom. Wie Pyrrhus aber nach seinem Uebergange nach Siellien 278 (s. oben S. 212.) wieder nach Italien zurückehrte 275, wurde er von den Römern dei Beneventum geschlagen, und mußte Italien räumen, indom er in Karent eine Beasahung ließ. Allein bereits 272 siel auch diese Stadt in die Hände der Römer, wodurch ihre herrschaft dis zudem Ende von Unteritalien ansgebreitet ward.

14. Das Sauptmittel, beffen fich bie Ros mer icon von frubern Beiten ber bedienten, Die Berrichaft über bie bestegten Bolfer ju grunben, und zugleich ber Unbaufung bes burftigen Saufens in Rom vorzubeugen, mar bie Anlage von Cos Jonien Romifcher Burger, Die, indem fe in bie eingenommenen Stadte gelegt wurden, jus gleich als Besagungen bienten. Jede Colonie bes Yam ihre eigne innere Berfaffung, die meift nach Det von Rom felbst gebildet mar; und die Erhals tung ber ftrengen Abhangigfeit ber Color nien war baber auch naturliche Politif von Rom. Dies Romifche Colonialspftem, bas von felbst aus Der roben Sitte entstehen mußte, ben Bestegten thre landereien und ihre Freiheit zu nehmen, wurs be besonders in ben Samniten: Rriegen ausgebile

1. Per. bis jur Eroberung Italiens. 264. 429

ver; und umfaßte allmählig ganz Italien. In genauer Berbindung damit stand die Anlage der großen Heerstraßen (vias militares), von denen die Appia bereits 312 gelegt wurde, und noch jest ein bleibendes Denkmal von der dama: ligen Römischen Größe giebe.

Die Babl ber Rom. Colonien in Italien belief fic bet Sannibals Ginfall bereits auf 53. Aber manche ber ans gælegten giengen auch wieder ein.

HENNE de Romanorum prudentia in coloniis regendis; in Opusc. Vol. III. cf. Prolusiones de veterum coloniarum jure ejusque causis in Opusc. Vol. I.

16. Die Berbaltniffe aber von Rom zu ben Stalifchen Bolfern blieben fabr mannigfaltig. 1. Ginige Stadte und Bolferfchaften batten volles Romifches Burgerrecht, jedoch jum Theil obne Stimmen in Den Comitien (Municipia). Strenger war bas Berbaltnig ber Colonien, Cius coloniarum), da die Colonisten zwar ihre Stadeverfagung, aber meber an den Comitien noch ben Magistraten in Rom' meitern Untheil batten. Die übrigen Ginwohner Staliens maren entweber Werbandete (Socii, foedere juncti) ober Uns gerthanen (Dedititii). Die erftern behielten a. thre innere Berfaffung; aber mußten b. Tris bute und Sulfetruppen geben; (tributis et armis juvare rempublicam). Ihr genaueres Bers

## 430 Fünfter Abschnitt. Romischer Staat.

Werhaltniß zu Rom betuhete auf ben Bedinguns gen des Bundnisses. Am vortheilhaftesten waren diese 3. für die katini, wiewohl jede Stadt ders selben ihr eignes Bundniß hatte; (jus Latii). So wie auch 4. die übrigen einzelneu Italischen Wölker (jus Italicum). Dagegen 5. die Unters thanen, Dedititii, auch ihre innere Verfass fung verlohren, und durch Romische Magis strate (Praesecti) regiert wurden, die man jährs lich erneuerte.

C. Stoonius de antiquo jure Civium Romanorum; und de antiquo jure Italiae sowohl in den Oper. als im Ganevit Thes. Ant. Rom. T. II. enthalten die gelehrtes ften Forschungen über das Genauere dieser Berhaltniffe.

17. Die innere Verfassung von Rom. selbst, die sich jest ausgebildet hatte, mug in so fern den Charafter einer Demokratie, daß Abek und Burgerstand gleiche Rechte genoffen. Aber diese Demokratie war doch so mannichsaltig und so wunderbar modificiet, die Rechte des Volks, des Senats und der Magistrate griffen so trefflich in einander, und hatten durch die Staatss religion, die alles an seste Formen band, sine so starte Grüße, daß man dam als weder die Uebel der Anarchie, noch, was bei einem so kries gerischen Volke weit mehr zu verwundern ist, des militärischen Despotismus zu fürchten hatte.

was ally Google

### I. Per. bis zur Eroberung Italiens. 264. 431.

Die Medte bes Bolts beftanben in ber gefenges benben Gemalt, in fo fern von Grundgefesen bes Staats bie Rebe mar, und in ber Babl ber Das giftrate. Der Unterfcied zwifchen comitia tributa (als unabhangig von dem Genat), und conturiata (als abbangig von bem Genat), bauerte gwar ber Korm nach fort, verlobr aber feine Bichtigfeit, ba ber Unterfchied awiften Patriciern und Plebeiern wenig mehr als blos Ber Nahmensunterfchied blieb, und burd die Errichtung ber tribus urbantae 303 einem ju großen Ginfuß bes D'bbels (forensis factio) auf bie comitia tributa porgehant Die Recte bes Cenate bestanden in ber Merhandlung und Bestimming aller transitorischen Staatsangelegenheiten, ; mochten fie auswärtige Berhalfniffe, (nut Rrieg und Frieben ausgenommen, wozu es in der Regel der Einwilligung des Bolfe beburfte); oder Finangfachen, oder innere Rube und Sie derbeit betreffen. Die Art aber, wie ber Senat ergangt ward, mufte ihn gu bem erften politifchen Corps ber bamaligen Belf maden. Die Rechte und ber Rang ber Magiftrate aber grundete fic gang auf ibre bobere ober geringere auspicia; weil alle offentliche Befchafte unt anspicato gefcheben tonnen. Des Balb fann nur ber, ber die erftern bat, boofte Civila und Militargewalt (imperium civile et militare), bes fiBen (suis auspiciis rem gerere); nemlich Dictator, Confule, Pratoren; nicht laber die übrigen, melde mur die lettern baben .- Die Bereinigung ber militatis fden und burgerlichen Bewalt in berfelben Perfon mas awar nicht ohne Unbequemlichfeit, bod wurde dem militarifden Defnotismus baburd vorgebeugt, baff teine Das giftratsperfon in Rom felbft Militargewalt hatte. Da abrigens die Romifche Berfaffung fic bloß prattifc factbildete, und es nie eine vollftandige gefdriebene Conftio tution gab, fo muß man auch nicht erwarten, bag alles bier genan bestimmt gemefen mare; ber ficherfte Weg in Brrtbite .

# 432. Fünftet Abschnitt. Abmischer Staat.

Irrthamet zu verfallen, ift, wenn man bem ungeachtet alles bestimmt angeben will.

Unter ben gablreichen Berten abet Romifde, Betfaffung ober Alterthumer, zeichnen wir and:

La republique Romaine, ou plan genéral de l'ancien gouvernement de Rome par Mr. De Beauxonx. II Voll. 4. à la Haye. 1766. Eins der aussubsticken, und in den behandelten Muterien der grundlichken, Werfe; aber doch noch nicht alle Gegenstände umfassend.

Histoire critique du gouvernement Romain; Paris, 1765.
Richt obne einzelne icharffinnige Blide.

Du gouvernement de la republique Romaine par A. Ad. DE TEXTER. 3 Voll. 8. Hamburg. 1796. Es enthalt mehrere bem Berfasser eigenthumliche Untersuchungen.

Die gelehrten Forschungen über einzelne haupttheile ber R. Berfassung, wie Sigonius und Gauculus de comities Romanorum, Zamoscius de Senatu Romano u. A. findet man gesammelt in den ersten 2 Banden des Thes. A. R. von Graevius.

Bon ben Bolteversamlungen ber Romer. Ein antiquarischer Berfuch von Chrift. Ferd. Schulze. Gotha 1815. Hauptfachlich nach Riebuhr.

inter ben gabireichen Sandbuchern ber & Alterthusthumer verfpricht

Nieuront explicatio rituum Romanorum, od, Gesnen.
Borolini. 1743. wenigstens bestimmt was er geben will.
Die, welche bas gange Romische Alterthum zu bebandeln versprechen, erheben sich bisher nicht über das Mittelmäßige. Mit desto mehr Glud ist aber das M. A. von der Geite des Rechts bearbeitet. Wir erwähnen die beis den vortrefsichen Lebrbücher:

Bacutt Historia jurisprudentiae Romanse, Lips. 1754, 1796. G. Sugo Lehrbuch ber Geschichte bes Romischen Rechts; Minfter Berfuc. Berlin. 1815.

Zweiter

### Zweiter Beitraum.

Bon bem Anfange ber Rriege mit Carthago bis zu bem Anfang ber innern Unruhen unter ben Grachen.

- 264 - 134. (a. u. c. 490 - 620.).

Duellen. Hauptschriftsteller für diesen emig benke würdigen Zeitraum der Gründung der Römischen Weltschriftstieft ist die 146 Polybins, sowohl in den uns vollskändig erbaltenen Büchern frines Werks die 216, als in den Bruchstäcken; dem auch Livius LXXI—XLV. 218—166, häusig gesolgt ist. Appian, der nach ihm genannt werden muß, dat nicht bloß Kriegsgeschichte; Elos was glebt nur einen Abris. Won Plutarch's Biographien gehoren hierber Fabius Marimus, P. Armiliuse Marcellus, Wt. Cato, Flaminius.

Bon Reuern barf hier nur Einer gendunt werden; wer mochte neben ihm stehn?

Montasquieu Considerations sur les causes de la grandour et de la decadence des Romains Rarie 1734.

i. Die Zerstückelung Raliens grundere hier die Herrschaft der Romer; die Zerstückelung ber Welt bahnte ben Weg zur Weltherrschaft. Wiel kostete der erste Schritt; die andern geschahen teicht und schnell. Die Geschichte aber des Kampfe Mischen Rom und Carthago zeigt im Geoßen, was die Geschichte Griechenlands im Kleinen zeigte, und die ganze nachfolgende Gez schichte bestätigt, daß zwei Republiken nicht neben einander bestehen konnen, ohne sich zu untersochen oder

### 434 Zünfter: Wolchnitt. . Rimficher Gaat.

oder zu vernichten. Allein die Größe, der Umsfang, und die Folgen dieses Kampfs, in Werbing dung mit der erstaunlichen Anstrengung und den großen Männern, die in demfelben, von beiden Seis ven auftraten, geben ihm ein Interesse, wie ihn kein andrer Kampf unter Nationen hat. Wenn stein andrer Kampf unter Nationen hat. Wenn siemlich gleich waren, so war doch die Reschassens heit von diesen sehr verschieden. Carthago satte anßer der Herrschaft des Meers auch eine ges fülltere Schaftammer, und durch diese so wiele Soldner als es wollser Rom hingegen, durch sich selber stark, hatte alle Vortheile des bloß kriegerischen Staats vor dem voraus, der zugleich Handelsstaat ist.

Det erfte 23jahrige Rampf zwischen biesen heiden Republiken wurde aus einem gerins gen Ansange bald ein Rampf über den Besig von Sicilien, erweiterte sich dadurch von selbst zu einem Rampf über die Herrschaft des Meers, bahnte Rom, als es durch seine neus geschaffenen Flotten diese auf eine Zeitlang erzungen hatte, selbst den Weg zum Angriff auf Afrika, und endigte mit der Vertreibung der Earthager aus Sicilien.

Beranlaffung bes Streits die Befehung von Meffans, durch die Romer 264. Det Uebertritt Dieras von

Soralus von Cartingifder auf Gomifche Geice 263, beftimmte euft ben Plan ber Romer gur Bertreibung ber Carthager and ber Infel, und die Siege bei Agrigent und bie Ginnahme biefet Stadt 262 fcbien ibn feines Ausführung naber ju bringen; geigte aber auch ben Ro. mern bie Rothwendigfeit einer Seemaot, Die Unlage berfelben, in bem bamable febr holgreiden Stalien, ift weniger munderbar, wenn man ihre frubere Schaffabrt fenut. Es maren nicht bie erften Rriegefdiffe, Teinbig-fie banten, fondern mur bie erften großern Rrieges. foiffe nad carthagifdem Mufter. Erfter Seefieg ber Romer unter Duiling, burd Sulfe ber Mafdinen Bum Entern, 260. .. Das jest entstandne Projett gur Werfenung bes Kriege nach Afrita, war eine Der großen Romifden Ibeen, die von jest an Saupte maxime des Staats warb, ben Feind in feinem eige nen Lande angugreifen. Der zweite bocht mertwurbige Seefies 257, ber ben Beg babin bahnte, seigt bie Romifde Geetattit bereits in einem angerft glans senden Lichte. Allein ber ungludliche Ausgang ber Ernebition nach Afrita 256 ftellte bas Gleichgewicht wieder ber , und ber Rampf über bie herrichaft bes Deers ward besto hartnadiger, je ofter bas Glud mechfelte. Die Entideibung beruhte auf bem Befit ber Dftipipe son Sicilien, Lilpbaum und Drepanum, die gue Wormauer Cartbagos gemacht mar, und unübermindlich foien, feitbem Samiltar Bartas 247 bort bas Coms manbo erbielt. Rur die Abfoneibung ber Communication mit Sicilien feit bem lesten Romifden Geefles unter Lutatius sai, und die gangliche Erfchopfung ber Sinangen in beiden Staaten, erzeugte einen Frieben. unter den Bedingungen, daß die Carthager: 1. Sicilien und die benachbarten fleinen Jufeln raumen. 2. In 10 Jahren terminmeife 2200 Calente als Rriegstogen an Rom bezahlen. 3. Siero pon Sprafus nicht befriegen follten. ત્રુંતિ ફુંશકલું મેહને ફોર્માઇ કર્યું હું, કેક્સેડિટેડે કોઇ

346

Goode

## 436 Funfter Abschnitt. Ramifcher Stoat.

2. Durch bas Ende biefes Rriegs febenfch Rom in neue politifche Berbaltniffe gefegt, Die ben Wirkungsfreis ber Republit nothwendig er weitern mußten. Somohl bie lange bes Rampfs als die Art ber Beendigung hatte einen Matios nalbaß erzeugt, . wie er nur in Republifen moge lich ift; bie Ueberzeugung, nicht unabhangig meben einander besteben ju tonnen, wußte um fo wiel mehr einleuchten, ba ber Berührungspunkte jest weit mehr maren, als vor bem Unfange bes Rriegs; und wer tennt nicht ben Uebermuth feber Reput Blit, wenn bas erfte große Erperiment ihrer Rrafte gelungen ift? - woven auch : Rom: burch bie 237 Begnahme Sardiniens, mitten im Brieben, ein recht auffallendes Beispiel gab. Die Rude wirkung auf die innere Berfassung war aber eben fo groß. Denn wenn gleich an beit Gerufte Berfelben auch nicht bas minbefte geanbert warb, fo erhielt boch die Macht bes Genats jest ein foldes Uebergewicht, wie in langen und glucklis den Kriegen die Regierungen in Republiten es ges wöhnlich zu erhalten pflegen.

> Anfang und Beschaffenheit der ersten Abmischen Provinctaleinrichtungen in einem Theil von Striftun, und in Sardinien.

4. Auch in bem Abriatischen Weere batten bie Romer febr bald Gelegenheit, ihre Uebermacht.

int Gee ju gebrauchen , indem fie ben Gilnrie fchen Geerauberstaat unter ber Ronigin Deut'a bemathigten, und baburch nicht nur bie Berrichaft in Diefem Deere fich ficherten, fonbern auch in bie erften politischen Berbaltniffe mit ben gries thifdan Staaten geriethen, Die balb nachher fo febr wichtig wurden.

Mufang bes erften Illprifden Rtiege 230, ber 236 mit ber Unterwerfing ber Teuta endigte; aber bereits' = : : 22 jegen Demetrins von Pharus, ber fic fur feine im votigen Rriege erwiefenen Dienfte nicht genug von Rom befofit gfanbte, ernenert ward; und indem Rom auch nach feiner Berjagung und Mucht gu Bbilipp 220 (f. oben 6. 361.) eften gefährlichern gelid behieft als es abnte. -Die Romer erfdienen: burch biefe Rriege ale bie Rete ter Griedenlands, bas von ben Planderungen dies fer Geranber außerft gelitten batte; und inbem Corepra, Apollonia und andre Stadte fich formlich in ibren Gous begaben, wetteiferten bie Achder, Metoler und Athenienfet, ihnen ihre Dantbarteit an begeigen.

Allein mabrend zu eben biefer Beit Cars thago fich in Spanien einen Erfat fite bas ver: Jorne Sicilien und Sardinien suchte, und Roms Giferfucht ibm bort einen Bertrag abbrang, -feine Eroberungen nicht über ben 3berns ju erweitern (6, 104.), hatte Rom einen neuen Rrieg mit fei: 226 men nordlichen Machbaren, ben Galliern, ju befteben ber nach einem beftigen Kampf mit ber Grun Ce 3

, agastaty Googlet

# 438 Fünfter Abschnitt. Romifcher Staat.

Grandung der Ramifchen herrschaft auch in Moeds it alien endigee.

Geit bem erften - Ariege mit ben Galliere mib her Einafderung Roms 390 batten bie Gellier wiederhalte Streifzuge 360 und 348 gemacht, bis fie 336 Frieben mit Bom foloffen. Allein in ber letten Periobe bes -Gamuiteneriege, ale bie: gubfern Bolterbaubnife in Italien entftanden, murben fie theils banfig von ben Etrustern als Soldner gebraucht, theils traten fie auch in Berbindung mit ben Samuiten. Daber ihre of tere Cheilnahme an biefen Ariegen 306, 300, und 292, bis fie mit ben Etrustern um Frieden bitten mußten 284, nachbem Mom foon porber bie erfte Colonie nad Sena in ibr Land gefciet batte. Der griebe bquerte bis 2gs, mo es burch bas Berbringen transalpinifder Gallier wieber unrubig murbe; ohne jebod mit Rom gum Ariege gu tommen. Allein 232 marb ber Borfchlag bes Eribunen Staminins (lon Flaminia) gu Bertbeilung bes ben Genones meggenommes nen Lanbes, Beranlaffung au neuen Unruben, indem bie Gallier fic mit ihren transalpinifden Landsleuten, ben Gaefaten an ber Rhone, Die far Golb gu fecten pflego ten, verbanden. Da biefe uber bie Alpen famen, ents fand ber furchtbare biabrige Rrieg 226-220, in Dem nach ber erften Rieberlage bet Ballier bei Clufium 223 die Romer in ihr eignes Land brangen, über ben Do fetten 223, und nach einer ganglichen Dieberlage burd Darcellus fie gum Rrieben gwangen, worauf Romifde Colonien in Placentia und Eremona geftiftet murben. - Die Babl ber maffenfabigen Manns ichaft im Romifden Stallen betrug in biefam Ariege 800,000 Manu.

6. Noch vor ber ganglichen Stillung biefes Sturms, bei dem auch vielleicher Cauchages Polis

# M. Per: bibiiaif bie Grachen. 834. 439.

ell nicht gang unthatig gewefen war, hatte Sane nibal in Spanien bas Commando erhalten. Man 221 fannsign von Bur Wormurfe nicht freifprechen, baf Cr und feine Parthet ben Releg unt Rom ans Ciengs, auch tounte Rom nach feinen Damaligen Werhaltniffen: thn Ichwerlich wollen ticht immer fange ber wirflich an, ber querft jufchlagt. Der Plan Sannibals mar Begnichtung, von Bom, und bie Werfebung bes Sauptfriegs wach Stalien mußte Die Romifche Dlacht nothe menbig aus ihrem Gleichgewicht bringen, weil Rom jest verheidigungsweife geben mußte, und Sannibal alle Bortheile bes Angriffs batte. Ihre Begenanftalten zeigen, baß fie bie Musfuhrung jenes Entwurfs auf bem Wege, auf bem Sans wibal Pam, gar micht für möglich bielten.

Die Gefdicte biefes Rriegs 218 - 201, bem feine fole genbe Beltbegebenheit fein Intereffe bat rauben tonnen, gerfallt in g Abfonitte, Die Befoichte Des Rriegs in Stalien, bes gleichzeitigen Rriegs in Spanien, und feit 203 des Kriegs in Afrika. — Einbruch Sanni-Bals in Italien im Berbft 218. - Ereffen am Cicis nus, und Golact am Erebia, noch in bemfelben Jahr. - Soladt am See Ehrafymenus im grub. jagt 217. - Berfehung bes Rriegs nach Unterita. Tien, und Bertheibigungefrieg bes Dictatore Fabins bis gegen Ende bes Jahrs. - Solact bei Cannae " 216, welche bie Einnahme von Capua und bie Uns terwerfung eines großen Theils von Unteritalien gur Bolge hatte. Der folgenbe Defenfiverteg"bes Cartbagers Batte feinen Grund theils in bem Bfan gur Bereinigung 28.A

www.syCoogle

### 440. Finften Abfchnitt, Routifder Stadi.

mit feinem Bruber Asben bal. unb ber, Spanifonn Armee, theils in ber Soffnung von frember Unterftibung, burd feine Berbinbungen in Gratus feit Sieros Code 215, und wit 90000 von Mocedonien 216. Allein beibe Ausfichten murben burd Rom verritalte indem man Spratus betriegte und eroberte 214-212 (f. oben 6. 222.) und Philipp in Grechens land befodftigte (f. oben G. 362.). "Da: aud: vollende" bie Romer, ungeachtet feines fabnen Marfches auf Rom, Sanutbal Capua wieber entriffen, 211. blieb. ibm nichts als' bie Sulfe unter Medrubal aus Gpanien ubrig; ber aber, als er in Italien anlangte zwon ben Confuis Cl. Rero und Linjus, bei Gena gefdles. gen warb, und blieb 207; von welcher Beit an ber Rrieg in Italien nur Rebentrieg murbe, indem fic Sano nibal nur vertheibigungsweise in Bruttium biett.

The course of Hannibal over the Alps accertained by.
J. WHITAKEN. Lond. 1794, 2 Voll. 8. Der Mebergens
foll über ben großen St. Bernhurd geschen sein; jugleich
Eritif der andern Meinungen.

Der Arteg in Spanien begann faft an gleicher Beit. smifden Medrubal, bem Bruber Sannibals, und ben Brubern En. und P. Cornelius Scipio, und murbe mit abwechselndem Glad geführt bis 216, wobei bie Entscheidung meift von ben Gefinnungen ber Spaniet fels ber abbieng. - Plan Carthagos feit 216 Asbrubal mit ber Spanifchen Armee nach Italien gu fciden, Die bagegen durch Afritanifche Armeen erfest ward; bamale burch awei Siege ber Scipionen bei Ibera 216 und Illibes Bis 215 vereitelt; bis biefe endlich beide 212 ber Uebermacht und ber Lift bes Carthagers erlagen. Allein ber Auftritt bes jungen D. Cornelius Scipio, Der nicht bloß feiner Ration als ein boberer Genius erfcbien, anderte Alles, und bas Schicffal Rome ward bald an biefen verhangnifvollen Ramen gefunpft, Babrent feines Commandos in Spanien 210 - 206 gemann er bie Spanier.

nier, indem er die Carthager fchug, und gur Ansführung feines Samptplans Werbindungen in Afrika
mit Sphür untintpfte, 206. Doch hatte er Habbruich buts. Marich und Balten nichtmehren tongen 2083, webger ihm freites die Unterwerfung bes gangen Capthegifchen Spaniens bis Gabes, 206, und dadurch nach feiner
dichterunft vos Confular eintrug 205.

Die Bertebang bes Artegs nell aftifa bart 11 . Beibis Zungeschtet: ben Biberfreiche ber alten Felbinge in Ram, und bes bard Copbanisbe bewirtten Rage tritts bes Epphar auf Carthagifde Geite, (wofür aber ber bereits in Granien gewonnene Mafoniffa vielfachen : 5 : Befat gab, ) hatte fiach zwei Giegen über Asbrufel und Spphar 203, und ber Gefangenicaft bes lettern, balb bie Burndrufung bes Sannibal aus Stalien gut forge, 202, und bie Enlacht bei Sama 201 ene Digte bem Rrieg, mnter ben Bebingungen, baf 1. Car-Thago blof fein Gebiet in Afrita nebft feiner Berfaffung 2. Dagegen alle Rriegeschiffe bis auf 10 Erires men und alle Ctepbanten ausliefert. 9. 3n beftimmten t: - Rerchinen iooop Kalente bezahlt, 4- Keinen Krieg ohne Sipwilligung Roms anfängt. 5. An Magniffa Alles guradgiebt, mas er obet feine Borfabren an Daufern, Stabe ten und Landerny femals befeffen baben. - Der gewohne Him ben Carthegern gemachte Bormurf, baf fie Sannibal nicht unterftusten, perfowindet graftentheils, fobalb man ihren bereits feit 216 mit Beftigfeit befolgten , und febr fichtig berechneten, Plan fennt fole Gpantice Armee nad Stalien gu foiden, unb biefe burd Afrifaner ju erfeben; auch batte ig fichtbarlich noch am Enbe bes Rriegs Die Partbei ber Bartas in Cartbago bie Dberband; - alfein marum fie, die im Fefeben 500 : Rriegsfoiffe andlieferten, Scipio and Sicilien berubate fegeln ließen, ohne ihm auch nur Ein Soiff entgegen an foiden , ift fower ju erflaren.

G6 2

## 442 ginfter Abfinisti Bomilier Staat.

7. Ungedchtet bes Denichenverluftes und' ber Wermuftung Stallens ftand Ram bach am Ende Diefes Krieges viel machtiger als im Aufangendess feiben ba. Die Berrichaft' über Stallen war nicht mur befestigt, fonbern quch große quemartige Lander eingenommen, und bie Berrichafe bes Drees burch bie Wernichtung ber Carefagifchen Geemacht gefichert. Die Form ber Berfaffung anderte fich zwar nicht; aber wohl ihr Geift's ba Die Dacht bes Senats foft mumfchrantt warb; und ungeachtet ber Morgenrothe ber Cultur, Die feit ber Befanntichaft mit ben gebilbetern Bollern des Auslandes für Rom anbrach, wurde boch ber Staat immer mehr ein Krieger : Staat. Bum erftenmal zeigt fich jest in ber Deltges fchichte bas furchtbare Phanomen einer großen militarifden Republit; und bie Befdichte ber nachsten Decennien, in benen Rom alle Thros nen und Freiftaaten um fich fidrite, gab auch fos gleich ben Beweis, baß ein folder Grage ber natürliche Reind ber Unabhangigfeit aller Staaten ift, Die fein Urm erreichen Die Urfachen, weshalb Rom jest nach ber Beltherrichaft trachtete, lagen weber in feiner geographischen Lage, bie für eine eros bernde Landmacht eber ungunftig fchien; noch in bem Willen bes Bolts, bas gleich ben erften • \* \* Rries

## ill. Den hinist die Goodhen 134. :448

Brieg gegen Dhilipp nithe wollte ; fonbeen einzig mind allein in bem Geift feiner Regierung. Die Mittel aber, wodurch es ju seinem Ziele gelangte, find-nicht, blog in der Wortrefflichkeit Feiner Armeen und feiner Beerfabrer, fonbern eben fo febr in ber Reftigfeit unb Bewandeheit feiner Dolitte in: fuchen; bie jebe große Berbindung gegen fich ju vereiteln mußte, fo menig es bamals an Gegnern fehlte, Me biefe gumbewirten fuchten. Wo war aber auch je ein Staatsrath, in bem eine folche Daffe praftifder Politie fich batte finden tomen, ale in dem Romifchen Senar nach feiner Eine richtung fenn mußte? - Doch murbe Mles Diefes nicht hingereicht haben bie Welt ju untere : inden, wenn nicht bet Mangel guter Berfafe fungen und eine ausgeartete Rriegstung in ben übrigen Reichen, und eine tief gefuntene Moralität, auter ben Bereichern und ben 2366 fern bes Ausjandes, Rom ju Statten gefommen måren.

Naharisch ber politischen Berhaltniffa ben bamaligen Belt. Im Besten waren Sicilien (in seinem ganzen Umfange seit 212), Garbinien und Cotosita seit 237, und Spanien, vingetheilt in bas blade seitige, und jenseitige, (wsewohl lestenes mehr bem Rahmen als der That nach), seit 206 Abmische Provingen; die Abdängigteit Carthagos seit dem lesten Frieden war schon buich ben Barbanbeten Mass

## 2044 Simfter Abfafaitt. Ithmifder Staat.

Maffneffa geffert; and Gallia cialpian als Dele ping, tonnte gur Barmaner gegen die Angriffe norblicher Barbaren bienen. Dagegen bilbeten in Often bie DR q= Crebonifden Reiche, nebft ben griechtiden greis - Bagten, ein Stageenfoftem, beffen Berbettuiffe in fich felber febr permidelt, mit Rom aber erft feit bem Morlicen Rrieg 230 und Philipps Berbinbung mit Dannibal-214 entstanden waren. Bon 3 Dachten vom es til fien Mange: Detebonien, Speien mit Megib ten, maren bie beiben erften gegen bas lebte verbandet. bas bagegen in gutem Bernehmen mit Rom fand; bie Staaten vom zweiten Range, ble Rom flets an fic bie-Stirn gu bieten, ber Metolifde Bund, Die Conice von Pergamus, und bie Republit Abobus, und andre fleinere , wie Athen , waren bereits felt bem Bumbnif gegen Philipp 212 Abribandete' Rams. - 940 gegen war ber acifde Bunb bamals, im Macebonis foen Intereffe.

8. Die Kriegserklärung gegen Phil
2000 lipp von Macedonien erfolgte, ungeachtet beb
Widerspruchs der Bolkstribunen, sofore, und der Angriff auf Macedonien selbst, — da es jest feste Maxime blieb, den Feind in seinem eignen tande anzugreisen, — gleich darauf, ohne daß man Philipp aus seinen Bormanern Spirus und These salien sobald verdrängen konnte. Allein an T. 198 Ouineius Flaminius, der gegen Philipp in der Gestalt des Befreiers von Griechenland auftrat, und durch seinen bleibenden politischen Einfluß der wahre Bründer der Kömischen Mache im

## 11. Per. 56 auf die Grachen 134. 445.

Beldheren, der nur für Zeitalter großer Revolustiques paße. Werwerstand es mehr mit Menschen und Vollern zu spielen, während sie ihm Alfare errichteten, als T. Quintius? Indem er den Schimmer eines höhern Genius, den um Schood und Runft zu derbreiten wußte, hat er selbst beinahe die Gerschichte geräusche. Der Kampf zwischen ihm und Philipp war mehr ein Kampf der Talente als der Wähsen; und schon ehr die Schicheidung gab, hatte ver Kohner durch die Errichteidung gab, hatte ver Kohner durch die Gewinnung der Achder 198 das Uebergewicht lange auf seiner Seite.

Die Berbandlungen feit 214 swiften Rom und Maces, Donien geben bie erften auffallenben Beweise gugleich von Der Reftigleit und Gemanbthat bet Womifiben Politif, und' find um fo mertmarbiger , ba burch bas Bundnif mitt ben Metolern und andern 211 (f. oben 6. 362.) der Saamen fur affen namfolgenden Begebenheiten im Diten . r. bereite ausweftreneb warbi Bus Suftem ber Momet, bie' Somaden als Berbundete unter ihren Sous ju neb. men, mußte immer ihnen Gelegenheit gum Rriege mit ben Machtigern geben, febald fie wollten; und ungeachtet bes mit Abilipp gefchloffenen Stiebens 294 mar bieß and jest ber gall. Bei bem Rrioge felbft angleich Gee-" Brieg und Landfrieg, war ganglide Berbeangung Philipps ans Griedauland pigentlich fred ber . . Momer. (Die beiberfeitigen . Des bag bere up und bie Bebingungen bes Friebens ni ganhebenen mit Carthago abnlid, f. oben 6.362.) We Barri do ti:ŭ

# 26. Faufter: Michnitt. Minifiger Schat!

tung der Sermacht ber Befiegted beim Mieben, machjeht Marime ber Rom. Politik, burch bie man bie unenta bebrliche herrschaft bes Meers ohne eigne große Flotten, und ohne ben wosentlichen Charafter einer Lundmacht guverlieren, besumptete.

9. Die Verbrangung Philipps aus Griechene, land brachte biefes Land in einen Abbangigleit von Rom, Die nicht beffer als burch bas Gefcheng. ber Greibeit gefichert werden tannte, bas & Quintius ben Griechen auf den, Ifthmifden Spies. 206 len machte; und das Auffeberfpftem, das bie; Romer bereits im Westen über Carthago und Mumis, bien gegrundet batten, mard jift, auch .. im Diten, auf Griechenland und Macebonian angewantt-Romifche Befandtichafts : Commiffionen, die in die verbundeten tanber gefchick murben mas ren bas Sauptmittel, deffen uman u fich bediente, biefe Aufficht ju fubren, Die aber auch ben Gries chen , befonders ben trofigen Met alern, bald febr läftig ward, jumel ba bie Romer gar wicht eilten, ihre Urmee aus bem freien tanbe zurude auzieben.

Die Freiheit ward eigentlich ben Staaten geschentt, die auf Philipps Seite gewesen waren; naiillich ben Acasern; bei ben andern verftand es sich von felben. — Doch 30g die Rom. Armee erst fiech 3 Jahren 194 und Sriebens land und bon festen Psichen ab, und bas Beträgen des K. Quintins in Dieje in Zeitraum schiebert eigentlich den Mann, Bohl bedurften die Griechen, wenn Onche dleie

### II. Pers Bis auf die Grachen. 134. 447.

pen follse; eines felden Bormunden; bad zeigt fein Ba-, nebmen im Kriege gegen Nabis 195, daß es ihm am wenigsten um die Erhaltung der Rube in Griedenland gutthun war.

To. Durch ben Frieden mit Philipp, mes! Mon ber Saams gur einem neuen noch großern Rriege mit Sprien ausgestreut, ben man bes retts damais für unvermeidlich anfeben mußte, wenn er gleich erft nach 6 Jahren ausbrach. Es giebe wenig Perioden einer größern politifchen Erife in der Beltgeschichte, als diefen bjabrigen-Beitraum. Der Fall von Carthage und Macebos mien zeigte ber Welt, mas man von Rom ju ers warten batte; und es fehlte nicht an großen Dans mern, die Ginficht und Rraft befagen, entgegen au arbeiten. Die Befahr einer großen Bers bin bung zwifchen Carebago und Sprien, viele leicht auch Macebonien, an ber Sannibal, jegt an ber Spike bes Carthagischen Staats, mit als lem bem Gifer arbeitete, ben fein Saß gegen Rom ibm einfloßen konnte, und wozu man ben Beitritt mehrerer fleiner Staaten im voraus erwarten burfs te, war nie fo groß; boch vereitelte Rom, burch feine eben fo entschloffene als schlaue Politit, ine bem es hannibal aus Carthago trieb ; Philipp 195 burch kleine Borebeile binbielt, bei beir kleinen Staaten durch feine Befandten thatig mar, und

1000

## 448 Bingter Abfthifftt, Ithmifder Stalt.

an den hoffitriguen in Syrden eine treffliche Stuße fand, diefe Coalition; und Antiochus blieb bis auf die Actoler, und wenige andre schwache Bundesgenoffen in Griechenland, sich selber überslaffen, während die Romer von den ihrigen, bes sonders den Rhodiern und Emmenes, die mer sentlichsten Vortheile zogen.

Der erfte Streitpunkt zwischen ben Romern und Austiochus war die Freiheit der Griechen, die jene auch auf die Asiatischen Städte, besonders die Philipp inne gehabt, und Antiochus besetht hatte, ansdehnten? wogegen Antiochus verlangte, daß sie sich in die Asiatischen Augelegenheiten gar nicht mischen sollten; — der zweite Punkt, Antiochus Decupation der Abrascischen Chersonesus 196, wegen alter Ausprücke, dagegen die Kömet ihn nicht in Europa leiden wollten, Der Streit sieng bereits an 196, ward aber erst lebhast, da durch Hannibals Flucht zu Antiochus 195, und den Grimm und die Aussehung der Aetolee, sich die Aussich wurd auf Sannibal und Antiochus nicht die Menschen mateng die sinander verstehen konnten!

Havne de foederum ad Romanorum opes imminuendas initorum eventis corumque causis; in Opusc, Vol. 14.

Macconische entschieden, weil Antichus nur bale mor be Maabregeln ergriff. Machdem er bereins durch Glabrio aus Griechenland verdkänge war, und brei Seesiege Nom den Weg mach Affant eröffneten, wollte er vertheidigungsweise ben; Jens, allein in der Schlacht bei Magnesia am Sipplus, erndtete L. Scipio die Lorbeeren, die 190 wohl weit mehr dem Glabrio gehörten. Die gangs liche Berdrängung des Uniochus aus Vorderasten, ward schon vor dem Siege Zweck des Kriegs, und durch die Bedingungen des Friedens (s. oben S. 3'06.) wurde dafür gesorgt, daß Untios chus nicht bloß geschwächt, sondern auch in der Absängigseit erhalten ward.

auch die morderischen Kriege im B. feit 201 in Spanien, wo der altere Cato 195 fommandirte, und feit 193 in Italien felber gegen die Ligurer fort. Was man auch immer über die Mittel der Bermehrung der R. Burger sagt, so bleibt es doch sower zu begreifen, wie sie diesem allen nicht nur gewachsen senn, sondern auch noch fortdauernd viela Colonien aussihren tonnten!

Rampfs vermied es Rom mit wunderbarer Mäßir gung, in der Gestalt des Eroberers zu etscheinen; mur für die Freiheit der Griechen und für seine Bundesgenossen wollte es gesochten har ben! Ohne einen Fußbreit Landes selber zu nehr men, vertheilte es das eingenommene Vorderassen, mit Ausnahme der freien Griechischen Städte, und zue Eumenes und die Rhodier, indem es zugleich der Behandlung der Aetoler, die nach lanz gem Fleben den Frieden eindlich erkaufen durfe

#### 450 Funfter Abschnitt. Mbmifcher Staat.

ten, zeigte, wie es abgefallene Bundeszes noffen zu strasen wisse. — Die Bekriegung 89 der Gallier in Vorderassen, war für die Ers haltung der Ruhe des Landes eben so nothwendig, als die Art des Kriegs für Römische Sitten und Disciplin nachtheilig ward. Man lernte es hier Contributionen einzutreiben.

12. Go war binnen Ginem Decennimm wach 190 bie Romifche Autoritat im Often gegründet, und Die Bestalt ber Dinge überhaupt ganglich geanbert. Doch nicht Beberricherin, aber Schiederichtes ein ber Belt, galten bie Musfpruche Roms jest vom Atlantischen Meer bis jum Gubbrat; Die Macht breier hauptstaaten war fo vollig ges brochen, daß sie ohne. Roms Erlaubnig auch niche einmal einen Rrieg anfangen burften, bet vierte, Megnpten, hatte fich bereits 201 unter Ronde fche Vormundschaft begeben (f. oben G. 331.) und die Schwächern folgten von felbft, indem es fich alle jur Ehre rechneten, Bundesgenoffen Romes zu beißen. Muf biefen Dabmen, mit bem man die Bolfer unterjochte, indem man Re einschläferte, grundete Rom bieß neue, politifce Softem, und ftußte es theils durch die ftete 2006 begung und Begunftigung ber Schmachern gegen Die Machtigern, wie imgerecht auch bie Forberupe

gels.

A. Per. bis auf die Gracchen. 134. 451

gen ber erftern maren, theils durch bie Factios nen, die es in allen, auch den kleinsten, Staas ten fich in bilben wußte:

Go allgegenwärig thatig auch die Romische Politik burd ihre gesandtschaftlichen Commissionen war, so hatte man doch Carthago, gegen das man den Mafinissa, den Achtichen Bund, gegen den man die Spartasner, und Philipp vom Macedonten, gegen den man jeden, der klagen wollte, begunstigte, gleichsam und ter speciellere Aufsicht genommen. E. oben S. 109, 365.

14. Auf bas Innere von Rom mirften biefe veranderten Berbaltniffe, und diefe Befannts fchaft mit ben Bolfern bes Muslanbes, wenn gleich eine immer großere Berbreitung bon miffenfchaftlis ther und afthetifcher Cultur bie allmiablige Rolge bavon war, boch in mancher Rudficht nachtbeilia anrid. Die Ginführung ber Ichandlichen Baech ar malien, Die entbede und verboten murben, jeigt, 186 wie leicht grobe tafter unter einem Bolfe einreifen konnen, bas nur ber Unbefanntichaft mit benfelben Rine gepriefene Moralitat verbanfte. Unter ben bobern Standen zeigte fich aber ber Beift ber Cabale fcon auf eine auffallenbe Beife burch ben Angriff, ben ber altere Cato, beffen rafte lofe Thatigkeit emig nur bas Werkzeug feiner ges haffigen teibenschaften mar, gegen bie Scipios firn veranstaltete. Seine ftrenge Cenfar verga: 185

Spanis Goodle

## 452 Fünfter Abschnitt. Romifcher Staat

tete nicht ben Schaben, den feine eigne Immorns litat, und feine giftige Politif anrichteten.

Freiwilliges Eril des Scipio Aftikanus nach Limbernum 137, wo er 183 in eben dem Jahre ftarb, wo anch Sannibal der Berfolgung Roms unterlag, Auch sein Bruder L. Scipio Afia titus kommte der Anflage und der Berurtheilung nicht entgehen 185. — Man batte eine auffalleube Birkung pon der Entfernung diefer großen Manner erwarten burfen; allein in einem Staat, wo die Aegierung in den Sanden eines Corps wie der Römische Senat war, sich befindet, wirft der Wechsel einzelner Pesonen sehr wenig.

bonien, schon seit 185, der es bald nur zu sehr empfand, daß man ihn nur geschont hatte, so sange man ihn nur geschont hatte, so lange man ihn bedurfte. Wenn gleich der Auss bruch des Kriegs zuerst durch seinen jungern Sohn und die Plane, die man mit diesem in Rom hatte, und dann durch den Tod Philipps aufgehalten ward, so nahm der Haß doch unter seinem Nacht folger Perseus, ungeachtet des ansangs erneuers ten Bundnisses, immer zu; bis der Krieg wirklich ausbrach. (S. oben S. 368.).

Die ersten Ursachen zum Streit mit Vhilipp gaben bieselben kleinen Eroberungen in Athamanien und These salien, die man, während bes Kriegs mit Antiocus, Phis sipp vergönnt hatte zu machen. Doch schmerzte Philipp die Form der Berhandlung der M. Befandtschaftscommis sion 184, vor der Er, der Konig, sich als Bellagter verantworten mußte, meht, als der Gegenstand des Streits selbst.

felbst. Det Anstuf; ben Philipp sein Grimm anspreste,
"es sev noch nicht aller Tage Abend gekommen" zeigte
son damals seine Gestunungen. — Der Zeitraum bis
sum Ansbruch des Kriegs war für Rom übrigens nichts
weniger als ein friedlicher Zeitraum. Außer dem Kampf
in Spanien und Ligurien, der fast ohne Unterbres
dung fortdauerte, verursachten die Empörungen sowohl
in Ikrien 178, als in Sardinien und Corsien 176
böcht blutige Kriege.

16. Der zweite Macebonische Krieg, ber mit dem Untergange von Verfeus und feinem Reiche endigte, (f. oben G. 368.), belebte, ba 168 Perfeus von feiner Seite Alles aufbot, nicht nur in Griechenland, Thracien und Murien, fondern auch in Carthago und Uffen fich Berbundete gu verschaffen, Die gange Thatigkeit ber Momischen Politie, um eine machtige Coalition zu verhindern. Bo traf man um biefe Zeit ihre Gefandten nicht? Auch gluckte es ihnen, ihn zwar nicht gange lich; aber boch fo ju ifoliren, daß feine Berbins Dungen ihnen nur neue Triumphe bereiteten. ausgeplunderte Epirus, und Gentius von 31: 167 Inrien, mußten bart bafur bugen, fo wie man es auch die neutral gebliebenen eignen Bundese genoffen, bie Rhobier und Gumenes, recht fcmer fublen ließ, baß fie nichts weiter als Creas guren Roms fenn.

Anfang des Macedonischen Krieges 171 noch ebe Rom gerüstet war; nur durch einen hinterliftigen Waffenstill-Af 3 ftand,

#### 454 Binfter Abschnitt. Romifther Gtaat.

ftand, der selbst die alten Svateren emporte, Tounte man die Zeit dazu gewinnen. Doch gieng der Arieg 170 und 169 gindlich für Persens, dem nichts als Entstoloffenheit und Linsicht sehlte, seine Borrheile zu unpen, die 168 Paulus Aemilius — gegen die Gewohnheit der Kömer ein alter Zeidherr — das Commando erhielt. Entscheidende morderische Schlacht bei Podna 22. Jun. 168. So reicht Sine Stunde din, ein Aein zu stürzen, das weiter keine Stude als eine Armee hat! — Gleichzeitig mit diesem Ariege und höcht erwünscht für Rom, war der Arieg des Antiochus Epiphanes gegen Aegypten. Kein Wunder, das Rom erst 168 durch Popilius hier Frieden gebot! S. oben S. 331.

17. Die Bernichtung ber Macedonis fden Donarchie batte gleich nachtheilige Folgen fur die Sieger und fur bie Befiegten. Bei ben erften reifte jest fcnell ber Borfat, aus ben Shieberichtern ber Belt ihre Beberricher ju werben; und die legten mußten in den nachften 20 Jahren alle die Leiden erdulben, die von einem folchen Uebergange ungertrennlich maren. Das bies berige Spftem der Rom. Politik mar ein auf die Dauer unhaltbares Spftem, weil Bolfer fich zwag, wohl burch Gewalt vollig unterjochen, aber nicht unter bem Dabmen ber Freiheit lange in Abe bangigfeit erhalten laffen. Die burch Diefen Rrieg berbeigeführten Zeitumftanbe trugen aber auch noch befonders bazu bei , daß bas Berbaltniß zwifchen ben Romern und ihren Bunbesgenoffen fich nach bemfelben bald andern mußte.

#### H. Per, bis auf die Gracchen: 134. 455.

Die Bepublitanifirung des vorber ausgeleerten Macedoniens (f. oben 6. 369.) und Illvrifums, Die, lant bem Defret bes Senats, "allon Bolfern zeigen follo te, bas Rom ibnen bie greibeit an bringen bereit fep", gefcab unter fo bradenben Bebingungen, baf big Bo frepeten balb alles versuchten, einen Ronig gu ethalten. - Dod litt Griedenland nod weit mehr als Mas gebonien. Da während bes Rriegs ber gactionsgeift bier ben bochten Grab erreicht batte, fo war ber Mebers muth ber Romifden Saction, die meift aus feilen Bofes michten beftanb, eben fo groß, als die Berfolgung aller anders Gefinnten, felbit berer, bie feine Parthei genomomen batten. Und boch glanbte Rom fic nicht eber ficher, als bis es burch einen fcmargen Aunftgriff fic aller bes beutenden Begnet bort auf einmal entledigt batte. G. aben 6. 369.

pest auch gegen die übrigen Machte, von des wen man noch Widerstand zu fürchten hatte. Sie sollten wehrlos gemacht werden; und jedes Midtel dazu war in den Augen des Senats jest ers laubt. Indem man die Streitigkeiten der Throms folger in Aegypten zu einer Theilung nußte, (f. oben S. 333.) bemächtigte man sich in Sprien, mit Zurücksaltung des rechtmäßigen Ersben in Rom, der Vormundschaft, um durch die Gesandten dort die Ariegsmacht zu Grunde zu 160 richten, (f. oben S. 310.).

19. Es ist baber auch flar, daß bie jest entstehenden Entwarfe gegen Carthago fein' Ff 4 isolie,

жаны Сооде

## 456 Fünfter Abschnitt. Romischer Staat.

isolirtes Projekt waren, sondern vielmehr mit dem ganzen damaligen Spikem der Römischen Politik aufs genaueste zusammenhiengen, wenn ihre Ausssührung auch allerdings durch mehrere einzelne Borfälle theils aufgeschoben, theils beschleunigt ward. Die Geschichte scheint in den ungkaublichen Mißhandlungen, die Carthago schon vor seis nem Fall erdulden mußte, den Bölkern, die es fassen können, ein Beispiel haben ausstellen zu wollen, was sie von der Herrschaft einer übers mächtigen Republik zu erwarten haben.

Saupt ber Parthei, die Carchagos Zerstörung wollte, war Cato, theils qus Wiberspruchsgeist gegen Scipio Rafita, ben er haßte, weil sein Einfluß im Senat zu groß war; theils weil er sich von ben Carthagern bei seiner Sesandtschaft dahin nicht genng geehrt glaubte; der Sieg Masinissas 152 (s. oben S. 109.) und der Abfall Utica's aber brachten das Projett zur Reise. — Anfang des Kriegs nachdem man Carthago treulos entwaffnet batte 150, aber erft 146 wurde die Stadt durch P. Scipio Aemilianus eingenommen und zersstört; das Sebiet Carthagos aber nnter dem Nahmen Afrika zur Röm. Provinz gemacht.

20. Gleichzeitig mit diesem dritten Carthagis schen Kriege war ein neuer Krieg in Macedos nien, der einen andern in Griechen land zur Folge hatte, und das Schickfal beider länder ans derte. In Macedonien stellte sich ein gewisser Uns driscus, der sich für einen Sohn des Verseus ausgab,

ausgab, an die Spife bes bochft migverannaten Bolfs: nabm ben Rahmen Philipp an, und ward befonders burch feine Berbindungen in Thracien Rom febr furchtbar, bis er burch Metellus be. 148 ffegt mard. Da Rom diefen Zeitpumtt ju ber Muft Idfung bes Achaifchen Bunbes nugen wollte, eneftand badurch ber Achaische Rrieg (f. oben 6. 370.), der noch durch Metell angefangen, und burch Mummius mit ber Berftorung Cos Binthe geendigt marb. Indem jest Briechen: 146 fand sowohl als Macedonien ju Romischen Provingen gemacht murben, gab Rom den Bes beis, bag vor ber Unterjochung einer Rries gerifchen Republit fein Berhaltnig und teine Berfassung fcukt, fobald bie Zeitums fande fie moglich machen.

Man hatte erwarten sollen, daß die Bernichtung zweier der ersten Sandels stadte der Welt in demselben Jahre auffallende Folgen für den Gang des Handels batte nach sich ziehen muffen; allein der Handel von Carthago und Corinth hatte sich schon vorber meist nach Alexandrien und Rhodus gezogen; außerdem ersetzte Utika sinigermaßen jest die Stelle von Carthago.

21. Während Rom auf diese Weise Thronen und Freistaaten stürzte, erhielt es aber an einem 146 Spanischen tandmanne, Biriathus, einen Gegener in diesem tande, dessen es sich nach einem sechsjährigen Kampfe nicht anders als durch Meus Kf 5 chelmord

www.coote

#### 458 Fünfter Abschmitt. Romischer Staat.

140 chelmord zu entledigen wußte. Aber auch nach seier nem Tode dauerte noch ber Arieg gegen die unberzwinglichen Numantiner fort, die endlich Scientist pio Aemiltanus zwar vertilgen, aber nicht um gerjochen konnte.

Die Reiege gegen die Spaniet, die unter allen unteriodten Bollern ibre Freiheit gegen Rom am harte. nadigften vertheibigten , fiengen nach ber gauglichen Berbrangung ber Cartbager aus bem Lande 206, bereits an 200. Gie wurden fo hartnadig theile burd bie Befchafe fenbeit bes bocht wiltreiden Lanbes, wo faft jeder Ort eine Reftung mat; theils burch ben Muto ber Ginwoba ner; vorzüglich aber burch bie Politif ber Romer, Die ibre Berbundeten ftets gegen bie andern Bolfer bewaffe neten. Die Kriege borten von 200- 333- felten gast auf, und wurden meift jugleich im bieffeitigen Gpas wien, wo bie Celtiberer, und im jenfeitigen, wo Die Enfitaner bie machtigften Gegner waren, gefährt. Sie waren am beftigften 195 unter Cato, ber bas biefe, feitige Spanien aur Rube brachte: bann 185-179, wo bie Celtiberer in ibrem eignen ganbe befriegt murben; und 155-150, we die Romer in beiden Provingen fo ge= folggen murben, bag man fic in Rom furchtete bingus, geben. Die Erpreffungen und bie Erenlofigfeiten bes Servins Galbu brachten Biriatbus 146 an bie Spige feiner Ration, ber Lufitaner, boch verbreitete fic ber Rrieg auch bald ins bieffeitige Spanien, mo augleich mit mehreren Boltern befondere die Dumane tiner gegen Rom aufftanden, 143. Balb Gieger balb beffegt ift Biriathus gerade nach feinen Rieberlagen am. furdtbarften, weil er bas Lotal feines Landes an unbenund den Charafter feines Bolfs an bebanbeln mußte. Rad feiner, burd Caepio veranstalteten, Ermorbung, Tio wird awar Luftanien unterjocht, aber ber Rumame tinifáe

trifie Arieg' mirb befto beftiger, und die Rumantiner notbigen 137 ben Conful Mancinus ju einem nachtheiligen Bergleich. 218 Scipio 133 ben Aricg enbigte, . ward es awar in Spanien rubiger, bod war ber ubiblide -Theil bes Lanbes Mom noch nicht gang unterworfen, wie wohl fie auch in Gallicien eindrangen.

231 Boblfeiler als ju allen biefen Lanbern

Famen bie Romer gerade am Ende diefes Zeitraums Bu bem Befig einer ihrer wichtigften Provingen, indem ber verracte Attalus III. von Derga: mu's (ungewiß auf meffen Betrieb?) ihnen fein ganges Reich vermachte (f. oben G. 374.), bas fie auch fogleich in Befit nahmen, und um geachtet bes Mufftandes bes fennwollenden Erben Ariftonicus behaupteten, indem fie bloß Dbengien als Belohnung an Mithridates V. von Don: 130 rus abtraten. So warb alfo ber größte und Schönfte Theil von Worderaffen durch einen Feders Arich Eigenthum Roms, Bar diefe fonderbare Erwerbung ein Wert ber Romifchen Politit, fo bat menigstens Rom durch ben Untergang feiner Sitten, und die furchtbarften Rriege, Die unter Mithribat die Folge bavon maren, fur biefen Bus mache feiner Dacht und feiner Reichthamer fcrede Sich gebüßt!

23. Die auswartigen Befigungen Roms aufer bem eigentlichen Italien umfaßten, jest unter Dema

#### 460 Bünfter Abfchnitt. 3chmischer Staat.

bem Rahmen Provingen, - ein bochft bebeus aungsvoller Rabme in ber R. Staatssprache, wie faft jeber andrer, - im 98. bas bieffeitige und jenfeitige Spanien, Afrita (Bebiet won Carthago), Sicilien, Sardinien und Com fica, Ligurien, bas Cisalpinifche Gallieng im D. Macedonien, Achaja und Afien, (Bebiet von Pergamus). Die Bewohner Diefer lander maren vollige Romifde Unterthanen, Die Bermaltung gefchah burch Romifche, Dagie Brate, die abgegangenen Confuls, und Dras tors, benen Quaftors (General: Einnehmer) untergeordnet maren. Die Statthalter vereinigten augleich in fich bochfte Juftig: Civil: und Milis tairgewalt, (eine Saupturfache der fcon jest enistehenden ichrecklichen Bebrudungen); und forts. dauernd blieben Truppen in den Provingen. Durch Ginführung ber Romifden Sprache, (außer wo man griechisch rebete), suchte man bie Einwohner ju romanistren.

Bis gegen das Ende diefer Periode wurden die Vrabtors ausbrudlich für die Provinzen ernannt. Erft feit der Entstehung der quaestiones perpetnae ward es Sitte, daß die abgegangenen Pratoren Provinzen erhielten, (propraetores), eine Hauptquelle der Ansartung der Rom, Verfassung.

C. Siconius de antiquo jur provinciarum in Gazevis Thes. A. R. Vol. II.

## IL Per. bis ouf die Graciffen. 134. 468.

24. Die Erwerbung biefer reichen lander batte auf die Bermehrung ber Rom. Staatseins Bunfte naturlich einen großen Einfluß. Rom war mar fein Staat, ber wie Carthago ganglich von feinen Finangen abbieng, aber bas Gleichgewicht, bas Rom in biefen ju erhalten mußte, ift boch Bewundernswerth; und der Geift ber ftrengen Orde nung jeigt fich auch bierin, fo wie in jedem ans been bffentlichen Inftitut. Wenn man auch in eine geinen Fallen burch einheimische Unleiben, Beranderungen bes Mungfußes, und Salzmonopol für den: Staat, fich half, so war-both bie Ordnung bato wieber bergeftellt; und bie Bente aus ben eingenommenen, Landern war freilich ein großer Beitrag fur bas Merarium, fo lange fie noch, wie bicher, fur ben Stant, und nicht fur die Felde beren gemacht murbe.

Murlien ber R. Finanzeinnahme (vectigalia) waren: 1. Eribute: a. der M. Burger d. t. Bermögens: Reuern, (die sedoch nach dem Artege mit Perseus 108 als nicht mehr notdig lange unterblieben): von dem Senat nach den sedesmaligen Bedursnissen bestimmt. b. Exibute der Socii in Italien. Sie scheinen und Vermögenssteuern gewesen zu seyn: verschieden wiederum dei einzelnen: c. Eribute der Provinzen. Sie waren in einigen drückende Ropssteuern, in andern Vermögenssteuern; wozu aber noch in allen die vielen theils ordentlichen, theils außerordentz lichen Naturallieserungen famen, sowohl für die Stadto halter, die meist tarirt wurden, als für die Versorung der Pauptstadt. 2. Die Einkunste von den Staats: Doe mänen

# 4da Funfter Abschnitt. Itsmifcher Staat.

manen (Ager publious), wooll in Italien, befonbers Campanien, als in ben Provingen, von benen bie Bebna ten (decumae) entrictet werden mußten, die bufd didbs rige Bernachtung, von den Cenforen angeftellt, erhoben murben. 3. Die Ginthufte von ben Bollen (portoria) im ben Safen und Grengftabten. 4. Die Gintunfte aus ben Bergwerfen (metalla), befonbers ben Granifden Gil Bergruben; burd bie Abgaben, welche bie Beffer bem Staate entrichten mußten. 5. Die Abgaben ber Bllaven bie freigelaffen murben (aurum vicosimarium). - Alle Einnahmen floffen in bie Staatstaffe, bas Aerarium ; alle Ausgaben aus berfelben murben ausschließend burd ben Senat bestimmt, ohne babel, fo wenig ale bei ben Abgaben, bas Bolt gu befragen. Beamte waren bie anaestores, unter benen bie scribae (abgetheilt in decu-7 . xiao) gwar nur ale Subalterne ftenben, aber nicht ofine großen Ginfluß gu haben. Sie mußten, ba fle nicht jahre lich wechfelten, ben jebesmaligen Quaftoren wohl unento bebrlich, und bie Beschafte, wenigftens bas gange Des tail, meift in ihren Sanben fepn.

Ueber die Romifden Finanzen war bisher bas hampte wert:

- P. Bunmannt Vectigalia Populi Romani, Leiden 1734.

  4. Geitbem haben wir zwei partreffice Schriften beruber in Deutschland erhalten:
- D. S. Zegewisch Bersuch über die Romifchen Finangen. Altona 1804. und
- A. Boffe Grundzuge bes Finanzwesens im Romischen Staat. Braunschweig. 1803. 2 Ch. Beibe umfaffen somohl bie Republik als auch die Monarchie.

# III. Per: 516 auf die Monarchie. 30. 469

#### Dritter Zeitraum.

Bon bem Anfange ber burgerlichen Unrahen unter bes Gracchen, bis auf ben Untergang ber Republit.

134 - 30. (a. u. c. 620 - 724.).

Quellen. Meber bie erfte Salfte biefed wichtigen Beits ranms ber Republit bis auf bas Beitalter bes Cicero ber-... unter, find wir leiber! gerade am burftigften unterrichtet? Rein einziger gleichzeitiger, ja and nicht einmal ein fraterer Schriftfteller, ber bas Gauge ber Befchichte behandelt batte; hat fich erhalten. Uppian de bellis eivilibus, Dintarch in feiner Biographie ber Grachen, und bet geifts geiche Compendienfcreiber Bellejus Paterculus, find iften Die Sauptforiftfteller; und felbft bie butftigen 3.n balt so angelgen ber verlornen Bacher bes Livius (von Erpinas hemius meifterhaft fupplirt); werben bier wichtig. ! Rur Die folgenden Beiten find Salluft's Jugurta und Ca-'tilina zwei vortreffliche biftorifche Cabinetftude, befto fcagbarer, ba fie uns jugleich mit bem innern Buftanbe Roms befannter machen; fein Sauptwert aber, bie Sie forien, bat fic leiber! bis auf eine Anjabl fofbages Brudftude verloren. In bem Beitalter bes Cafan und Cicero find fowohl die Commentarien bes erftetn, als bie Reben und bie Briefe bes lettern, reichbeltige Quellen. Die mus noch übrige Geschichte bes Dio Cafe flus fangt mit bem Jahr 69 vor Chr. an. Bon Dine tarch's Biographien geboren außer ber ber Grachen. für biefen Beitraum die des C. Marins, Spila, Em enllus, Craffus, Gertarine, Cafer, Cato von Utifa, Cicero, Brutus und Antonius: iber beren Quellen meine, oben 6. 411. angeführten Mb: Baublungen nachzuseben find. -

Bon den Rauarn ift der größere Cheil biefes Bille

# 464 Fünfter Abfchnitt. Monifcher Stant.

we Bnossus Histoire de la republique Romaine dans le cours du VII, siècle par Salluste. III Voll. 4 à Dijon. 1777. Deutsch dutch J. C. Schlüter 1799 ff. mit Anmere kungen. 4 B. Der Bersasser dieses vortresplichen Bertes gieng von der Idee aus, den Sallust zu übersehen und zu suppliren. Es umfast daber aufer der Aebersehung des Ingurtha und Satilina, den zwischen beiden, von Sallust in den Historiis behandelten, Zeitraum von Susta's Woden den fich of v. Chr. und ist gleich wichtig durch sich seiben, und durch die Bertiede die es behandelt.

ng Vantor Histoire de revolutions arrivées dans le goupreznement de la Republique Romains. Paria. 1796. 2 Voll. 12. Weim gleich das mit Recht febr geschähte. Wert auch schan die votigen Zeitraume umfaßt, so mußes doch pormasmeise. hier genannt werden.

Maner. Obsermationn: sur les Romains. Génève. 2752.

2 Voll. & Uekerkat der innern Geschichte, nicht ohne

Beift, aber so alerstächlich wie die Observations sur
les Grecs eben dieses Schriftstellers.

Deschichte auswärtiger Rriege war, so erscheine Beschichte auswärtiger Kriege war, so erscheine Bom dagegen in die sem Zeitraum sast in einem beständigen Zustande innerer Convulsionen, Die zuweilen durch auswärtige Kriege auf einige Zeit unterbrochen, sich bald nur wieder erneuers ten, um in noch hestigere Butgetkriege übers zugehen. Indem durch die sast grenzeulose Macht des Senats eine hocht gehässige Familiens aristokratie gegründet war, gegen welche sich die Volkstribunen in den Gestalen machtiger Demagogen erhoben, entstand die Volkstribunen

Ranipf zwischen einer Ariftofratifchen Demotratifden . Barthei, aus benen bald Race singen murben, und welcher durch feinen Umfang ant feine Rolgen freilich um vieles wichtiger als Der alte Streit zwischen Patricietn und Plebeiern Mais D.

9 i.i. Die allmablich entftanbene Familienarifiefratie gruns si bete fic auf die Cheilnabme an den Dagiftraten. bie igst nicht nur um vieles politisch wichtiger, fondern burch die Bermaltung ber Provingen auch um vies Di fes einträglicher geworden maren. Die jesige Ario no folratifche Parthei beftebt baber ans ben Regentene familien (nobiles), und ihr Mittelpunft ift ber Genat. - Der Rampf mit ber Begenpartbei, ber plobe. Birmafte um fo viel Deftiger werben, je großer abelle mirte lich bie Digbrande, befonders in ber Bertheilung ber Staatslandereien maren, welche fich in bie Staateverwaltung 'eingeschlichen batten, und ben berre fcenben gamilien allein die Fruchte aller Siege und Croberungen ficherten, und je madtiger die Demofratio foe Parthey durch die Unhaufung bes Pobels, (obne Erwerb, und boch in ben Comitien ftimmenb), befons here ber zabllofen Greigelaffenen, bie, obgleich fre mo be, meift ohne Eigenthum und Bermogen, boch ben größern Theil bes fogenannten Romifchen Bolls jest aus machten, geworben war.

G. AL. RUPERTI stemmata gentium Romanarum. Goett. 3795 8 Fur Die beutliche Ginfict ber Rom. Samiliens

und alfo Staatsgefdicte fast unentbebrlid.

2. Unfang ber Unruben unter bem Tribunat 192 Eib. Sempronius Grachus, ben ber geite feine frubern Berbaltniffe jum Dann bes (Ba Bolfs

## 466 Fünfter Abschnitt. Ibenficher Madti

Wolfs gemacht hatten. Sein Zweif war Erkichs
terung des Zustandes der niedern Volkslassen; und
das Mittel dazu sollte die bessere Vertheis
lung der Staatslandereten senn, die sast
ausschließend in den Handen der Aristokraten was
ren, wodurch seine Resorm nothwendig gleich
ansangs ein Kampf gegen die Aristokratie
ward. Allein schon Tib. Gracchus mußte die
Erfahrung machen, daß ein Demagog da nicht
sehen bleiben kann, wo er will, wie rein auch
die Absichten sind, von denen er ausgest; und da
er gegen die Sitte die Erneuerung seines
Tribunats verlangte, siel er als Opser seiner
Entwürse.

Das erfte Agrarifde Befes bes Gracons, nad ber vergeblichen Interceffion feines Collegen Detanins, ber abgefest warb, vom Bolle beftatigt, bem au Rolge Diemand über 500 Meder, und feber Sobn bie Balfte davon befigen follte, war eigentlich bie Ernenerung bes alten Lex Licinia, aber freilich in bem jetigen Rome wo es ein Eingriff in bas angemaßte Eigentoum aller großen Familien war, von unendlich großerer Bedeutung, als in bem frubern Rom. - Mieberfegung einer Commiffion gur Bertheilung ber Landereien, bet' and gleich die Unterfndung gegeben warb, mas Ager publicus fep, ober nict? - Rene populate Bors foldge bes altern Gracous, befonders gur Bertheilung ber Schape bes verftorbenen R. Attalus von Pergamus, um bie Erneuerung feines Eribunats au erbalten: - gros Ber Aufftand und Ermordung bes Alb. Gracous burd bie Ariftofratifde Parthei unter Scipio, Rafica, am Lage, ber Babl ber neuen Bolfstribunen.

Brofer Stlavenaufftanb in Sicilien unter Cunus, 134-131. Er trug nicht wenig zu der Belebung bes Streite in Rom bei, well er die Rothwendigfeit einer . Reform zeigte.

4. Sichtbares Bestreben der Bolletribunen zir Bergrößerung ihrer Macht, die sie durch Gracchus einmal hatten kennen lernen. Nicht genug, daß sie Sig und Stimme im Senat 130 erhielten, wollte Carbo auch die Ernenes wung ihrer Würde gesehmäßig machen. Durch eine khrenvolle Entsernung ber Häupter der Wolles

iquelly Google

# 468 Fimfter Abfchnitt. Romifcher Chaat.

parthet tam man inbef ben Ausbruch weuer Une ruhen noch auf einige Jahre zuvor.

Erfte Grundung der Rom. Macht in Gallia uravsalpina.

Burd M. Fulvius Flacqus, indem man Massilia Hulfe sandte, 128. Bereits 122 ward durch die Beste, gung der Allobroger und Arverner durch M. Fastius, gegen die man die Ardust als Bundussenske sen in Schub genommen hatte, das suddiche Galslien Römische Provinz. — Einnahme der Balegarischen Inseln durch Metellus, 123. — Qualitus

des E. Gracchus in Sardinien, 123—125.

Joch halfen diese Palliatiomittel nichts, als E. Gracchus, mit dem Worfas in die Sussstapfen seines Bruders zu treten, aus Sardinien zurückkam. Zwar fiel auch Er endlich als Opfer seiner Plane; allein der Sturm, den Er mabrend seines zweijährigen Tribunats erregte, war besto bestiger, je größer schon bei einem Unfange die Gabrung war, und je mehr er an den glaujens den Talenten, die den mächtigen Demagegen bils den können, den ältern Bruder übertraf.

Restes Tribunat des E. Gracous, 123. — Erneuerung und Scharfung des Agracischen Gesebes.
Allein indem er durch seine demagogischen Runste fügleich die Gahrung vergrößerte, und die Erneuerung seines Kribunats auf das solgende Jaht 122 exhielt, erweiterte er auch seine Plane so, daß sie nicht bloß für die Aristotratie, sondern auch für den Stadt bocht geschrich wurden. — Eutschung der Gestatdwartheilungen an das arme Boss. — Man zu der Umschaffung des Ordo equestria zu einem politischen Corps.

#### .M. Per. dis duf die Monarchie, 30, acc9

Caps, als Gegengemicht gegen ben Senat; indem er die dem Senat entriffenent judicia auf ihn übertrug.

— Noch wichtigerer Borschlag zu der Ertheilung des Borgebrechts an die Italischen Wolferschaften: so wie zu der Anlage von Colonien nicht bioß in Campanien, soudern auch außerhalb Italien, in Carthago. Nur die böcht seine Politik des Senats, indem man durch den Aribun Livius Drusus den Wann des Bolts dem Bolt aus den Augen zu bringen wuste, verhinderte seinen völligen Kriumph; und eine mal im Sinten, mußte Gracchus das alsdam sein ganzlicher Fall unvermeiblich ist. — Großer Ausstand and Ermowdung des C. Gracchus 121.

diesmal nicht nur um vieles vollständiger und blus eiger, sondern sie wußte ihn auch so gut zu nußen, daß das Agrarische Geses des Gracchus eludirt, und zwiest gar ausgehoben wurde. Aber der eins mast ausgestreute Saame zu Unruhen, besonders unter den Italischen Bundesgenossen, ließ sich nicht mehr ersticken; da einmal bei den Beherrschten die Idee ausgestiegen war, daß sie Mitherrscher sein wollten. Wie bald der Streit der Factionen nicht nur erneuert, sondern auch ein Bürgerkrieg ausbrechen sollte, hieng fast nur bloß von äußern Umständen und dem Zufall ab, ob sich ein kühner Ansührer fand.

Eindirung bes Adergesehes querft burd Ausbebung ber Unveraußerlichteit ber vertheilten Staatslandereien, wo-Gas burd

water Google

## 470 Bunfter Abschnitt." Romifcher: Stadt.

Darauf bie Optimaten fie wieber an fich laufen durften. — Darauf burch die lex Thorin: gangliche Cinftellung uller weitern Bertbeilungen, gegen einen Grundzins, ber dem Bolle anogetheilt wurde: alleim febr bald bort and dies fer Grundzins auf.

D. 3. Segewifch Gefcichte ber Gracchifden Unruben. Me tona, 1801.

Meine Geschichte ber Acvolution ber Gracchen, in: Aleine Diftorische Schriften B. I. 1803.

7. Am sichtbarsten wirfte dieser Factionsgeist auf die Sitten jurud; die jest um desto schnelz ler zu sinken ausiengen, je mehr auch die auswärztigen Berhältnisse dazu beytrugen. Beder die Strenge der Censur, noch die Auswandssgesehe (leges sumtuariae), und die, jest schon nothig werdenden, Gesetz gegen den Colibat, konnten hier helsen. Nur sollte man diese Corrupstel nicht blos in der Habsucht der höhern Stande, sondern auch eben so sehr in der Zügellosigsteit des großen Hausens suchen.

Der Lurus in Rom war zuerft biffentlicher Luxus, burch die übermäßige Bereicherung des Aerarif, besunders in den Marrdonischen Ariegen, ebe en Proposations in den Marrdonischen Ariegen, ebe en Proposations und und diesem gieng die Sabin det der Großen geraume Zeit voran. Die hanptinelle zur Bestiedigung der letztern fand sich zwar in den Expressiungen der Etabthalter in den Provingen, die, am ser ihrer zu großen Macht, ihnen schon die Entstern nung erleichterte, und die leges repetundarum wenig hinderten; aber vielleicht noch mehr trug das Streben der verdündeten Fürsten und Adnige dazu bei, sie Genat

Senot eine Burtbel ju erhalten! Die balb nicht anbers "wie ertauft werden fonnte, und neben ber Sabfuct gugleich ber Intrigue Rabrung gab. Aber ber Privatfurus bedurfte allerdings erft Beit um gu reifen. nad ben Mitfribatifden Rriegen erreichte er feine Sobie.

. C. Meiners Gefchicte bes Berfalls ber Sitten nud ber Staatsverfaffung ber Romer, Leipzig. 1782.

Meierotto Sitten und Lebensart ber Romer gu verfchiebes nen Beiten ber Republit. Berlin. 1776. Die umfaffenbfte Bebandlung bes vielfeitigen Gegenftanbes.

- C. M. Boeriger Gabina, ober Morgenfeenen im Putgimmet einer reichen Romerin. Leipzig. 1806. 2 Eb. Eben fo wahre ale icone Darftellung bes Romifchen Frauen= Lus sus, aber erft gur Beit feines booften Glanges.

8. Um auffallendften zeigte fich jene Corrupe tel in bem nachften großen Rriege, ben Rom in Afrika gegen den adoptirten Enkel bes Dafiniffa, Jugurtha von Mumidien, und bald auch gegen bis feinen Berbundeten Bochus von Mauretanien. ju führen batte. Angezundet und unterhalten durch Die Sabsucht Romischer Großen, Die Jugurtha meift icon von Rumantia ber kannte, babute er aber auch in C. Marins einem neuen Demagos gen ben Weg ju feiner Bergroßerung, ber, jus gleich furchtbarer Feldberr, dem Staat um vieles verberblicher als Die Gracchen murbe.

Anfang ber Sandel bes Jugurtha mit ben gwei Sohnen bes Micipfa, und Ermordung bes einen, Siempfale 218. - Als ber andere Abbenbal fich, nach Rom wendet 117, flegt jest icon bie Parthei bes Jugurtha, und erbalt eine Theilung bes Reichs. - Reuer Angriff auf GAA

#### 472 Funfter Abschnitt. Rombiger Staat.

Sherhal, der be Cirta belagert, wagenchtat ofner wiebero Bolten Gefanbtidaft von Rom an Jugutthe, fich ihm enblid ergeben muß, und umgebracht wird. 112. Der Eris bun E. Demmins nothigt ben Genat gum Ariege gegen Jugurtha; affein Jugurtha erfauft fic ben Erieben vom Cf. Calpurnins Difo Lit. - Doch verbindert Memmins die Bestätigung bes Friedens; und Jugurtha wird jur Berantwortung nad Rom gefodert. mod batte er mabriceinlich feine Losipredung erfauft, wenn die Ermordung feines Bettere des Daffing 110 burd Bomillar's Salfe es nicht unmöglich gemacht batte. Ernenerung bes Rriegs unter bem Ef. Gp. Albinus, und beffen Bruber Aulus 110, bocht ungladlich, bis ber unbefteclice Q. Metellus bas Commando erbielt 109, ber ungeachtet ber großen Calente, die Jugure tha jest auch als gelbbert entwidelte, und feiner Berbinbung mit Bocous 108, ben Rrieg geenbigt haben marbe, wenn er nicht burd Marius, ber burch feine Popularitat fic Des Confulat erfolic 107, verbrangt worden mare. 4. Und Doch mußte auch Marius erft Bocchus jum Borratber maden, um burd ibn Jugurtha in feine Sanbe gu befommen. 106. - Rumidien wird swifden Bocons, und zwei Enteln bes Dafiniffa, Siempfal und Sfare bas, getheilt.

9. Die Erhebung des Marius zum Consulat brach nicht nur an sich die Macht der Aristokrazie, da ein Neuling ohne Geburt, (homo nowns), jest zum erstenmal gezeigt hatte, daß der Weg selbst zu der höchsten Stelle auch für ihn offen sen; sondern die Art, wie er, gegen Römische Sitte, seine Armee sich aus dem Pobel (capitosonsis) gebildet hatte, mußte ihn doppelt furchts bar

bar machen. Doch wurde er bie Werfaffung Towerlich gefturzt baben, wenn nicht ein neuer, bochft gefährlicher Rrieg, ba bie machtigften Bols fer des Mordens, die Cimbern und Teutonen, Italien ju verschlingen brobeten, mabrend in Gie silien zugleich ein neuer furchtbarer Gflavens Brieg mathete, ihn unentbebrlich gemacht batte. Allein nach ber Nieberlage mehrerer Romifcher Beere, glaubte bas Bolt nur in bem Sieger bes Jugurtha den Retter Italiens ju finben; und Das rius mußte bieß fo gut ju nugen, bag er 4 Jahre bis mach einander Conful blieb.

Die Cimbret bber Cimmerier, mabriceinlich ein Bolt germanifden Stamms, aus ben Landern obere halb bem ichmargen . Deer, verurfacten eine Bolferman= berung, bie fich von bort bis nach Spanien erftredte. 36r Bug, vielleicht burd Mitbribat's Genthifden Rries -peranlaft ober beforbert, gieng, wie bie meiften Romabenguge, von Often nach Weften, laugs ber Donau. Bereits 113 folugen fie in Steiermart bei Moreja bea Ef. Papirius Carbo. - Bei ihrem weitern Buge nach Beften biengen fic beutide, celtifde und belvetifde, Bole fer (Centonen, Ambronen, Cignriner) an fie au. - Angriff auf bas Rom. Gallien 109, in bent fle Wohnfige fordern, und Rieberlage des Cl. Inning Gilanus. - Rieberlage bes 2. Caffins Longinus und bes DR. Aurelins Scaurus 107. - Saupfnies berlage ber Romer in Gallien 105 burth ben Swift ihrer gelbherrn, bes Cf. En. Paulins und Q. Gerviling Caepio verurfact. Marins erhalt bas Commando und bleibt Conful von 104-101. Die Banberungen ber Cimbret (von beneu ein Theil felbft aber bie Pprenden Ga 5 gieng.

Condenday Cologic

#### 474 Fanfter Abschnitt. Romischer Staat.

girug, ober von den Celtiberern purudgeschlagen ward, 103) ließen Marius Beit, seine Armee an bilden; erst 102 versuchen sie, indem sie sich theilten, die Tentonen durch die Provence, die Cimbren selbst durch Tyros, in Italien einzudringen. — Große Riederlage und Berotilgung der Tentonen durch Marius bei Air 162. — Dagegen wirtlicher Einbruch und Fortschritte der Cimbren, die Marius dem Catulus zu halse kommt. Große Schlacht und Riederlage der Eimbren am Padus, 30. Iusi 101.

J. MULLAR bellum Cimbricum. Tigur. 1772. Ein Jus gendversuch bes berühmten Geschichtforschere. cf. Manuere Geographie zc. Ch. III.

Die Macht ber Wolfsparthei stehtbar gestiegen war, so brach boch ber Sturm jest erst recht aus, ba wo Marius das 6te Confulat sich erkaufte. Jest in Rom selbst gegenwärtig, wollte er sich an seis men Feinden rächen; und was vermochte der Ses mat, wenn in dem Consul selbst ein Demagog an seiner Spisse stand? — Seine Verbindung mie dem Tribun Saturninus, und dem Prätor Glaucias, schon ein wahres Triumvirat, würde nach der Verdrägung von Metellus die Repus blik gestürzt haben, wenn nicht die freche Zügels losigkeit der Rotte seiner Verbündeten ihn genörhigt hatte, ihre Parthei zu verlassen, um nicht alle Popularität zu verlieren.

omeniu Google

#### M. Per: dis auf die Monarchie. 30. 475

Per Appriff des Complois, das den Schein haben wollte in die Juftapfen der Gracchen zu treten, war zuerst gegen den Q. Metellus, das Haupt der Parttei des Senats, und den Todsaind des Marins von Africa der, gerichtet. Nach seiner Berdrägung durch ein neues Acergesed, dem er sich widersetze, usuts pirte diese Faction jeht die Nechte des Volks, und bedaptete sie gewaltthätig in den Comitien, die sich bei ser neuen Consulwabl ein großer Anstand aber rechte lichen Burger, jeht durch Marius selber begünstigt, gegen sie erhob, und Seturninus und Glaucias, im Cabpitol belagert, sich ergeben mußten, und dingerichtet wurd den — Eine Folge davon war bald die Juruarufung des Metellus aus seinem freiwilligen Exil 99, selbst gegen den Wetellus aus seinem freiwilligen Exil 99, selbst gegen den

Fi. Die wenigen Jahre der Ruhe, welche bis Dom jest genoß, brachen manches Bute und 91 Bole jur Reife, moju ber Samme icon vorher ausgestreut mar. Indem die jest auffeintende Bes redfamteit in einem M. Antonius, L. Craffus at. a. gegen die Bedrucker ber Provingen in den Staatsprocessen (Quaestiones) angewandt mard; und einzelne eble Manner die Wunden Siciliens, Aftens -und andrer Provinzen, durch eine beffere Werwaltung ju beilen fuchten, murbe bie jegige Ma & t Des Ordo equestris eine neue Haupte quelle von Mifbrauchen. Beitbem er aufer bent Beifig in den judiciis, ben ihm & Bruchus werschafft hatte., auch in bem Befig ber Dade "tungen und baber auch ber, Ethebungen ber Graats:

come Google

## 476 Bunfter Abfchnitt. Rombider Chaat.

Staatsemkinfte in den Provinzen getommen mar, Konnte er nicht nur jeber Reform, die man bier vornehmen wollte, fich leicht widerfesen, fondern und in Rom ben Genat in Abbangiafeit erhalten. Der jest entftebende Streit über bie Judigia zwiften ibm und bem Genat marb eisner : ber verderblichften fur die Republit, da die judicia burd benfelben nur jur Stillung von Dris mathaß, und felbst zur Werbrangung ber größten Danner gemigbraucht murben. 3mar murde ber Beifig in ihnen durch den Tribun M. Livius Drufus (ben jungern) bem Ritterftanbe gur Balfte wieder entriffen; allein die Urt, wie er es chat, blies leiber! ein geuer wieder an, bas fcon feit ben Gracchen immer unter ber Afche gegloms men batte.

Erwerbung von Eprene burch das Testament bes A. Apion 97, das jedoch, wiewohl mabriceinlich gegen Entricktung eines Tributs, seine Unabhängigkeit behielt.

— Beilegung der Streitigkeiten zwischen den Königen in Borderassen, durch den Prator Sulla, 92. (f. oben G. 378.)

paleung des Römischen Bürgerrechts, und dars was entstehender blutiger Arieg der Bundest genossen. Wenn gleich der Druck Roms ihn eussernt vorbereitete, so wurde er dach durch die Ränke

equiting Google

Belet des jungern Grachus stets diesen Wolkerr schaften mit der Ertheilung des Burgerrechts schaften mit der Ertheilung des Burgerrechts schweichelten, um sich unter ihnen eine Pasithet zu machen, eigentlich angefacht. Man sah aber bald, daß es den Verbündeten selber nicht an Häuptern sehlte, die große Plane zu entwerfen, und mit Nachdruck auszusübern wußten. Italien sollte Eine Republik, und statt Rom, Comfinium die Haupestadt derselben werden. Auch konnte Rom nur dadurch sich retten, daß en dem Werbandeten das volle Bürgerrecht, aber allmässelig, erthelter.

Indem won ben Berbundeten feit ben Unruben beg Gracden fets große Schaaren nach Rom ftromten, big im Golbe bortiger Demagogen ftanben, murbe burch bie lex Licinia Mucia 95, welche biefe aus Rom entfernte, ber Grund gur Mevolte gelegt: Bereite feitbem fiengen die Confpirationen unter biefen Bollern an, und gebieben ohne Storung an einer folden Reife, bag bie Dado 1 ldffigleit Mome nur burch bie bortige Partheimuth, welche 5! burd bie lex Vuria 91 gegen bie Befbrberer bes Aufstaus bes nur noch mehr entflammt wurde, erflatlich ift. Die Ermordung bes Tribuns Livius Drufus 91, eines 1: febr zweidentigen Munnes, brachte' bie Sache gum Auste brud. In der Berbindung maren bie Marfi, Phoces tes, Peligni, Marrucini, Frentani, Samnis tes, (die jest eine Sauptrolle fpielten), Sirpini, Moult, Lucani. - In bem Rriege, ber befto blutie 1: ger war, je hanfiger bie einzelnen Gefechte und Bullag (> gerungen, befonders der Rom. Colonien, maren, glause ten von Rom. Seite befonbers En. Dompejus, (ber Bater),

#### 478 Bibifter Mifchiltt. Romifcher Staats

nater den allgemeinen Felhheren der Gusta mater den allgemeinen Felhheren der Berbundetem Pompadius, E. Papirs u. a. — Ertheilung des Burgerrechts zuerst an die treugeblieben en Latiners umbror u. a. durch die lox Julia 913 daranf aber auch durch die lox Plocia allmählig an die übrigen. Doch blieben noch einzelne unter den Waffen.

Harns de belli socialis causis et eventu in Opusc. T. III

2. 12. Der jegt geendigte Rrieg veranderte men Wintlich bie Berfassung, ba Rom jest nicht mehr to wie bisher ansichließend Saupt bes gangen: Stages blieb; and ungeachtet mam bie neuen' Baraer-nie in grayibus eineolliete, mußte ibe Ginfluß auf Die Comitien boch balb fublber werben, ba fie fo leicht ju gaetonen ja benugen maren. Mugerbem war ber fcon lange genabrte Privathaß zwifchen Marius und Gulla burch Diefen Rrieg um besto mehr gewachfen, je mehr Sulla's Aufeben in bemfelben geftiegen , und bas bes Marius gefunten mar. Es bedurfte nur eis wer Werantuffung, wie ber jest ausbrechende erfe Pontifche Rrieg fie gab, um einen Burgerfrieg ju erregen, ber Die Freiheit Roms ju vernichten brobie.

14. Berbindung bes Marius mit dem Tris 88 bim Gulptrims, um durch ihre Faccion ben Bereits bem Conful Sulla vom Genat gegebenen Obers bickbefehl gegen Mithribat zu entreißen. So beiche: auch Sulla, feiner Armee gewiß, qu ihrer Spike die Häupter der Faction vertrieb, so schien er es boch noch nicht zu wissen, daß eine Faction selber damit noch nicht vernichtet ist. Wie zweitmäßig auch feine übrigen Einrichtungen war ven, so war die Erhebung Einna's zum Constulat doch ein Staatssehler, sur den Italien woch härter als er selber bußen mußte. Wie vieß Blut wäre geschont worden, wenn Sulla dample wicht zur Unzeit hätte populär senn wollen.

Borschläge des Sulpitius zur gleichmäßigen Bertheismas der neuen Burger und Freigelassenen durch alle Tribus; um dadurch aus ihnen seine Faction zu bilden, die durch einen gewaltsam gefaßten Boldsschluß den Oberbesehl dem Marius überträgt. — Marsch des Sulls auf Rom, und Vertreibung des Marius, der unter fast unglaublichen Abentheuern nach Afrita entsommt, und nebst seinem Sohn und 10 seiner Anhanger gadchtet wird. — Wiederherstellung der Macht des Senats, und Ergänzung dessehenten der Macht des Senats, und Ergänzung dessehen durch 300 Nitter. Sulla eilt, nachdem er seinen Freund E. Octavius und seinen Gegener L. Sinna zu Consuls hat wählen lassen, nach Gries chenland.

15. Erfter Krieg mit Mithribat Dem bis Troßen, burch Sulla gegen bie Felbherrn bes \$5 Sonigs in Griechenland siegreich geführt, bis er, mit Juruckgabe aller Eroberungen, fich auf fein paterliches Reich beschränkte. Wenn Rom feit Sannie

girana ay Groogle

#### 400 Simper Midjunt. Manfifer Chail.

hamibal's Jien keinen felcher Gryner geststan sane, als ben Kinig von Pomus, der in wenig Monachen herr von ganz Bordenssten, Manthen uten und Geiechenkand, schon Justien selber keben sten und Geiechenkand, schon Justien selber keben sein konnte, so musier der Krieg auch von Ränis sieher Seine von ganz andere Manne werden, als alle vorherzehende, weil Sulfa, nach dem Sing der Gegenparthei, während desselben in Nam ger ächtet, ihn mit seinen Hilfamiereln, und sein ner Nemes siehem nussen. Die ungstallichen Länder, die der Schauplat desselben waren, sühltens dies eben so sehr währen des Kriegs, wie Juar lien es nach ben Kriege empfinden unster.

Anfang des Ariegs burch Mithribat, und war Enbis gung bes Ariegs mit ben Bunbesgenoffen 89, indem er Sa Cappadociens nad Paphlagoniens bemistigt. Er mar dutch feine Berbindungen mit ben Bollern langs ber Donan und feine Seemadt nicht weniger furdiber als burd feine Landmadt; und die Erbitterung Der Affaten gegen Rom etleichterte ihm feine Unters gehmungen. - Doppelter Gieg aber ben & Rifomes Des von Bithynien und ben Rom, Felbherru Dt. Manie ling, wovon die Eroberung von gang Borderafien. bie Jufel Rhobus ausgenommen, die Solge war. Ero · morbung aller Rom, Barget in ben Stabten Bor beraffens, - Uebergang ber A. Soere unter bem Relaberen Erdelans nad Griedenland, wo Athen Sauptwafe fenplas wirb. 88. - Belagerung, und enblide Ereberung. ! Des migladlichen Athens burd Suffa 1. Mars 87. ;-Bieberholte große Rieberlagen ber heere bes Dithrie Dates unter Argelans bei Chalcis und Darauf bei Dr= 60 me

## III. Per. bis auf die Monarchie. 30. 481

Tit do premus burd Silla 86, beffen Plane gembbalic auf. Die Bornichtung feiner geinde berechnet, maren Anfang ber Friedensunterhandlungen burch Archelaus, bie Sie Wet erft burd eine perfonlice Unterrebung gwis Goon Gulla und Mithribat beendigt murben 85. - Coon . porbin war von ber Gegenparthei in Rom aber ber Relbs berr 2. Balerins glacens mit einer neuen Armee am nach Borberaffen fomobl gegen Gulla als Mithribat gen - diet, ber aber von feinem Legaten Rimbria ermors Gilbet marb. Fimbria erhielt gwar Bortbeile fiber ben Ros ig; murbe aber von Gulla eingeschloffen, und entleibte Wie felbit. - Comobl durch die Bagellofigfeit bee armee, die Gulla nicht beforanten burfte, als burd " Die ungeheuern Contributionen, die er nach dem Frieden gur gubrung bes Stalifden Rriegs in Borbers ... aften erprefte 84, und die Geeranber, die bue ben aufgelofeten Blotten bes Ronigs entftanben, wurden biefe ungludlichen Lander, befondere Die reiden Stätte, faft, vollig gu Grunde gerichtet!

Rom felbst eine Revolution vor, durch welche nicht mit die von Sulla wiederhergestellte Ordnung umgestaßen ward, sondern durch den Sieg der dem okratischen Faction unter Cinna und Marius eine wilde Pobelanarchie entstand, die settlich den leider! um etwas zu spat für Rom erfolgten! Lod des Marius nur noch schlimmer ward, iba selbst ihre eignen Anscher die roben Horben nicht mehr bandigen konnten. So surchte bat auch die Aussteht der Rückkehr des geächtes tein Sulla war, so konnte es doch für alle, die

## 482 Fünfter Abschnitt. Momifcher Gangt.

nicht ju bem Pobel, ober bem Anhange feiner Saupeer gehorten, Die einzige Hoffnung bleiben.

Aufftand, bes Cinna auf Antrieb ber Bermiefenen, bald nach Gulla's Abreife, indem er burd bie Bertheis lung ber neuen Burger burch alle Tribus fich eine Parthei au bilben fuct; aber burd E. Dctavius, an ber Spige bes Genats und ber aften Burger, and Rom vertrieben, und bes Confulate entfest wird 87. Doch bilbet er fic balb ein machtiges heer in Campanien, und ruft Darins aus bem Eril gurad. - Eine nabme-und Dlunderung bes ausgehnngerten Mams, und foredliches Blutbab, nach welchem fic DRarins und Cinna felber ju Confuls ernennen, und Gul la geachtet wird. - Tob bes Marius 13. 3an. 86. bem als Conful C. Papirius Carbo folgt. - Die Bermittelung bes Senats tonnte nichts fructen, be bie Saupter beiber Partheien nur in bet Bertilgung ihrer Begner ibre Sicherheit faben. Die Ermorbnng bes Cinna burd feine eignen Solbaten 84, beraubte aber vollends die berrichende gaction eines allgemeinen Dberhaupts. Beder ber feige Carbo, wenn er gleich allein Conful blieb, noch ber ungefchichte Rorbanus, noch ber Jungling E. Marius (ber Cobn), hatte bagmi genng perfonliche Autoritat, und Gertorius verließ Italien noch gur rechten Beit, um in Spanien ein neues Kener angugunbon. ..

17. Sulla's Ruckkehr nach Italten, und schrecklicher Burgerkrieg, erft nach ber Wertilgung ber bemokratischen Faction burch seine Erhebung zum beständigen Dictator geendigt. Wenn gleich seine Feinde ihm noch so febr ber Babl nach überlegen waren, so hatte doch ihre Par-

Dartbei fo wenig innere Festigleit, bag ibm und feinen Beteranen ber Gieg nicht leicht emffeben konnte. Das Gemegel mabrend bes Rriegs traf um meiften die Realifden Wolfer, Die auf Marius Seite gemefen maren, um fur feine eignen Gole Daten Plag ju Miederlaffungen ju gewinnen; allein Mom felbst mußte die Schrecken ber neuen Revos lution erft nach dem Siege empfinden. Suila's Drofcription, die eigentlich nur feine Feinbe ereffen follte, war die tofung ju einem allgemeis nen Morden, weil jeder fich auch bei ber Beles genheit ber feinigen ju entledigen fuchte; unb Babfucht wirkte babei noch mehr als Rache fucht. Wer war in Diefen Tagen bes Entfegens in Italien feines Lebens oder feines Gigenthums ficher? - Und boch, wenn man ben tief verberbe ten Buftand unter ber vorigen Pobelberrichaft tennt, und abrechnet, mas ohne Gulla's Biffen gefchab, und er jur Befriedigung feiner Armee thun mußte, ift es fchwer ju fagen, in wie fern ibn ber Bors wurf einer zwecklofen Graufamteit trifft.

Rach Sulla's Landung sogleich Sieg über Norbanus, und Gewinnung der Armee des El. Scipto durch Besteschungen 82. — Indem fast alle angesehene Manner fich für Sulla erklarten, und der junge Pompejus ibm eine selbstgewordene Armee zusührt, gewann seine Sace eben so sehr an Ansehen, als et selber an Macht. — Sieg bei Sacriportum über den jüngern Marius, der sich Praeneste mirst und bort belagers wird. — Die Sha

# 484 Fünfter Abschnitt. Romifcher Stadt.

Entscheidung aber gab erft die grafe Golact vot den Thoren von Rom gegen die Armee der Samniter unter Lelesinus, wovon sowohl der Fall von Praeneste, als die Einnähme Roms die Folgen waren. Nach det darauf erfolgenden Proscription lift sich Sulla zum bep ständigen Dictator ernennen, indem er seine Ract in Rom durch 10,000 freigelässen Stlaven der Prosseribirten, in Italien aber durch die Colonien seiner Beteranen, gegründet auf Kosten seinet Feinde, sichert.

18. Große Reform ber Staatsverfaße fung mabrend ber zweijabrigen Dictatur Des Gulla. Die Aristofratie bes Senats, Den er aus ben Rittern fupplirte, wird nicht nur wies ber bergeftellt; fonbern bie Quellen follen auch vers ftopfe werden, aus benen bisber ber bemofratifche Unfug gefloffen war. Die Urfache feiner freis 79 willigen Abbantung lag mabricheinlich in feis ner naturlichen Indoleng, Die eine uppige Rube einer mublamen Thatigfeit vorzog, fobald feine Leidenschaften ibn nicht mehr gu biefer anspornten. Doch bleibt ihm ber große Borjug vor Marius, daß er nicht das bloße Spiel feiner Leibenschaften war. Sulla's ganges Benehmen war bis aus Em ibe feiner Rolle fo confequent, bag er jur Ges nuge gezeigt bat, er wiffe febr mobl, - mas Marius niemals mußte, - was er julegt wolle.

Innere Emrichtungen des Gulla burd bie loges Cornoline. 8. Gefich ju Beschräufung ber Aribunen furd Entogiebung

- giebung ibner legislatorifden Gewalt. 2. Wefes über bie Gelangung gu ben Magiftraten; - bie Sabl der Pratoren wird auf 8, ber Quaftoren auf 20 erbobt. 3. Befes de majostate, befondere gur Beforantung ber Statthalter in ben Provingen, und Abftellung, ihret Bedrudungen. A. Befet do judiciis, wobnrch die Judicia wieder dem Ses, nat übertragen murben. 5. Mehrere Polizepgefebe do sicatiis, de veneficiis etc. jur Erhaltung ber Sicherheft unb .. Rube in Rom, woranf alles antam. 6. Das Gefes de civitate entzog ben Latinis und mehreren Italifden Staba ten und Bolfericaften bas ibnen verliebene Burgerrecht wieber, obgleich wir ben Inbalt beffelben nicht genau wiffen. - Ausmartige Rriege. - Rrieg in Afrila gegen die Saupter ber bemofratifden gaction. En. Domiting und ben Ronig Starbas, burd Pompejus tri umphirend geendigt, 80. - 3weiter Rrieg mit Mithribat, von Murena, ju bem Archelaus übergegangen war, jum Theil auf beffen Antrieb, und um eimen Trinmph gn verdienen, angefangen, aber auf Gulla's Befehl burd einen Bergleich geenbigt 81.

tungen unmöglich dauern, weil das Uebel tiefer lag, als daß es durch Gefeke sich hatte ausrotten lassen. Ein Freistaat, der, so wie Mom, keinen Mittelstand enthält, muß schon seiner Natur nach beständigen Convuksionen unterworfen senn, die desto bestiger sind, je größer er ist. Dazu kam, daß durch die salt allgemeine Veränderung des Eigenthums in den lesten Nevolucionen durch ganz Italien eine mächtige Parthei entstanden war, die nichts sehnlicher als eine Gegenrevolusion

Carried of Google

### 486 Funfter Abschnitt, Abmifcher Staat.

vion wanschee. Und wie viele jungs Manner, wie ein Lucullus, Craffus, vor allen aber ein Pompejus, hatten schon in den letten Start men eine Laufbahn angefangen, die sie noch nicht Willens waren zu endigen? Es kann als so nicht befremben, wenn schon gleich nach dem Tode des Sulla († 78) ein Consul M. Nemislius Lepidus einen Versuch machen konnte, ein zweiter Marius zu werden, der nur durch die Bestigkeit und den Much eines so großen Bargers, als sein College Q. Lutatius Catulus war, vereitelt werden konnte.

Berfuch jur Umftofung von Gulla's Constitution burg Lepidus, 78. Biederholte Niederlage vor Rom und in Etrurien durch Catulus und Pompejus 77, worauf er in Sardinien flarb.

20. Allein viel gefährlicher für Rom schien ber durch Sertorius in Spanien wieder ans gefachte Bargerkrieg zu werden, wenn der Plan des exaltirten Republikaners glücke, ihn nach Italien zu versehen. Selbst Pompoins möchte ihn nach einem sechsjährigen Kampse daren schwerz ich verhindert haben, wenn die Nichtswürdigkeit der Römischen Ausgewanderten, die num ihn waren, und der Meuchelmord des Perperna es nicht ges wan hatten. Die schnelle Beendigung des Kriegs nach dem Fall des Unsührers ist aber unstreitig ein noch

manany Coccooler,

M. Per. bis auf die Monarchie. 30. 487 noch größerer Ruhm fur diesen, als für ben Sieger Pompejus.

Die Statte des Sertorius in Spanien bestand nicht bloß in den Ueberbleibseln der Marianischen Parthei, die er an sich zog, sondern vorzüglich in den Spaniern, besonders den Lusitaniern, deren nnumschanttes Werztrauen er zu gewinnen wußte. — Hochst abwechselnis des Gläc des Kriegs gegen Metellus und Pompejus, der von Kom zu schwach unterstüht wurde 77—75. — Unzerhandlungen des Sertorius mit Mithridat dem Großen und wechselseitige Gesaudtschaften, ohne große Resultate, 75. Seine Erwerdung durch Perperna 72.

21. Affein noch ebe bieß Rriegsfener im DB. gelofcht mar, murbe burch Mithribat, aufs neue ein noch viel größeres im Often angezündet; ein eben fo furchtbarer Rrieg ber Glabiatoren und Eflaven brach in Italien felber aus; und gange Rlotten von Geeraubern, Die nicht nur Die Ruften Staliens plunderfen, fondern auch Rom felbft mit einer Sungerenoth bebrobten, zwangen Rom zu einem Seekrieg von gang eigner Art. Es feblte nicht an Berbindungen gwifchen biefen Reinden, und wie koloffalisch bamals auch Die Mache ber Republit, und wie groß auch ihr Meichthum an ausgezeichneten Dannern war, fo ware fie boch vielleicht ben Sturmen erlegen , bie zwischen 75-71 fie von allen Seiten erschutterten, win wischen Gertorius; Spartaeus und 554 Mithris

egatour ey Çirû digil(E

### 488 Funfter Abfchnitt. Romifcher Stoat,

Mithribat, eine genaue Berbindung hatte bewirft werden tomen. Allein die großere Schwisrigteit ber Communication in den damaligen
Beiten, ohne die vielleicht eine Republit wie die Romifche fich überhaupt nie hatte bilden tomen,
tam Rom jest mehr wie jemals ju Statten.

Der britte Mithribatifde Rrieg, veranlagt burd bas Teftament bes R. Rifomebes von Bithpuien, ber fein Reid Rom vermachte 75 (f. oben G. 377.), marb in Borderafien, querft burd & Luculius 74-67 und barauf burd Dompejus, 66-64 geführt. Bereits 75 hatte der jest beffer geruftete Mitbribat eine Berbindung mit Gertorius in Granien gefchloffen. Allein burd ben Entfas von Epcicus burd Luculus, 73. und die Miederlage ber Flotten des Ronigs, beren eine nach Stalien ftenerte, war nicht nur fein gatiger Angriffsplan vereitelt, fondern bie Gianab me feiner eignen Lanber 72 u. 71, ungegchtet bet Ronig eine nene Armee melft aus ben nordlichen Ros madenvoltern, aufammenbrachte, war die Folge bavote. - Rludt bes Mitbribat gu Eigrames, 71, ber gwat feine Anslieferung abichligt, aber erft 70 fich gu einem Bundniffe mit ibm verftebt, mabrend ber Parthet Arfaces XII. beide Partheien burd Unterbandlungen binbielt. - Gieg des Lucullus über die verbundeten Ronige in Armenien bei Tigranocerta:69, und Ars taxata 68; allein die jest anfangenden Meutereien unter feinen Eruppen verbinderten nicht nur feis ne weitern Cortidritte, fonbern machten es such Mithrio Dat moglich, fic fo fonell au erheben, baß er 68 unb 67 fast alle feine Lander wieder eroberte, eben wie R. Commiffarien famen, fie in Befft au nehmen. Lucuff, ber Burch feine Tinangreform in Borberaften obwebem eine

#### Ul. Per. bis auf die Monarchie. 30. '489

eine machtige Parthei in Rom gegen fic hatte, verliert darquf ben Oberbefehl.

22. Der gleichzeitige Fechter: und Selas 73 venkrieg warb für Rom durch die Rabe des 71 Schauplages, durch die Erbitterung mit der die beleidigte Menschheit sich hier zu rachen suchte, und durch die hohen Talente eines Unführers, wie Spartacus war, gleich gefährlich. Die Beendis gung desselben wurde dadurch wichtig für Rom, das sie dem M. Eraffus den Weg zu einem Ginflusse bahnte, den er durch seine Reichthumer allein nie wurde erhalten haben.

Urforung bes Ariegs burch eine Angahl entflohener Gladiatoren, die aber balb burch einen großen Gflavenaufftand furchtbar verftartt werben, in Campanien, 73. - Die Diederlagen von 4/Rom. Felbberrn 73 u. 72 babnten Spartacus ben Beg gu ben Alpen, um Stalien au verlaffen; allein die Raubfuct feiner Sorben, bie Rom plundern wollten, gieht ibn wieder gurugt. -Craffus erbalt bas Commando, und rettet Rom 72, woranf fich Spartacus wieder nach Unteritalien giehte um burd Sulfe ber Viraten ben Rrieg nach Sicilien gu verfesen, son benen er aber bintergangen mirb, 71. -Seine endliche Rieberlage am Silarus 71. - Der aus Spanien gurudtehrende Pompejus findet noch Beles genheit, einen Bweig von bem Lorbeerfrange gu erhafden, ber eigentlich dem Craffus geborte; und ber barans entfiandene Raltfinn brobte mabrend ibres Confulats 70 bem Staat felbit gefabrlich gu werben.

#### 490 Fünfter Abichnitt. Romifcher Staat.

23. Der Krieg gegen die Seerauber aus Cilicien und Isaurien ward für Rom eben so wichtig durch seine Folgen, als er es für sich selber war. Er verschaffte Pompejus geset mac big eine Macht, wie sie noch kein Römischer Feldherr gehabt hatte; und indem er ihn schnell und stegreich endigte, bahnte er sich hadurch den Weg zu dem eigentlichen Ziel seiner Wünsche, dem Oberbesehl gegen Mithridat in Asien.

Die überhandnehmende Dacht ber Diraten mar eine Rolge theils von ber Bernachlaffigung bes Romifden Gremefens (f. oben 6, 444.), theil's von ben Rriegen Mithribat's, ber fie im Golbe bielt, theils von ben Bebrudungen ber Romer in Borberaffen. Ran batte fie befriegt bereits feit 75 burd D. Gervilins, allein feine Siege, die ihm ben Beinahmen 3fauricus verfcafften, fomachten fie wenig. Sie waren aber jest am gefabrlichs ften, nicht nur wegen ihrer Raubereien, fondern weil fie ben andern Reinden Roms von Spanien bis Affen bie Communication erleichterten. - Der neue Angriff bes Prators M. Antonius 71 traf Ereta; miggludte gwar gangs lich, warb aber Urfache, bag bas bieber unabhangige Ereta burd Metellus 68 angegriffen und 67 gur Proping gemacht warb. - Pompefus erhielt bas Commando gegen fe unter auferorbentlichen Bemillis aungen burch ben Eribun Gabinins, und endigte ben Rrieg in 40 Tagen 67.

24. Nach dieser Bestegung so vieler Feinde war nur noch Mithridates übrig. Auch hier ward Pompejus das Loos zu Theil, einen schon meist

meift ausgekämpfeen Kampf völlig zu endigent benn ungeachtet seiner letten Vortheile hatte boch nie Withridates sich völlig erholen können. Sein Fall achob zwar die Macht der Römer in Vorderaften auf ihren höchsten Gipfel; machte se aber auch zu Nachbaren der Parther.

Dompejas erbielt bas Commando gegen ben Mithribat. mit hoch großeren Bewilligungen, burch ben Tribuh DR amilius (lex Manilia), ungeachtet bes Biberfpruchs bes Catulus 67. - Gein nachtlicher Sieg am Eupbrat, 66. - Unterwerfung von Tigranes, indem Mithribates nach ber Erimm entflicht 65, und ben Arieg von bortbes gu ernenern fucht. - Feldang bes Pompejus in ben Ran-Mafficen Landern 65, von wo er nach Gyrien geht 64. Der Abfall feines Cobne Phraetes zwingt Mithribat fic felber au entleiben 63. - Einrichtung ber Mfigtie foen Angelegenbeiten burd Dompejus: Außer ber atten Proving Afien, murben bie R. Ruftenlaubet Bithquien, meift gang Paphlagonien und Pontus, unter bem Rabmen Bithpnien, fo wie bie G. Ruftenlandet Eflicien und Pamphylien unter bem Rabmen Gilicien. and Phonicien und Sprien unter bem Rahmen Sprien, an Bim. Propingen gemacht. Dagegen blieb Groß; Armenien bem Tigranes; Cappabosten bem Arise bargants; ber Bofporus bem Pharnaces; Indaes Dem Sprtan, (f. oben 6. 397.); und einige fleine Lands fogften murben noch an andere fleine Rurften gegeben. bie fammtlich von Rom abhangig blieben. - And bie Ebracifden Bollericaften murben mabrent ber Mithribatifden Kriege guerft burd Sulla 85 gefchlagen. Seitbem murbe burch die Proconfuls von Macedonien, wie burd Appins 77, burd Eurio, ber zuerft bis an bie Donau vordrang, 75-73, vorzüglich aber burd DR. 2 uenline 71, mabrent fein Bruder in Affen foct, bie Mast

### 492 Fünfter Abfchnitt. Minischer Stadt.

Macht biefer Bolter gebrachen. Micht nur die Sicherholt von Macedonien, fondern auch die tubnen Plane Mithrip bat's machten bieß nothwendig.

25. Der Kall von Mithribat brachte bie Re publit auf ben bochften Gipfel ihrer Dacht; tein auswärtiger Reind konnte ihr jest furchtbar fente Allein in ihrem Innern maren mahrend Diefer Rriege fcon wieber große Beranderungen vorges gangen. Die ariftofratifche Conftitution bes Guls la war in ihrem Sauptpunkte, durch bie Wies berberftellung ber Tribunicifden Bewalt. Durch Dompejus umgestoffen, weil er und andere Große nur burd Sulfe ber Tribunen ju ihren Zweden gelangen tonnten. Auf diefem Bes ge erhielt Pompejus die ungemeffene Bewalt in feinen beiben legten Rriegen, bei ber bie Forts bauer ber Republit bloß precair blieb. Es mar indeß ein feltenes Bluck fur Rom, bag gerabe Darin ein Theil ber Gitelfeit bes Dompejus bes fand, an ber Spige ju fteben, indem er ben Schein eines Unterbruckers vermieb.

Wiederholte Versuche zur Annullirung ber Consfitution des Sulla durch den Tribun Sicinius, durch den Genat vereitelt 76. Allein schon 75 erhielt es Opimius, daß das Tribunat nicht von den böhern Ehrenstellen ausschloß; und daß die judicia den Aittern wiederzegeben wurden. Der Versuch zur völligen Wieders herstellung von Licinius Macer 72 konnte nur augenblicklich vereitelt werden; und diese völlige Wiederbers

payates at the Completion

### M. Per. bis auf die Monarchie. 30. 493

adellung-erfolste durch Pompeins und Crassmisse. Sud ihres Consulate, 70.

26. Indeg, mußte biefer Gien ber bemofratie fchen Parthei, indem einzelne übermachtige Ranner ton nugten, den Weg zu einer Oligarchie babe nen, Die feit dem Confulat des Pompeins und Crait 70 fus fur manche brudent mart. Die Ber fcmos rung des Catilina, die erft nach wiederholeen Werfuchen zur Reife tam, follte diefe brechens und eine andere, viel argere Faction, Die theils aus verarmten Berfchwendern und berfolgten Bere brechern, theile aus ehrstebigen Großen befand; ane Auder beingen. : Sie verurfachte einen furzen Mangerfrieg : Ballein : fle verschaffte bafür Cicon einen Das am Anber bes Staats. Wie taern verfift mar bie kleinen Schwachen und Rebler aber bie großen Angenden und Berbienfte : bes Mannes, Der in vielfacher Rudficht Rom es mit erft zeigte, mas es beiße, groß in ber Toga gu fonn!

Erfte Berfcworung des Catilina, an der and Erafins und Edfar Antheil gebabt haben follen, 66, fo wie
die zwepte 65, jepe durch Zufall, diese durch Pifo's Tod
vereitelt. Allein die dritte 64 brach aus, als Catilina
incht das Confulat erhielt, sowohl in Rom, wo sie jedoch ohne dewaffnete Macht, bloß durch die Machsamteit und Streuge des Cicero 63, als in Ctrurien,
wo sie durch einen Sieg des Proconsuls Antonius 62
Aber Catilina selber, der blieb, vereitelt ward.

### 494. Fünfter Abfchnitt. : Romtfcher Stade.

27. Mieln bie Unterbruckung, biefer Beefdwos rung tonnte bie Wirfungen, welche bie jest geene Digten Uffatiften Kriege auf Mom batten, nicht hemmen. Der turus des Orients, wenn gleich mit Griechifdem Befchmad gepaart, ben tu - enil's Beifpiel unter ben Großen einführte, Die ungeheute Bereicherung ber Schaftammer burch Pompeins; Die Beispiele von einer ungemeffenen Macht, die einzelne Burger jest schon in Sanden gehabt hatten; bie Erlaufung der Magiftrate, nine fich mit ber Bergenbung von Millionen, wie ein Berres, wieder in den Provingen gu bereichern; Die Forberungen ber Solbaten an ihre Gelobereen und die Leichrigfeit eine Armee ju betommen :wenn man fie nur bejablen fonnte; mußte auf jes ben Rall bald neue Bewegungen erwarten laffen, wenn auch unter ben bisberigen Sturmen in bies fer Poloffalifchen Republit, in ber Lugenden und Werbrechen jest fo wie Reichebumer und Dacht nach einem vergrößerten Daafftabe gemeffen were ben muffen, fich nicht auch Danner von toloffalis fchem Charafter gebildet batten; Die entweder mie Cato fich allein dem Strom ber Revolution ent gegen ftemmten, und ftart genug maren, ibn auf sine Beitlang aufjuhalten; ober wie Dompejus burch ihr Glud, und burch die Runft fich gele tenb ju machen, fich ju einer Bobe binaufges fomuns

Schwungen satten, auf der vor ihm noch kein Bürger eines Freistaats stand; oder wie Erast fus, "der nur den reich nannte, der aus eignen 3. Mitteln eine Armee zu erhalten im Stande war", ihre Ansprüche auf ihre Reichthümer stüsten; odek endlich, wie ver jest mächtig aufstrebende Cafar, dessen grenzenlose Shrsucht nur durch seine Kraft wind Talente übertroffen wurde, "lieber die ersten 3, in einem Boese, als die zweiten in Rom seine zwolkten." — Die Rückkehr ves Pompejus wus Asien, die dem Senat eine neue Dictarie drohte, schen ein entscheidender Zeitpunkt werden zu wähsen.

Berfuch des Pompejus burch den Eribun Metelfus Repus, an der Spise der Armee nach Rom aus rudtebren zu durfen, durch Cato's Standhaftigleit vereitelt 62.

28. Die Ankunft bes Pompejus in Rom 61 arneuerte den Kampf des Senats gegen den übers machtigen Mann, ob er gleich seine Armer bei seiner tandung entließ. Die Bestätigung seis mer Einrichtungen in Usten, welcher sich die Häupter des Senats, Caso, die beiden Metell und tucullus, widersesten, wurde der Hauptpunkt des Streits, und bewog den Pompejus, sich ganzlich zu der Volksparshei zu schlagen, um durch diese seinen Zweck zu erreichen, bis Edlar's

Daniel Goode

### 496 Bunfter Mofdfitt. : Ihmider Baat.

so Cafar's Rudfebr aus feiner Probin Lufteanien bes Sache eine anbere Wendung gab.

29. Enger Verein zwischen Casar, Pomipojus und Crassus, als geheime Verbing burch Safar's Vermittelung geschlossen, Son für Pompejus und Crassus letter Zwed war, war für Casar nur Mittel zu diesem zu gelangen. Sein Consulatat, — unter der Maske der höchsten Pomisericht schon eine Art von Distar mußte ihm den Weg dahin bahnen, ing dem er sich durch die Ertheilung der beidas Gallien und Illyrien als Provinz auf gabre ein weites Feld sur Eroberungen, und eine Gelegenheit, sich eine Armee zu bilden, vers schafte.

. Edfar's Anfenthalt und Selbguge in Gallien mom. Frubjabr 58 bis ju Enbe bes 3. 50. Die vereis telte Banderung ber Selvetiet und Berdrangung der Sermanier unter Artovift and Galften 58 bahnten Cafor ben Beg ju ber Ginmifdung in die innern Anaules genheiten, und fodann gu der Eroberung Galliens. bie burch bie Beffegung ber Belgier 57 und ber Mquis -- fanier 56 eigentlich fcon vollendet marb; fo daß Co far barauf bie wiederholten Ginfalle fomobi in Britane nien 55 und 54, als in Germanien 55 und 53 ause führen tonnte. Allein bie ofteren Emporungen ber Galliar 53-51 befonders unter Berdingetoris 52, perurfacten gicht mentger beftige Stiege als thee erfte Beflegung. Die Rom. Politit blieb quch in biefem Rriese Die alte. Die Gallier wurden unterjocht, indem die Ros mer

### M. Per. bis auf die Monarchie. 30. 497

mer als fore Befreier auftraten; und in dem Lande , felbft an den Aednern, Allobrogern u. A. Ber- bundete fanden.

30. Um die Dacht des Triumvirges recht Feft ju grunden, brauchte man noch vor Cafar's Abreife ben Tribun Clodius dazu, Die Baups eer bes Senats, Cato und Cicero, ju entfers nen, indem man durch ben erftern ein Ronigreich einzieben . und ben leftern verbannen lief. -Doch mußte man bald bie Erfahrung machen. baf ein fo fubner Dobelanführer als Clodius fich nicht lange als bloge Maschine gebrauchen laffe. Inbem et feit Cafar's Entfernung ben Triumvirs Telbit aber ben Ropf muchs, mußte Dompejus feis ner eigenen Erhaltung wegen bald barauf bedacht fenn, Cicero aus dem Eril jurudrufen ju laffen, welches nur unter ben wildeften Muftritten burch ben Tribun Dilo bewerkstelliget werden fonntes Doch murbe die Macht des Clodius badurch noch menia gebrochen, obgleich fich Pompejus, um bie Quelle ber Unruben ju verftopfen, und feine Des mularitat wieder ju beleben, jum praefectus anmonae ernennen ließ.

Exil des Cicero, während dessen er sich meist in Macedonien ausbielt, vom April 58 bis 4. Gept. 57. — Absehung des Prolemans von Epprus, und Einziedung der Infel als Köm. Proving, auf den Antrag des Clodius durch Cato, 57. (f. oben S. 227.). Der Priquett

. 3.

was say Crookiles

### 498 Fanfter Abschnitt. Monifcher Staat.

vathaf bes Clobins, und die Meldithamer bes Rouige, waren Urfache, baf gerabe ibn bief Loos traf.

MIDDLETON life of Cicero. Dublin, 1741. 2 Vall. & Deutsch : Labed. 1759. Beinahe Geschichte Roms im Zeitalter bes Eleero; mit abertriebner Borliebe für ihn.

211. Tullins Cicero sammtliche Briefe übersest und entimtert (in Chronologischer Ordnung) von C. UI. WielandJarich. 1303. (bisher 5 Theile 3.). Mit vorangeschielter Aebersicht des Lebens des Cicero. Für zeden Demtschen sind Wieland's Schriften, Uebersehungen wie Originale, (welche soll man einzeln neunen?) das Hanptmittel zu der lebendizen Ansicht des Griechischen wie des Römischen Altenthums in den verschiedensten Versoden. Wer faste den Geist desselhen treuer auf, und stellte ibn zugleich treuter und schouer wieder dar? Die Bearbeitung der Briefe des Cicero, (sollten auch seine Manen ob mancher undarmderzigen psychologischen Enthältung zürnen) sührt doch tiefer in die Kenntnis des damaligen Noms, als keine Römische Geschichte es thut.

31. Unfang ber Eifersucht zwischen bem Tris
umvirs, weil auch ber abwesende Casar seine
Parthei in Rom in so reger Thatigkeit zu erhalten
wußte, baß Pompejus und Erassus nur durch abn:
liche Bewilligungen, als ihm gemacht waren, ihr
so Unsehen behaupten zu können glaubten. Diesmal
stellte ber Bergleich zu Lucca noch die Einigkeit
wieder her, weil noch alle einander gebrauchten.

Bebingungen des Bergleichs: für Edfar, die Berlangerung feiner Statthalterfcaft auf neue 5 Jahre; für Pompejus und Eraffus das Confulat unfe folgende Jahr, und für jenen die Provinzen Spanien und Afrika; für diefen Sprien, um einen Krieg gegen die Partber zu führen. MI. Per. bis auf die Monarchie. 30. 499

führen: - Go gebeim man auch die Bebingungen bielt, fo wenig blieb von jest an bie Berbindung ber Dreimanner felber ein Gebeimnis.

32. Zweites Confulat bes Pompejus und Craffus. Rur unter großen Sturmen fonn: 55 ten fie ibre Absichten durchsegen; es tam barauf an, welche Faction querft das Forum befehte ober behauptete. Der Widerstand, ben ber unbeuge fame Cato ihnen leiften tonnte, Der in feiner rauben Tugend alle in die Mittel ju finden mußte, Ach einen machtigen Unbang ju erhalten , zeigt, wie einseitig man urtheilt, wenn man bie Triums virs gerabeju für allmächtig, und die Mation für burchaus verderbt erflart.

Craffud gelding gegen bie Parther, eigena machtig unternommen 54. Allein flatt gleiche Lorbee= ren mit Cafar einzuerndten, fand er in Defopotamien faft mit feiner gangen Armee feinen Untergang, 53; und Die Varther erhielten jest ein machtiges Uebergewicht in Affen. G. oben 6. 385.

33. Während fich fo bas Ertumvirat in ein Duumvirat auflosete, ftrebte Pompejus, ber in Rom blieb, indem er feine Provingen burch Les gaten vermalten ließ, unter ben fortbauernben innern Sturmen, Die er ichlau ju unterhalten wußte, fichtbar babin, anerkanntes Oberhaupt bes Senats und ber Republik ju werden. Die Idee, 3i 2

## 500 Fünfter Abschnitt, Romischer Stant.

daß ein Dictator nothig fen, ward wahe 53 tend der achtmonathlichen Anarchie, in der keine Consulwahl zu Stande kommen konnte, immer mehr rege gemacht; und wenn gleich Cato dieß vereitelte, so erhielt Dompejus doch nach dem großen Aufstande, den damals die Ermordung des Clodins durch Milo veranlaste, als er allein zum Consul gewählt wurde, eine der dietze torischen ähnliche Bewalt.

Confulat des Pompejus g2, in dem er nach 7 Monasthen seinen Schwiegervater Metellus Scipio zum Gebulfen annimmt. — Berlangerung des Besites seiner Provingen, seitdem die Hauptsige der republikant foen Parthei, auf 5 Jahre.

34. Von jest an war der Burgerkrieg um so unvermeidlicher, da nicht bloß die Haupter ber Partheien, sondern auch die Partheien selber ihn wollten. Die Annaherung des Zeitpuncts, wo Tasar's Commando aushdrte, mußte die Entscheidung bringen. Ließ es sich erwarten, daß der Eroberer Galliens ius Privatleben zurückleheren murde, mahrend sein Gegner an der Spiese der Republik blieb? Die Schritte von beiden Seiten, sich einander zu nahern, geschahen nur, weil jeder den Schein vermeiden wollte, Urheber des Kriegs zu senn. Leider! aber lernte Pompee jus den Gegner, der alles selbst, und ales

content by Cricical 16

Jong, und alles allein that, nie kennen. In bem fonen lichte, in bem er jest als Vertheis verger der Republik! erschien, gefiel er sich so febr, baß er darüber das, mas zur Vertheidigung deborte, vergaß; während Casar nichts sorgfältit ger als jeden Scheln der Usurpation vermied. Der Freund, der Beschüser des Volks gegen die Anmaßungen seiner Feinde wollte er senn.

Anfang des Bwifts über die Forberung Cafar's, abmes Fand ums Confulat anbalten an burfen, 52. - 300 ... bem Edfar burd ungebeure Beftedungen feinen Anband in Rom vermehrt, gewinnt er bie Eribunen, und nuter ihnen besonders ben großen Gprecher E. Curio (ben et fit 15 Millionen nicht gu theuer gu ertaufen glaubte), bem jest in Unregung gebrachten Untrag gur' Mieberfegung feines Commandos und Er-- .- mennung feines Rachfolgers 31. burd ben gleichen - " Antrag in Betreff bes Dompejus eine für ibn vortheilbafte . Denbung an geben: - Bechielfeitige wiederbolte Cheinanerbietungen bann 30, bis gum Decret bes Genats 7. Jan: 49, burd bas Cafar bie "Entlaffung feiner Armee mainter ber Strafe fur einen Reind ber Republif ertlart au werben," obne Radfict auf bie Interceffion ber Eribanen, (beten Rlucht ju ihm feiner Sache ben Schein von Popularitat gab), befohlen wird. — Cafar's Uebergang aber ben Wubicong bie Grenge Riner Proving.

35. Der jest ausbrechende Burgerfrieg mußte fich schnell fast über alle Lander des Rom. Reichs ausbreiten, weil Pompejus, bei ber Uns möglichkeit Italien zu behaupten, nicht nur Gries Ji 3 - henland

space of Cooperation

#### 302 Funfter Abschnitt. Ithmifcher Staat.

denland zu dem Hauptst bestelben machte, some bern auch Spanien und Afrika durch Armeen und er feinen legaten besetht hielt, und Cafar durch die geschickte Vertheilung seiner Legionen allenthalben gegenwärtig war, ohne im vorans Werdacht zu erregen. Noch kam durch zufällige Umstände der Krieg in Aferandrien und in Vontus hinzu, und so blieb es nicht Ein Krieg; sondern ward vielmehr eine Reihe von 6 Kriegen; die Casar binnen 5 Jahren, indem er mit seinen legionen von Welttheil zu Welttheil stog, alle pers sonlich sührte und siegreich endigte.

Schnelle Occupation Italiens in 60 Tagen, (ba Die Truppen des Domitins bei Corfinium fic ergeben), bas fo wie Sicilien und Sarbinien fic Cafar faft obne Biderftand unterwirft, indem Dompejus mit feinem Anbange und Truppen nach Griechenland abergeht. - Cafar's erfter gelbing nad Spanien gegen bie felbe berrn bes Pompejus, Afranius und Derrejus, bie gut Uebergabe gezwungen merben; aber bagegen Berluft ber Legionen unter Eurio in Afrifa. - Roch im Dec. 49 ift Edfar wieber in Italien, und wird gum Dictator ernannt, welche Burbe er aber mit bem Confulat vertanicht. - Rafcher Uebergang, mit Den unterbeg gufammengebrachten Soiffen, nad Grieden land, 4. Jan. 48. Ungludliches Ereffen bei Dorre Dadinm. - Berfetung bes Rriegs nad Theffalien, und entidelbenbe Soladt bei Bharfalus 20. Juli 48, nach welcher Dompejus nach Alexandrien fliebet. aber nach feiner Landung bafelbft bingerichtet wirb. -Soon 3 Tage nach ihm laubet and Cafar in Alexans Drien.

36.

36. Rene Ernennung Cafac's jum Dies eator, nach der Schlacht bei Pharfalus, mie den größten Vorrechten. Doch war mit Pompes jus Untergang seine Parebei noch nicht vernichtet, und der stammenathliche Alexandrinische Arieg, sowohl als der Zug gegen Pharnaces in Ponswes gaben ihr Zeis, ihre Kraste sowohl in Afrika muter Cato, als auch in Spanien unter den Schnen des Pompejus, wieder zu sammeln.

Babrend bes Alexandrinifden Rrieges (C oben G. 339.) und bee Bugs gegen Pharnaces, Die thribats Cohn, (ber bas Reich feines Baters wieber eina genommen bafte, aber von Cafar gletd nad feiner anfunft gefolagen marb 47), große Unruben in Rom von bem nachabmer bes Clobius, bem Eribun Dolabella, burd bas Berfprechen ber Aufhebung ber Soulben (novae tabulae) angerichtet, ungeachtet ber milis sairifden Gewalt bes DR. Untoning, ben Cafar als magister equitum nach Rom geschickt batte, weil ber Sowelger den Borfdlag anfangs felber beganftigte. Qd. far's Rudtebr nad Rom Dec. 47 legte gwar blofe bei; allein fowohl ber Bachathum ber Gegenparthei im Afrita als ein Aufftand unter feinen Golbaten nothige. ten ibn nach Afrita gu eilen, bereits im Jan. 46. - Gieg bei Chapfus über Scipio und Inbagnad welchem Cate in Utifa fic felber entleibt. Das Reich bes Juba, Rumibien, wird R. Propfng. Rach ber Rudfebr Cafar's im Junius nach Rom, tounte er unt 4 Monathe bort bleiben, weil er noch vor Enbe des Sabre aur Beendigung bee gefahrlichen Rampfe gea. gen bie zwei Gobne bes Dompeins, Enejus und Gertus, nad Spanien eilen mußte. - Morberifde Soladt bet Munbe 314

### 504 Bunfber Mifchnitt. Manifcher Staat.

Munba im Mdrs 45, noch melder Enejus umgebracht wird, aber Gertus ju ben Celtiberern entlommt.

27. Go gewiß es ift, bag Cafar nicht wie Sulla die Republit unterjochte, um fie wieder bem juftellen, fo unmöglich ift es, ju bestimmen, mas Die legten Enswurfe des kinderlosen Ufurpgeere maren, ber in feiner gangen kaufbabn bis ju bem legten Biel burch fein anbere Motiv als burch eine Berrichfucht, Die unmittelbar aus bem Gefühl feis net aberlegenen Rrafte entfprang, und fich jedes Mittel zu ihrer Befriedigung erlaubte, geleitet und getrieben ju fenn fcheint. Die Beit feiner Dictatur war ju furg, und ju febr burch Rriege unterbros den, als daß feine entferntern Plane fich batten entwickeln konnen. Er fuchte feine Berrichaft auf Popularitat ju grunden; und wenn auch fein Beer feine Sauptftuge bleiben mußte, fo folgte boch bies am ju Gefallen feine neue Profcription. Die Bieberherstellung ber Ordnung in bem gerrutteten Stalien, und besonders ber Sauptstadt, mußte ibn junachst beschäftigen , worauf eine Erpebie rion gegen bie abermachtigen Parther folgen follte. Allein fein Berfuch, bas Diabem gu Shalten, icheint es boch außer Zweifel zu fegen, baß er eine formliche Monarchie einführen wollte. Aber die Vernichtung der Form der Republik war

<sub>newy</sub> Google.

war unftreitig viel geffhrilicher ale bie Bernichfung ber Republit felbft.

Die vom Senat Chiar bewillisten Ebren und Mechte waren folgende: Rad der Schlackt bet Pharfalus 48 ward er zum Bettator auf Ein Jahr, und zum Conful auf 5 Jahre ernaunt; und erhielt die potekas Tribunicia, so wie das Recht über Krieg und Friedun, das ausschließende Mecht der Evmitien, (außer den Kribunen), nehst der Besehung der Provinzen. Die Dickatur ward ihm erneuert 47, dann auf 10 Jahre, nehst der praesectura morum, und zulest auf immer, 45, ihm übertragen, so wie der Litel Ims nexator ertheilt. Ward Caser gleich dadurch herr den Republik, so schien dieß doch mit den republikanischen Formen bestehen zu können.

38. Werschwörung gegen Casar, durch 38.4 44. 25 rutus und Cassius angesponnen, und durch 15-Casar's Ermppdung ausgesührt. So exaltisse Weschwörung wegen, sinden sich einandet leicht; und es was want in ihrem Charafter, daß keiner über die Thos binausgedacht hatte. Casar's Ermordung wan win großes länglück sar Rom. Die Erfahrung weigte bald, daß die Republik dadurch nicht wieg herchergestellt werden konnte; sein teben würde wahre scheinlich dem Staat die Leiden erspart haben, die jest hei dem Uebergange zu der Monarchie unvers wieldlich waren.

Noch feble es nu einer marbigen Bingeaphie bes Mung nes, der in ben neuern Beiten eben fo übermäßig ge-Bi 5 priefen,

communy Google

#### 506 Bunfter Abfonitt. Romiffer Stant.

priesen, als Alexander beradgosett worden, ift. Als Selda beren und Eroberer waren beide gleich groß — und klein; als Mensch ragt in seiner bestern Beit, die Edsar nie batte, der Macedonsett bervot; von den großen positissen Iden Iden, die stie seine den Stoem, die sich bei Alexander antwickelten, kannen wir bei Edsar keine; der wie kein Anderrer die Herringen, aber weniger sie zu bespissen verstand.

Histoire de la vie de Jules Caeser par Mr. Du Brar, Paris. 1758. 2 Voll. 8. Bisbet das Beste.

39. Ungeachtet ber anfange ertfarten Ime neftie, zeigte boch icon bas brichenbegange nig Cafar's, baf feine Feldheren, D. Ancos nius und D. Lepidus, Die Saupter ber Pare ebei nach Cafar's Rall, nichts weniger als biefe wollten; und bie Unkunft von Cafar's Schwesters entel, dem burch fein Teftament adoptirten C. Do gavius, (feitbem Cafar Octavianus) ver widelte, ba jeder får fich arbeitete, und befone Dees Entonius an Cafge's Dlag fich brangee, Die Berhaltniffe noch mebr. Go febr man auch Das Bolf mi gewinnen fuchte, fo entschieben boch eigentlich bie Legionen; und ber Beitritt von bie fen bieng am nieiften von dem Befige ber Pros singen ab. Es fann baber nicht befremben, thenn der Streit aber biefe, indem man bie Mor Der bes Cafar-baraus ju verbrangen fuchte, ber Bauptpunkt mard, ber fchon in wenig Monathen aum burgerlichen Rriege führte.

came any Google

#### M. Per. dis auf die Monarchie. 30. 307

Bur Beit ber Ermorbung Gafar's war SR. Antonins wirtider, und Dolabella befignirter Conful, M. Les' pibus magister equitum; Dr. Brutus und Cafftus, beibe Brataren, (bet erfe: praetor utbanus); jenem war von Cafar Dacebonien, biefem Sprien als pro vins ertheilt, welche ibnen bet Genat bestägte: bem Dt. Lepibus war bas jenfeitige Sallien angefprocen; to wie bem D. Brutus bas bieffeitige. - Balb nach ber Ermordung Cafar's aber ließ Antonius, burd einen Soluf bes Bolts, fic Macedonien, feinem jesis gen Collegen Dolabella aber, mit bem er fic genanverbunden batte, Sprien ertheilen: mogegen bet Senat bem Caffins und Brutus, bengu bereits bie wichs tige Sorge fur bie Berproviantirung Roms abertragen mar, bem erftern Eprene, bem lettern Ereta gufprad. Allein balb baranf (1. Jun. 44) verlangte Antonius burd einen, neuen Zaufd far fic bas eisalpinifde Gale lien, und fur feinen Bruber C. Antonins Maces bonien, welches er and beibes von bem Bolt erhielt.

40. Indem M. Antonius sich mit Gewalt in den Besit des diesseitigen Galliens zu seigen sucht, das D. Brutus ihm nicht abtreten will, der sich in Mutina wirst, entsteht ein zwar kurz zer, aber höchst blutiger Bürgerkrieg; (bellum Mutinense). Antonius wird durch Cicero's Ber redsamkeit für einen Feind des Staats erklart; und die beiden neuen Consuls Hirrius und Paus sa nebst Casar Detavianus gegen ihn geg schieft. Zwar mußte der geschlagene Antonius sich über die Alpen zum tepidus retiriren; allein, da beide Consuls geblieben waren, so ertropte der junge

commit, Google

### 308 . Finfter Mischittt. Ihbmischer Ctaati

sunge Octavianus durch seine Legionen das Consus lat, und zeigte dem wehrlosen Senat, wie wenig die Wiederhetstellung der Nepublik durch seine Des Frete möglich sen. Die jest bald entstehende Sitte der magistratus suffecti gab allein schon den Beweis, daß nur noch der Schatten-dersels den vorhanden war.

Det Krieg vor Mutina fieng an im Dec. 44 und endigte burch die Niederlage des Antonius bei Mutina
14. April 43. — Octavian erhielt das Consulat d. 22.
Gept.

41. Geheime Unterhandlungen des Octavias inds, indem er die Parthei des Senats vers ließ, mit Antonius und Lepidus; deren Folge nach der Zusammenkunft bei Bononia ein neues eigentliches Triumvirat ist. Indem sich die brei umer dem Titel: triumviri reipublicae constituendae auf 5 Jahre zu Oberherren der Republik erklären, und die Provinzen unter sich nach Gutdunken theilen, wird die Vertifgung der tepublikanischen Parthei jest ihr bestimms zer Zweck. Eine neue Proscription in Roms ser Zweck. Eine neue Proscription in Roms ser Zweck, waren die Mittel dazu.

Schliefung bes Triumvirats b. 27. Nov. 43, worauf nach bem Ginmaric ber Triumvirs in Mom fogleich bis Rigdermegelung ber Pusicribirten ihren Anfang nahm, big fic über gang Italien erftredte, und bei ber auch Cicero umlam,

#### III. Per: bis auf die Monaethie. 36. 509

umfam, 7. Dec. — Die Motive zu ber neuen Proferipa tion lagen nicht bloß in dem Parthelhaß, sondern eben so sehr und vielleicht noch mehr in der Rothwendigkeit, theils Geld zur Führung des devorstehenden Arieges zu expressen, theils die Ansprüche der Legionen zu befriedigen. — Wann sah ein Wolf eine Schredensregigrung wie diese, unter der auch selbst das Weinen verboten ward?

42. Der jest bevorstehende Burgers frieg marb also ein Rrieg zwischen den Oligarzichen und den Vertheidigern der Republik. Die Römische Welt war gleichsam zwischen beiben gestheilt; wenn die erstern im Besit Italiens und ber westlichen Provinzen waren, so hatten sich bagegen die Häupter der letztern in den Besit der dftlichen Länder gesetz, und die Seemacht des S. Pompejus schien ihnen die Herrschaft des Meers zu sichern.

M. Brutus war im hetbst 44 zum Bests feiner Provinz Macedonien gelangt; dagegen mußte Cassius, um zum Bests von Sprien zu kommen; Dolabellä bekriegen, der sich durch die Ermordnug des Proconsuls Tredonius Assens bemachtigt hatte; aber vom Senatdeshalb für einen Feind erklatt, und vom Cassius, in Laodicea eingesperrt, dahin gebtacht wurde, sich selbst zu entleiben, 5. Juni 43. Seitdem waren Cassius und Brutus Herren aller orientalischen Provinzen, auf deren Kosten sie sich, nicht ohne große Bedräckungen, rüsteten. — S. Pompejus hatte sich nach der Niederslage bei Munda 45 unerkannt in Spanien aufgehalten; ward dann das Haupt von Freibeutern; daranf bald sehr mächtig; die nach Casar's Ermordung der Senat ihr

commun Coogle

### 510 Finfter Mofchnitt. Romifcher Staat.

gum Befehlsbaber des Meers machte, worauf er fic von Spanien aus nach der Schliefung des Trimwirats Sie ciliens, und bald darauf auch Sardiniens und Corfifas, bemachtigte. Es war ein großer Gewinn für die Triumpirs, daß S. Pompejus seine Macht und sein Glac nurhalb zu gebrauchen wußte!

43. Der Schauplaß bes neuen Burgerfriegs ward Macedonien, und neben der guten Sache schienen auch sowohl größere Talente als größere Macht zu tande wie zur See Brutus und Cassius den Sieg zu versichern. Allein in den entscheis denden Tagen bei Philippi trieb der Zusfall auf eine wunderbare Art sein Spiel; und mit den beiden Häuptern sielen auch die letzen Stüßen der Republis.

Doppelte Schlacht bei Philippi gegen Ansgang bes 3. 42, und freiwilliger Tob bes Caffins nach ber erften, und bes Brutus nach ber zweiten Schlacht.

44. Die Geschichte der noch übrigen in Jahre his zu der Schlacht bei Actium ift fast bloß eine Geschichte des Streits der Oligars den unter einander. Der schlaueste siegte am Ende, weil M. Untonins zwar Cafar's Sinnlichkeit, aber nicht seinen Geist hatte; und der unbedeutende Lepidus bald das Opfer seis mer Eitelkeit und Schwäche ward. Indem Unter nins nach Assen zur Einrichtung der Orientalischen Provinzen, und von da mit der Eleopatra nach Allerans

### AI. Per. dis auf die Monatchie. 30. 51%

Afferandrien hinübergieng, gieng Decavianus nach Mom juruck. Allein der in Rom herrschende Mangel, weil S. Pompejus das Meer gesperrt hielt; der über gang Italien verbreitete Jammer durch die Austheilungen der weggenommenen Grunds stücke an die Veteranen; und die unersättliche Habe suche von die sen, machten seine tage bald gesähre licher als sie vor dem Kriege gewesen war; und der Has der wilden Fulvia, der Gemahlin des M. Antonius, die mit ihrem Schwager, dem Constul t. Antonius in Verbindung trat, erregte am Ende des Jahrs einen Bürgerkrieg in Italien, der mit der Uebergabe und Einäscherung des ausgehung gerten Perusums, in das sich t. Antonius gewors fen hatte, endigte.

Das bellum Perusinum dauerte vom Ende bes 3. 41 bis jum April 40.

45. Indeß fehlte nicht viel, daß dieser Krieg noch einen größern erregt hatte, indem M. Untopnius bereits als Feind des Octavianus seinem Brus der zur Hulfe nach Italien herüber kam, im der Absicht, sich mit S. Pompejus gegen ihn zu verbinden. Doch ward zum Glück für die Welt wicht nur zwischen den Triumvirs der Friede vers mittelt, sondern auch, um der Hungersnoth in Rom abzuhelsen, mit S. Pompejus, wenn gleich mit lesterm nur auf kurze Zeie.

gode Cools

## sus Fünfter Abfchwitt. Romifiger Stagt.

Die Hanptbebingung des Friedens zwischen den Ariumpirs war eine nene Theilung der Provingen, in der die Stadt Scodra in Invieu als Grenze bestimmt ward. Alle aftiden Provingen erhielt Antonius, alle westlichen Octavian, Lepidus Afrita; Italien bließ allen gemeinschaftlich. Die Heirath des Antonius und der Octavia, da Fulvia gestorben war, sollte die Einigseit besestigen. — In dem Frieden mit S. Pompeins zu Misenum, bedielt letterer die Inseln Sicilien, Gardinien und Corsita, und man versprach ihm Achaja.

46. Allein Pompejus mußte es bald empfing ben, daß eine Verbindung zwischen ihm und den Triumvirs mit seinem Untergang endigen mußte, und der Arieg, den er bald wieder anfieng, und den Octavian nur durch das Genie des Agrippa endigen konnte, war desto wichtiger, de er nicht nur das Schicksal des Pompejus entschied, sondern auch durch den Zwist und die Verdräus gung des Lepi dus das Triumvirat in ein Duums virat veränderte.

Nach bem zweiselhaften Seetreffen 38, und ber Erobaung neuer Flotten follte Pompejus 36 von allen Selten gugleich angegriffen werden, indem Lepidus aus Uften berührtam, und auch Antonius Schiffe sandte. — Endliche Niederlage der Flotte des Pompejus, der selber nach Asien entsieht, und dort umtommt. — Indem Lepidus sich Stillien zueignen will, gewinnt Occasion seine Truppen, und er muß ans dem Ariumviret ausgreten.

### M. Per. bis auf die Monarchie. 30. 513

47. Die ausmareigen Rriege, welche fo: mobl Octavian als Antonius in den nachften Jahr ren fabrten, ichoben ben Musbruch ber Giferfucht mischen ihnen noch auf einige Zeit auf. Indem Octavian, um feine unrubigen Legionen gu befchäftigen, die Wolfer in Dalmatien und Pannonien bestegte, unternahm Untonius bon bis Megipten aus feine Buge gegen die bamale übers machtigen Parther und ihre Dachbarn. 2 Mein indem er durch fein Betragen in biefen Kriegen Rom beleidigte, gab er badurch feinem Gegner fels ber gegen fich die Waffen in die Sand; und feine fermliche Trennung pon bet Octavia lofete 32 bas Band, bas bisher zwischen ben beiben Welte berrichern noch bestanden batte, vollig auf.

Rach feinem erften Aufenthalt in Alexandrien at gieng Sintomine 40 nach Italien, .und nach dem Frieden mit Detavian mit feiner neuen Gemablin Detavia nach Griedenland, wo er bis 37 blieb. Obgleich fein Legat Bens. - tibins die in Sprien eingefallenen Parther (f. oben . E. 237. ) gladlich betampfte, befclag Antonius boch fele ber einen Bug gegen fie, ben er 36 mirtlich ausführte. Allein obgleich Antonius in Verbindung mit bem Ronig von Armenien Artavasbes, (ben er aber balb bet' Berratherei befoulbigte), auf einem andern Bege als Craffus durch Armenien und Medien in die Parthifden Lander einzubringen fuchte, batte er boch beinahe bas Soidfal des Eraffus, gehabt, und ber Sug miflang gange lic. Dafür rachte er fich en bem Artavasbes; ben et 34 bet feinem nenen Juge in feine Sande betam, und feines Reichs fic bemachtigte. Dach feinem triumphiren. Rf

## 514 Fünfter Abschnitt. Romischer Stagt.

ben Einzuge in Alexandrien schenkte er sowohl blefes als andere Lander ber Cleopatra und ihren Kindern.
(s. oben S. 341.). Darauf-will er, in Berbindung mit
dem König von Medien, den Bug gegen die Parther
ernenern, 33; läst aber\_die an ihn abgeschickte Detavis
bereits zu Athen, auf Anstisten der Cleopatra, zurudweifen. Seitdem verklagen sich Antonius und Octavian mechfelseitig bei dem Senat; und es wird der Arieg, jedach
uur gegen Cleopatra, in Rem erklärt.

derum Griechenland; und wenn gleich die Macht des Antonius die größere war, so war es doch großer Gewinn für Octavian, daß seine Sache wenigstens den bessern Schein hatte. Die wenigstens den bessern Schein hatte. Die beright vian, ohne daß er es selber schon glauben konnte, wenn nicht Antonius seine Flotte und Armee vers lassen hätte, welche letztere sich ohne Schwerdt streich dem Sieger ergab. Die darauf folgende Einnahme von Aegypten (s. oben S. 341.) das jur Provinz gemacht ward, und der Tod der Cleopatra und des Antonius endigten den Okrieg, und machten Octavian zum alleinigen Oberhaupt der Republis.

Die lette Geschichte bes Antonius, erft nach seinem Umtergange, unter ber herrschaft seiner Feinde geschrieben, mus mit dem Mistrauen betrachtet werden, bas jede folche Geschichte erfordert. Sie gab ben Aneedotensweie bern Stoff. Die ber Eleopatra beruht jum Theil auf dem Rachrichten ihres Arztes Olompus, die Plutarch benutte.

Biets

#### Wierter Zeitraum.

Gefchichte bes Momifchen Staats als Monarchie, bis ju

80 a. C. - 476 p. C.

Geographische Borkenntniffe. — Uebersicht bes Römischen Reichs nach ben Provinzen, und ber nichtromischen Lanber, mit benen Rom burch Kriege ober Handel in Berbindung ftand.

Die gewöhnlichen Grenzen des Romischen Reichs in dieser Periode, wenn es auch zuweilen auf einige Zeit noch über dieselben erweitert wurde, bildeten in Europa die beiden hauptfluffe, der Rhein und die Donau; in Afien der Eusphrat, und die Sprische Sandwüste; in Afrikagleichfalls die sandige Region. Es begriff daber die schönsten Lander der drei Welttheile rund ums Mittelmeer herum.

Europhische Lander: I. Spanien (Hispania). Grenzen: im D. die Phrenden, im S. M. und W. das Meer. — Hauptstässe: der Minius (Nucho), Durius (Duro), Tagus (Tago), Anas (Guabiana) und Baetts (Guas daspuivir), die in das Atlantische, und der Iber vus (Ebro), der ins Mittelmeer fallt. Gebitge: außer den Pyrenden das Gebitge Joubeda, Rt 2

# 516 Fünfter Abschnitt. Mimficher Ctail

langs bem 3berns, Drofpeda, (Gierra Des rena). - Eintheilung in drei Provingen. I. Enfitania; Grenzen im Morden der Durius, im 6. ber Anas. Sauprooller: Enfitani, Tur betani. Sanptort: Angufta Emerica. Baetica; Grenzen im R. und 28. ber Anas, im D. bas Gebirge Drofpeba. Sauptvolfer: Turbuli, Baftuli. Sauptorter: Corbuba (Cordua), Bifpalis (Sevilla), Babes (Cas bir), Munda. 3. Tarraconenfis, das gange übrige Spanien. Sauptvoller: Callacci, After res, Cantabri, Bascones im R.; Celti. beri, Carpetani, Blergetes im Innern; Indigeres, Cofetani u. A. am Mittelmeet. Samptorter: Zarraco (Larragona), Cartaao nova (Cartagena), Toletum (Toledo), Stew. ba (teriba); Saguntus und Rumantia (Co: ria), waren bereits gerftort. - 3u Spanien wurden gerechnet die Balearifden Infeln. Major (Majorca) und Minor (Minorca).

11. Gallia transalpina. Grenzen: im Mo, die Pyrenden; im D. der Ahein und eine Linie von seinen Quellen bis zum kleinen Fluß Bo, rus, nebst diesem Fluß; im. N. und S. das: Meer. Hauptstaffe: die Garumna (Geropne).: Liger (Loire), Sequana (Seine) und Scale.

community Google

die (Geride), bis 3th in den Orden; ber Ich os Binming Mhote 3: idr den Aras (bie: Saone) meduimmes und fich inde Mittelmeer; und die Mic fella (Mosel) und Mosa (Maas), die sich in ben Iheile ergieffen, Gebirges außer ben Alpen; bas Gebirge Jura, Bogefus' und Cebenna, (90 Cevenner Berge). - Gintheilung in 4 Dros william . I. Gallia Narbonensis, ober Braccata, Bultgen .. im: Bie bie Parenden, im D. ber Bautis, im R. bie Cevanner Berge. Sauper willer du Allobroges, Bolcae, Galpes. Saupmeter.: Marbo (Marbonne), Lolofa (Touloufe), Remaufus (Mimes), Baffilia (Marfeille) , Bienna (Bienne). Lugdanensis ober Celtica. Grengen im G. und 20. ber Liger, im Dr. bie Sequana, im D. Bauprobiter: Aedni, Lingones, ber Arar. Burifit; Cenomani u. a. fammelich Celtis fchen Gtamms. Sauptorter: Lugdunum (lion), Lutotia Parisiorum (Paris), Alefia (Alife). 3. Gallia Aquitania. Grengen im G. Die Do: renden, im M. und D. der Liger. Saupte voller: Mquitani, (Iberifden Stamms); Dics gones, Woerni u. a. Celtifcher Abfunft. Saupte breer: Climberte, Burbegalia (Bourpeque). 4. Gallia Belgica. Grenzen: im Do und M. det Othein im AB, ber Arar, im S. ber Mhodas St 3 nus

### 518 Janfter Abschnitt. Monficher Statt.

nus bis ingenaum; so daß es aufangs auch die Abeinländer und Helvetien wiedegeist. Doch wurden hernach jene unter der Beneumung Germania inserior und auperior, davon ger trennt. Hauptvister, Nervii, Bellovach u. d. im N., Belgischen; Trevii, Ubii, Germanistischen; Sequani, Helvetii im Innern, Coletischen Stamms. Hauptvister: Beseutio (But fingen), Verodunum (Verdun) u. a. dange dem Rhein, in Germania inserior: Evsoutia Agrippina (Edlu), in Germania auperder: Weguntiacum (Maint), und Arguntungetum (Straßburg).

III. Gallia Cisalpina oder togata, (die toms barbei, s. oben S. 403.). Weil aber die Eins wohner bereits unter Cafar das völlige Romische Bürgerrecht erhielten, ward es jeht mit zu Itas lien gerechnet.

IV. Sicilia; getheilt in Spracufae und & Inbaeum. V. Sardinia und Corfika. S. oben S. 410.

VI. Die Insulae Britannicae, von benen aber nur England und ein Theil des fablichen Schottlands unter bem Nahmen Britannia Rominana seit Nere R. Proving ward. Hauptstäffer La mes

Ramefis (Themfe) und Gabring (Gaverne). Bauprorter: Choracum (Port) im nordlichen, Bondinum (tonbon) im füblithen Theile. -In Schottland, Britannia Barbara oder Calodonia; find Die Romer gwar ofter eingebrungen, allein ohne es je gang qu erobern; nach Sibernia, Jerne (Irland) aber find zwar wohl romifche Rauffeure, aber nie remifche Legionen gefommen.

VII. Die Gubbonaulander, bie unter Munuft unterjocht und in folgende Provingen eingetheilt maren: 1. Binbelicia. Grengen im Dr. bie Donau, im D. ber Menus (Inn), im B. Selvetien , im G. Rhaetien. Saupt wolf: Bindelici, Brigantii u. a. Sanptorter: Augusta Vindelicorum (Augsburg), Brigans tium (Bregeng). 2. Rhaetia. Grengen im D. Bindelicien, im D. ber Inn und bie Galza, im G. bie Rette ber Mipen vom Lacus Verbanus (Lago maggiere) bis Belim. Jona; im MB. Selvetien. Sauptvoll: Rhaeti. Bauptorter: Curia (Chur), Belbibena (Wife gen) und Tribentum (Tribent). 3. Roris enm. Grenzen im Dt. bie Donau, im 26. ber Menus, im D. ber Berg Cetius (ber table Berg), im G. Die Alpes Juliae und ber Gas ons. Sauptvoll; Boji. Stabte: Juvavium At 4. (Sala:

## 520 Fünfter Abschnitt. Römischer, Stat.

(Salburg), Boioburum (Paffen), 141 Pannonia superior. Grenzen im M. und Q, 🎉 Donau, im G. ber Arabo (bie Raab), im M. ber Berg Cetius. Stabte: Bindobons (Wign), Caruntum. 5. Pannonia inferior. Grengen im D. der Arabo, im D. die Donau, im G. ber Gavus. Stabte: Tangunum (Belgrad), Murfa (Effet) und Girmium. 6. Moesia superior. Grenzen im R. Die D& nay, im S. bas Bebitge Segrous ober Scos drus, im W. Pannonien, im D. begge Staf Cebrus (Ifcie). Stadte: Singidunum (Ge melin) und Raissus (Rissa). 7. Moosia infarior. Grenzen: im M. Die Donau, im DB. ber Cebrus, im G. bas Gebirge Saemus, und im D. ber Ponteis Eurinus. Staden: Doeffus, Tomi.

VII. Illyricum. Im weitern Sinne wurden bie sammtlichen Suddonaulander, von Rhaetien an nebst Dalmatien darunter begriffen; allein das eigentliche Illyricum begreift bloß das Kustenland langs dem Adriatischen Meer von Istria in Italien bis zum Fluß Drinus, und dftlich bis an den Savus, Hauptörter: Sactona, Epidaurus (ben dem jegigen Ragusa), Scodra (Scutari).

VIII. Magebania. Ghengen im I bas Gebirge Scodrusy im S, die Cambunischen. Reppen, im M. das Abriagische ein D. das Mgeifde Mess Buffe: Reffys, Stromon sing gaffaemon's pie ing gladifique, nug' biet Apfus und Mons, die ins Appiatische Meer follen. Samppoller: Dagones im D. , Dieges and Mogdones im G. Sauptorier: Doones Pella, Theffalonich, Philippi, nebst michte ven Sellenischen Colonien, (f. oben G. 208.). -Dyrebachinm und Apollonia an ber Bekafte,

IX. Thracia, batte anfangs noch eigne, wiemobl abhangige, Ronige; und ward erft Probin's unter Claudius. Grengen: im D. bas Ge Birge Saemus, im 28. ber Deftus, im G. und D. bas Meer. Blug: Sebrus. Sauptvolle Pet: Eriballi, Beffi, und Dornfae. Gtabte: Bnjantium, Apollonia, Beroea.

11 - K. Acht ja (Griedenland) f. oben G. 142.

XI. Nordlich von der Donau ward durch Erajan noch Dacia jur Rom, Proving gemacht. Gremen im G. Die Donau, im B. Der Tibis gus (die Theiß), im D. der hieraffus (Pruth), im Di. Die Carpaten. Sauptvolf: Dack. Hauporter: Ulpia Erajana und Libifeum.

....Google

#### 522 Funfter Abschritt, Romischer Staat.

Afiatifche Provingen. I. Borberafien enthielt die Provingen: r. Aften (f. oben G. 374.). 2. Bithnuten, nebft Dapblage nien, und einen Theil von Pontus. 3. Eb Ricien nebft Difibien (f. oben G. 21.). II. Sprien nebft Dbonicien. III. Die Infel Eppeus. - Unter eignen, wiewohl abbangs gen , Ronigen fanden noch Jubaa, (mart Proving J. Ch. 44) Commagene (Proving J. Ch. 70 und wie Juda ju Sprien gefchlagen, Cappadocien (Proving 3. Ch. 17). Pontus (völlig Proving unter Mero). - Breie Stad ten waren noch Rhodus und Camos (Proving gen 3. Ch. 70), und tycien (Proving 3. 43). - Jenfeits bes Guphraes murben gwar Arme wien und Defopotamien von Traign ju Pros vingen gemacht, aber bereits von Sabrian wieber aufgegeben.

Afrikanische Prodinzen. I. Aegypten (f. oben S. 60.). II. Eprenaica nebst der Instel Ereta (oben S. 59.). III. Afrika (oben S. 59. 456.). Numidia (oben S. 60.). Einen eignen König hatte noch Mauretas mien, das aber J. 42 eingezogen, und ein zwei Provinzen eingetheilt wurde: 1. Mauretanie Casariensis; Grenzen: im O. der Fluß Ampiagus,

apera y Google

kagus, im M. ber Fluß Mulucha. Haufs drier: Zgilgilis und Cafarea. 2. Maures kania Tingitana: von dem Fluß Mulucha bis aus Atlantische West. Hampstadt: Tingis.

. . Angreugente Saupelanber. 1: Ger manta. Grengen im G. bie Donan, im M. sas Meer, im B. ber Abein, im D. unbestimmt, wiewohl man baufig die Beich fet bafür anmas hen pflegt. Sauptfluffe: Danubins (Do man), Rhenus (Rhein), Albis (Elbe), Wie fmegis (Wefer), Biabeus (Ober) und Wie Aula (Weitffel); auch werben die Enppia (tipe pe) und Amifia (Ems) oft erwähnt. - Bent ge und Balbers ber Berennische Balb seine allgemeine Benennung für bie Balbgebirge befone bers des offlicen Deutschlands. - Detibut eus (ber Sari), Subetus (ber Thuringes Balb); ber Teutoburgifche Walb, im fublie com Beftphalen, u. a. Gine allgemeine politis fae Gintheilung barf man in bem alten Ber manten fo wenig als Stabte fuchen; blog bie Bobnfife ber Sauptvoller laffen fic bes Jeboch merte man, bag I. biefe Bolfer befonders feit bem zweiten Jahrhundert, ihre Wohn The gemaltig burd Wanderungen veranderten. 2 Daß die Rahmen gerade der hauptvoller oft Benens

## ses Junfere Michmitt. Ithnischer Stuat.

Benennungen .. bont'? Billerbukbniffen .. finds Bauptvolfer im Mugufts Beitafter maren int norblichen Dentschland: Die Batavi in Solland; bie Frisig in Friegland; Die Bruceen in Weftphalen; die fleinern und größern Chauci im Moenburgifchen und Bremifchen, Die Cheensci (auch : maleich: Mabme eines Ablkerbundes) im Bemunfchweigifchen; Die Catti im Bufffchen. Sm fublichen (mittleren) Deutschland : bie Hermanduri. in Franken's bie Markouranni in Bobmen. Die Alemannt Gnicht Rabme cifes einzelnen Bolls, fondern jeines Bollons bupbes) tommen erft im britten Jahrhunders wore in Auguste Zeitalter werben fomobl fie, als übem haupt bie Bolter bes oftlichen Germaniens, Die man erft allmablig einzeln tennen leente, unter bem allgemeinen Rabmen ber Guesi beagiffen.

Die Morbiander Europens murden als Infeln im Germanischen Ocean, und bas ber auch als zu Germanien gehörig, betrachtet; wie Scandinavia oder Scandin, (das sabe liche Schweden); Nerigon (Norwegen); und Eningia oder vielleicht Finningia (Finnland). Die nördlichste Insel nannte man Thule.

2.7

Das morbliche Europa von ber Weiche fel bis jum Zanais (Don) ward unter bem alls gemeinen Rahmen Garmatia begriffen; wurde aber außer ben Donanlandern, befonders Dacia, (f. oben Sigar.) nur buech ben Bernfteinbaus bel an den Ruften der Offfee einigermaßen bekannt.

In Afien ward bas Rom. Reich begrenzt Durch Groß: Armenien (f. oben G. 23. 381.) bas Parthifde Reich vom Euphrat bis gum Indus, (f. oben S. 23-26.); und die Hathins fel Arabien; (f. oben G. 22.).

Das öftliche Asien ober Indien mard ben Romern durch bie Sandelsperbindung befannt, bie mit bemfelben feit ber Groberung Megyptens entfand. Es ward eingetheilt in India intra Gangem; b. i. 1. die lander zwischen dem Ins bus und Ganges; 2. bie bieffeitige Salbine fel, von der besonders die westliche Rufte (Mar labar) recht gut bekannt ward, und 3. Die Infel Taprobana (Censon); und in India extra Gangem, woju auch bas entfernte Gerica geborte; von welchen Landern man jedoch nur febr unvolle tommene Renntniffe batte.

Die Grenglander in Afrifa bilben Aethios pien oberhalb Megapten, und Baetulien und

## 526 Fünfter Moschnitt. Ramficher Staat.

bas wufte tybien, obechalb den andern Pros vingen.

Erfter Abschnitt.

Won Cifer Augustus die auf den Tod des Commodus. 20 v. Ehr. — 193 n. Chr.

Quellen. Beidichtidreiber für ben gangen Beite raum ift Dio Caffins L. LI - LXXX, wiewohl wir die Sopten 20 Bacher nur im Auszuge bes Tiphilinus befigen. - Sauptidriftfteller far bie Megierungegeschichte vom Eis ber bis auf ben Anfang ber Regierung bes Befpaffan ift. Tacitus in feinen Annalen 3. Chr. 14-68; (woven jehoch ein Theil ber Geschichte bes Tiber's 3. 32-34, bie Befchichte bes Caligula und ber erften 6 Jahre bes Claus bins 3. 37-47, No wie bie ber 1% lebten Jahre bes Rero leiber! verloren ift;) unb feinen Siftorien, woo. von fic faum bie 3 erften Jahre 69-71 erhalten haben. Sueton's Biographien ber Raifer bis Domitian find Defto fcabbarer, je wichtiger gerade in einem Staat wie ber Romifche bie Renntniß von bem. Charafter unb. Prio patleben ber Regenten ift. - Fur die Regierung von Ans guft und Liber die Geschichte bes Vellejus Daterculus wenn gleich im Softon geforieben . - barum nicht mine ber michtig. Die Quellen fur die Befdichte ber eingelnen Raifer f. unten.

Bon neuen Beatbeitern gehören hieher:
Histoire des empereurs et des autres princes qui ont regné dans les six promiers siècles de l'eglise par Mr. Lenain du Tillemont. à Bruxelle. 1707. 5 Voll. 8. (bie âttere. Ausgabe in 4. 1700. 4 Voll.). Das Bert von Tillemont hat seinen Werth als seissige Bearbeitung; aber in der Behnnblung wird es von dem solgenden übertroffen:

#### IV. 1. 2868 auf d. Tob d. Commodus 193. 527.

Mistoire des empereurs Romains depuis Auguste jusqu'à Constantin par Mr. CREVIER. Paris. 1749. 12 Voll. 8. Fortfenung der A. Geschichte von Rollin, f. oben C. 412. darch feinen Schiler; und auch gang in seinem Getig.

D. Goldsmith Roman history from the fundation of the city of Roma to the destruction of the Western Empire.

Lond. 1774. 2 Voll. Mehr eine Ueberficht, als ausfahre!
Ilde Geschichte, s. oben S. 412.

Der 4te Theil ber Beltgeschichte von Guehrie und Gray, mit Seyne's Anmerkungen, umfast auch die Raisetges folichte.

Sefcichte der Romer unter den Imperatoren, wie auch der gleichzeitigen Bolfer von M. D. G. Zübler. Freiberg. 1803, 3 Th. Fortsehung des oben S.2. angeführten Were Les. Sie geht bis auf Constantin.

1. Die 44jahrige Alleinherrschaft von Ca 3 far Octavian, (ibm mit dem Ehrentitel Mugus Cor. frus, den auch feine Dachfolger führten, vom 3.14 Senat ausbrucklich übertragen und periodifc 'ers gr neuert), ift ungeachtet ber großen Beranderungen, burch welche die bisherige Republik in eine Monare die verwandelt wurde, boch fo wenig ber Sache als ber Form nach gerabezu eine befpotische Regier rung. Die möglichfte Beibehaltung ber republifas nifden Formen erforderte bas eigne Intereffe bes Herrichers, ba fich ohnebem nicht alles anbern ließ; und die nachfolgende Geschichte Mugufts zeige gur Genuge, bag die fruber ibm Schuld gegebene Graufamteit mehr in ben Zeitumftanben, als in feinem Charafter lag. Ronnte es aber anders fepn,

## 528 Fünfter Abschnitt. Romifcher Staat.

fenn, als daß mahrend einer fo langen, fo rm higen und fo gladlichen Regiewug, der reput blifanische Geist, der schon beim Ansang derfel ben nur noch in Einzelnen lebte, von selbst verschwinden mußte?

Die Formen, unter denen Angusins die Zweige bet bochen Gewalt besaß (die Dictatur lebnte er ab), war ren das Consulat, das er die 21 sich jährlich erthebten ließ, und 19 auf immer die potestas consularis erzhielt; — die tribunicia potestas, die, ihm 30 auf immer ertheilt, seine Person sacrosancta machte, und so die judicia majestatis vordereitete. Als Imperator 31 bließ er Oberbesehlshaber aller Armeen, und erhielt das imposium proconsulare in allen Provinzen. Die magistraturamorum übernahm er seit 19; und ward pontisex maximorum übernahm er seit 19; und ward pontisex maximorum ibernahm en sich sein der Usurpation zu verweis den 10 Jahre an; sondern ließ sie auch nachmals alle 10 ober 5 Jahre sich erneuern; worans späterhin die vacra decennalia entstanden.

2. Der Senat blieb zwar fortbatternd Staatsrath; und Angust suchte selbst bessen Unsehen durch eine wiederholte Reinigung (lectio) zu erheben; aber in dem Verhältniß zwischen beit den lag doch etwas schwausendes, da es unents schieden war, und unentschieden bleiben mußte, ob der Genat über dem August, oder dieser über dem Senate stand. Bicht alle Staatssachen konnten vor den Senat gebracht werden; oft gerade die

wichtigften nicht, weil fie bas Gebeimniß erforbers ten; und es mar naturlich, bag ein Furft, ber noch feinen Sof, als nur ben feiner Freunde und Rreis gelaffenen, und feine eigentlichen Dinifter batte, fich mit feinen Bertrauten, einem Daecenas, Agrippa u. a. berathichlagte, wodurch fpaterbin fich bas consilium secretum principis bildete. Den republikanischen Dagiftraten mußten gerade die bochften jest am meiften verlieren; und weil von der Erhaltung der Rube in der Saupte stadt jest fo viel abbieng, murden bie Stellen bes. praefectus urbi und praefectus annonae nicht nur beständige, fondern, befonders die erfte, bochft wichtige Stellen.

Der Beift ber Monardie geigt fich in nichts mehr als in der icarferen Abfonderung bes Rangs, wovon baber and die Ragistrate, besonders das Confulat, nichts verlor. Daber die fortbauernde Sitte ber consules suffecti, und fpaterbin fogar ber blofen ornamenta consularia und triumphalia. Mebrere Stellen murben, um Freunde und Anhanger belohnen ju fonnen, nen gemacht.

3. Die Ginführung ber ftebenben Armeen, fcon lange vorbereitet, war eine naturliche Rolge, einer burch Rrieg errungenen Oberherrschaft, und ward Bedurfniß burch bie neugemachten Groberuns gen, wenn fie behauptet und bie Grengen gebeckt werden follten, fo wie die Errichtung der Bars Den (cohortes praetorianae), und der Stadts Milia

## 530 Fünfter Abschnitt. Romischer Staat.

Miliz (cohortes urbanae), nothwendige Mease regeln zur Sicherheit der Hauptstadt und des Throns waren. Die Anstellung von zwei praefectis praetorio verminderte damals noch die grosse Wichtigkeit dieser Stellen.

Bertheilungen der Legionen durch die Provinzen in castra stativa; die bald zu Städten erwuchen, besonders längs dem Abein, der Donau, und dem Euphrat; (legiones Germanicae, Illyricae und Syriacae;) so wie der Flotten zu Misenum und Navenna.

4. Die Befegung, und alfo auch bie Bermaltung und Gintunfte ber Provingen theilte Mugust freiwillig mit bem Genat; inbem er fich meift die Grengprovingen vorbehielt, wo die Les gionen ftanden, und die andern dem Genat übers ließ; (provinciae principis und provinciae senatus). Daber verwalten feine Statthalter (legati, Unterfeldberen) jugleich Militair: und Civilangelegenheiten in feinem Rahmen; bagegen die des Senats (proconsules) nur Civilgous verneurs find. Beiden fanden gewöhnlich Ins tenbanten (procuratores und quaestores) gut Seite. Die Provinzen gewannen unftreitig nicht mur burch die ftrengere Mufficht, in der jest Die Statthalter ftanden; fondern auch fcon bess balb, weil es befoldete Staatsbedienten maren.

Das Schicklaf ber Provinzen hieng nathrlich großentheils von dem Charafter ber Raifer und der Statthalten abs

## IV. 1. Bis auf d. Tod d. Commodus 193. 531

ab; aber auch amifchen ben provinciae principis und senatus mochte ein bedeutender Unterschied fevu. In den lete tern war lein militairischer Drud wie in den erftern; und daraus scheint fich bas Aufbluben von Gallien, Spanien, Afrika u. a. gu erklaren.

blieben zwar im Ganzen meist dieselben, wiewohl August in dem Innern des Finanzwesens viele Weränderungen machte, die wir aber nur sehr mangelhaft kennen. Der Unterschied zwischen der Privat: und Militairkasse des Kaisers (Fiscus), über die er unmittelbar, und der Staatss Fasse (aerarium), über die er mittelbar durch den Senat disponirte, ergab sich meist von selbst; wies wohl es eine natürliche Folge des späterhin einreis senden Despotismus senn mußte, daß die letzte immer mehr durch die erste verschlungen wurde.

Je größer mabrend ber Bargetfriege, besonders durch die Weggabe aller Staatslandereien in Italien an die Solduten, die Zerrüttung der Kinanzen geworden war, und je mehr Kosten jest der Unterhalt der stedens den Armeen ersorderte, desto schwieriger mußte die von Angust so glütlich ausgefährte Reform derselben sepn, bei der, wie es scheint, sein Hauptstreben dabin gieng, Alles auf einen möglichst bestimmten Fuß zu sehen. Die Hauptveränderungen bei den alten Abgaben scheinen darauf dinauszugehen, daß 1. die disherigen Zehnten der Provinzen in ein bestimmtes Quantum verändert wurden, das jede liesern mußte. 2. Die Zölse theils wiederhergestellt, theils neue ausgesegt wurden; auch eine Alzisse (contexima rerum vondium) entstand. Die Bölle

# 532 Funfter Abschnitt. Romifcher Staat.

wurden befonders für Rom jest burch ben Befis Megypo tens einträglich, über bas faft ber gange Sandel bes Drients lief. 3. Die Staatslandereien in ben Provingen murden allmablig jest Domainen ber Gurften. -Bon den neuen Abgaben waren die michtigften, theils die vicesima hereditatum, jeboch mit wichtigen Beidrantum gen; theils die Strafgelber, von ben Chelofen, burd bie lex Julia Poppaca. - Bon biefen Staatseinfunften fich wahricheinlich foon gleich von Anfang ber grafere Ebeil in den Fiscus. Die fammtlichen Gintunfte ans ben provinciis principis; aud bie aus ben provinciis sematus jum Unterhalt bes Mititars bestimmten; die Ginfunfte ber Domainen; die vigesima u. a. Dem Metartum (jest unter 3 praofectis aerarii) blieb ein Theil der Cim-Bunfte ans den provinciis sonatus; ber golle, und ber Strafgelber. Go war alfo August herr ber ginangen. ber Legionen; und baburd - des Reichs.

Die Schriften von Begewisch und Boffe f. oben 6. 462.

6. Die Erweiterungen des Rom. Ge biets unter August waren von großer Wichtigkeit; und mehrentheils von der Art, daß sie zu der Sicherheit des Innern und der Deckung der Grens zen nothwendig waren. Die völlige Unterwerfung bes nordwendig waren. Die völlige Unterwerfung lichen Galliens, sicherten jene; der gedrohte, wenn gleich nicht unternommene, Kriegszug gegen die Parther, und der wirklich ausgesührte gegen Armenien, I. 2 diese. Die wichrigste Erober rung aber war die der Süddonaukander, von Rhaetien, Vindelicien und Norikum, so wie von Pannonien und nachmals Moessen. Dagegen mißt

Goorle

lang die Expedition gegen das gludliche Aras bien ganglich; und die gegen Methiopien hatte 24 keine weiteren Folgen als die Deckung ber Grenzen.

7. Doch kosteten Rom alle diese Eroberungen zuschrmmengenommen nicht so viel als die, am Ende ganzlich mißlungenen, Bersuche zur Unterssoch ung Germaniens, die zuerst unter den Stie ssohnen Augusts, Drusus und Tiberius Pero, und dann unter dem Sohne des erstein, Drusus Germanicus, gemacht wurden. Ob sie politische Fehler waren, bleibt immer ein Prosblem, da sich nicht gewiß ausmachen läst, in wie fern die Sicherheit der Grenzen ohne sie zu erhalt zen stand.

Die Angriffetriege ber Romer gegen die Deuts foen fiengen an nuter Drufus 12 v. Chr., und ihr Schanplat mar fortbauernd Dieberbentichland, (Beftphalen, Dieberfachsen und Seffen), weil die Angriffe vom Dieberrhein ber, theile an Lande, theile jur Gee burd bie Munbungen der Ems, BBefer und Elbe, gefcaben, weshalb auch die Romer fie befonders burch Bunbniffe mit ben Bolfern langs bem Ocean, ben Batavern, Friefen, und Chaucen, fich ju erleichtern fuchten. Der Buhne Drufus tam auf feinem zweiten Buge 10 bis an bie Wefer, und 9 felbft bis an die Elbe, ftarb aber auf bem Rudguge. Seine Rachfolger im Commande Tiber 9-7. Domitins Menobarbus 7-2. Dr. Binicins, 2 - p. Ch. 2, bem wieberum Riber 3. 2-4 und diefem Quintiling Barns 3. 5-9 folge ten, fucten auf bem von Drufus gelegten Grunde forts

Constant Google

## 534 Funfter Abschnitt. Romifcher Stadt.

gubanen, und bas bieber eingenommene Germanien bard Die Anlage son Caftelen, und bie Ginfubrung von Rome. Sprace und Gefeten, allmablig ju einer Proving umjubilben; allein ber, burch ben jungen Cheruster : Afte ften hermann, Siegmars Sohn, und Sowiegerfohn des Sogeftes, des fohnerfreundes, folau organisitte Auf: fant, und die Rieberlage bes Barus und feines Seers im Teutoburger Balbe im Paderbornifcen' 3. 9. retteten Dentidland von ber Unterjedung, und feine Sprache vom Untergange; und lehrten bie Gieger, (mas fie nie vergaßen), baß bie Legionen nicht unüberwindlich feven. August foldte fogleich Biber, (ber fo eben einen großen Aufftand in Pannonten gebampft batte), nebf Germanicus an ben Mhein; gber es blieb bei blopen Etreifaugen, bis Bermanicus 3. 14 - 16 wieder tief ins Land, und gwar J. 16 bis jur Befer brang; aber un= geachtet bes Giege' bei, 3bifavifus (bei Dinben). auf bem Rudwege feine Flotte und einen Theil feiner Armee durch Sturm verlohr, und barauf burch Tiber's · Eifersucht abgerufen wurde. Seit ber Beit batten bie Deutiden von Diefer Geite Aube.

Mannert Geogt. b. Griech. u. Romer Eh. III.

8. Die lange, und in Italien selber friede liche Regierung von August ward allgemein als eine glückliche und glanzende Periode befracheet; und gewiß war sie dieß, im Verhältniß der Zeis ten, die vorhergiengen und die folgten. Sicherheit der Person und des Eigenthums war zurückgekehrt; die Kunste des Friedens, von August selber und seinem Vertrauten Mecaen as begünstigt, kamen empor; sormliche Wiederherstellung der Republik ware

ware das Signal zu neuen Erschütterungen ges wesen; und wenn August's Regierung nicht die beste war, so mußgerst die Frage beantwortet werz den, ob das damalige Nom eine bessere ertragen konnte? War auch sein Privatleben nicht tadels los, so hielt er doch unerbittlich auf äußern Une stand; (opserte er ihm doch seine sinzige Tochter auf!) und an Gesehen zu Verbesserung der Sitten sehlte es auch nicht; wenn nur Gesehe hier viel hätten ausrichten können!

Won feinen babin abzwedenden Gefegen find bie 1. Jailia do adukteriis und bie 1. Papia Popposa gegen ben Coelibat die wichtigsten; welches lettere aber auch das lauteste Murren erregte.

9. Die Regierungsgeschichte von August drehe sich abrigens gur sehr um seine Familien verhälts wisse; und das wenigste Glud war in der herre schenden Familie selbst. Der Einstuß seiner zweie ten Gemahlin, der Livia, (den sie sedoch nicht weiter als zu der Erhebung ihrer Gohne erster She, des Tiber und Drusus, misbraucht zu haben scheint), war sehr groß; und die natürliche Unbestimmtheit der Succession in einem Staat, wie damals der Römische, wurde noch durch Zusälle verwehrt. Nach dem frühzeitigen Tode seines adoptieren Schwesterschus und Schwiegerschus Marcellus, ward dessen Wittwe, Julia, Aus 23-214

many Google

## 536 Fünfter Abschnitt. Wonischer Staat.

emfes einziges leibliches Lind von feiner Gemablin Scribonia, an Mgrippa verheirathet, aus mili der fruchtbaren Che bie zwei akeften Sohna C. 17 und 2. Cafar von August adoptiet, und nach 12 dem Tobe ihres Baters, (indem ihre Mutter an Liber verheirathet, aber wegen ihren Ausschweit s fungen nachmals von ihram Bater epilirt woard) wie fie heranmachfen, von Angust so hervargezogen big wurden, bag ber migvergnügte Tiber barüber ben 3.2 Hof verließ. Da sie jevoch beide als Junglinge 3.2 garben, fo lebten Liber's hoffnungen wieber auf; 3.4 ber auch von August a d'optirt-ward, indem er ben Cobn feines verftorbenen Bruders Drufus, ben Drufus Germanicus, hinwiederum adope. 3.11 giren mußtes worauf August ben Liber, mit Bewilligung bes Genges burch bie Uebergeagung gleicher Aprrechte, (bei feinen Dachfolgern lex regia genannt), formlich ju feinem Mitregene ten annabni.

Marmor Ancyranum ober Jufdrift ane bem Egmpel bes August gu Ancyra, Copie bes Compte zonalu seiner Regierung, bas August gn Rom als öffentliches Dent-mal-guleht aufftellen lieb; leiber! febr verfammetty in Cuismuit Antiqu, Agiatic.

Memoirs of the court of Augustus by TH, BLACKWELL. Lond. 1760. III Voll. 4.; der lette erft nach dem Tode des Berf. von M. Mills berandgegeben; in 15 Bacherd. Erft die beiden letten Bucher pes weitschweifigen Bertes enthalten Schilderungen von den Umgebungen bes Augustus, die andern geben in die frühern Zeiten gurück.

**ETB** 

## IV. 1. Bis anjid: Tod d. Commedus 193. 537

Eine gerechte Marbigung Angust's fest erft eine Kritik ber Quellen Speton's vorans.

Histoire des triumvirate augmentée de l'histoire d'Anguite par Lannex. Trovoux. 1741: 4 Pars. 8. Det lette Elisa dieser einsachen Ergablung, von Catilina's Code an, cute halt die Geschichte von August.

10. Die Regierung Tiber's (Liberius 19. Claubins Diero, feit ber Abopeion bon Maguft bis Tiberius Cafar, alt 56-78 Jahre), Der 37. in Rom' rubig, folgte, miewohl die Legionen in Mrs Dannonien und noch mehr in Germanien fcon zeigten, daß fie fublten, daß fie Raifer machen Konnten, anderte mehr ben Beift als bie Form Der R. Berfaffling. Unter ihm wurden Die Comis tien jum blogen Schattenbild; inbem er ihre Be: Schafte dem Genat übertrug, ber auch bochftes Criminalgericht bei Stagtsproceffen feiner Glieder wurde; allein auch tiefer mar ichon fo jur Unters wurfigkeit gerochnt, daß Alles bloß von bem pers fonlichen Charafter bes Gurften abbieng. grundete ben Despotismus burch bie jest furchtbar werbenben judicia majestatis; allein ber Sengt theilt mit ihm die Schuld durch eine Feigheit und Miedertrachtigfeit, Die feine Grenzen fennt. mard unauchleiblich bas. Wertzeng ber Tyrannel, feitdem er aufborte die Regierung eines Kreiftages au fenn. Ungeachtet ber Feldberrntalente und mane cher guten Gigenschaften batte fich boch ber Defpos

tens

## 338 Fünfter Abschnitt. Romischer Staat.

tencharafter des 56 jährigen Tiber fängst gebildet, ale er den Thron bestieg; nur außere Werhalts wisse bewogen ibn, die Maste, die er bisher immer vorgehabt hatte, noch nicht ganzlich abzw ziehen.

Die durch die Undestindutheit des Berbrechens bald fo foredissen jadicia majogratis waren bereits under August durch die lex Julia de majostate, und durch die cognitiones extraordinariae gegründel; wurden aber erst durch den Misbrauch succettary det unter Liber und seinen-Rachfolgern mit ihnen getrieben ward.

12. Der Hauptgegenstand seines Argwohns, und daher seines Hasses, war der von der Armee und dem Volk fast angebetete Germanicus, den er bald aus Deutschland abrief, und ihn wez gen der Unruhen im Orient nach Sprien schiefte, wo er nach glücklicher Beilegung aller Streitigkeit mach auf Anstisten des En. Piso und seiner Gesmahlin vergiftet ward, wiewohl die zahlreiche Fasmilie, die er von seiner Wittwe Agrippina hinsterließ, dadurch so wenig als diese selbst der Verfolgung und dem Untergange entgieng.

Folge ber Unternehmungen des Germanicus im Orient war nicht nur, bag ben Armeniern ein Konig gefest ward, fondern auch, daß Cappadocien und Commesgene Rom. Pravingen wurden, J. 17.

Histoire de Caesar Germanicus par Mr. L. D. (BRAUvont). à Leyden. 1741. Unspruchlose chronologische Eta gablung.

13. Doch wußte bald jum Mingluck Roms fich Der Prafettus Pratorio 1. Melius Gejas n'ns bas Beterauen des Tiber Defto unumschrifte ter ju erwerben, je mehr er es allein genof. Seine gjährige Herrschaft, ba et nicht nur busch bis bie Bufammengiebung ber Barben in Baracken vor der Stadt Castra praetorimas, Diefe furcht bur machte und Tiber ju bereden wußte, Dem 3.26 nuf immer ju berlaffen, um von Capreae aus Befto ficherer zu enrannifiren, fondern auch burch gehaufte Schandebaten und Berbrechen, und bie Berfolgung bes Saufes bes Germanicus, fich fell ber ben Weg nim Thron ju bahnen fuchte, fubret einen Defpotismus" ein , ber felbft burch feinen Rall, weil auch feine ganze Parthei, oder Alles, 3.31 mas man baju rechnete, barin vermickelt marb, ime befto fürchtbarer wurde. Das Gemablbe bes Welben wird burch die unnaturlithe Wolluft, bie Etber gegen bie Befege ber Datur erft im boben Alter damit verband, doppelt icheuflich.

Eiber's Anglad war, zu fpat zum Ebron zu tommen.
Seine frühern Engenden geben für die spatern Gredel
Leinen Ersab. Jene find es eigentlich, die Delligias
Daterculus preifit. Sein Lob bes Tiber (er schrieb schon
um die Mitte feiner Regierung) ist viel leichter als sein
Lob des Seian zu rechtfertigen.

<sub>seed</sub> ... Google

## 540 Bunfter Abschnitt. Romifcher Staat.

1.37
16. Mit bem 25 jährigen Cajus Cafar
16. Mis Caligula tam mar ber einzige noch übrige
13.41 Sohn des Germaniens auf den Throu; allein die
24. Sohn des Germaniens auf den Throu; allein die
3.41 Sohn des Germaniens auf den Throu; allein die
3.41 Sohn des Germaniens auf den Throu; allein die
3.41 Sohn des Germaniens auf den jnngen Kursten
3.41 Sohn des Germaniens auf der jnngen Kursten
1. Machre, wurde bald schrecklich geräuscht. Sein
1. Sohn vorher durch Koantheit und Ausschweisungen
1. Machren Regierung allen innern Zusammenhaug
1. Macht. Doch wurde er dem Staat durch seine mu1. Sinnige Verschwendung noch mehr als durch
1. Sinnige Grausamseit verderblich.
1. Sinnige Grausamseit verderblich.
1. Sinnige Grausamseit verderblich.
1. Sinnige Chaerea und Cou1. Nach der Garde, Cassius Chaerea und Cou-

3.21 15. Sein Oheim und Rachfolger, der zas 34. Ichrige Tib. Claudius Cafar, war der erste bis 3.54 Kaifer, der, durch die Garden auf den Thron Det. erhoben, dagegen diesen ein Donativ bewilk ligte. Zu schwach, um selber zu regieren, sast blodsinnig durch frühere Zurückstoßung, ein Schwelk yer, und grausam aus Furchtsamkeit, war et das Spiel der Frechhett seiner Weiber und seiner Freis gelassenen; und neben den Nahmen einer Messast ina und Agrippina hört man jest auch zum erstenmal in der Römischen Geschichte die Nahr men eines Pallas und Natrissus. Die Ferre

#### IV. 1. Dis unfid. Tod b. Commodus 193. 342

fchaft ber Deffaling warb bem Reich burch thre Sabfucht, ber alles feil mar, noch ichablit ther als burch ihre lieberlichkeit; und als fie ende lich die Strafe ihrer beispiellafen Frechheit traf, 3.48 Cam mit feiner Dichte, ber jungern Anrippina, Wittme bes t. Domitius, noch eine fchlimmere an ibre Stelle, weil fie mit ben Laftern ihrer Bors gangerin auch noch eine Berrichfucht verband, Die Diefer fremd mar. Den Plan, ihren Gobn er-Rer Che, Domitius Mero, ben Claudins abop, 50 girte, und mit feiner Tochter Octavia verheit ratbete, vor bem Britannicus, bem Gofin bes Claubius, die Rachfolge jugumenden, marb bas Bauptziel ihrer Politit, bas fie gulegt nur, mache. bem fie fich vorher ber Garben burch bie Unftels lung bes Burrus als alleinigen praefectus praetorio versichert batte, burch die Bergife gung bes Claubius erreichen zu tonnen glaubte. 54 - Benn gleich die Streitigkeiten mit ben Deuts fchen und Parthern (f. oben' S. 387.) nup Grenzbandel blieben, fo ward boch ber Umfang Des Rom. Reichs unter ibm in mehreren lanbern ermeitert.

Anfang der Rom. Eroberungen in Britannien; (wo Claudius selbst hingiens) unter A. Plautius seit J. 43. Eingezogen als Provinzen wurden unter ihm Mauxetunien J. 42. Lycien J. 43. Juda J. 44. (f. oben S. 400.) und Ebzacien J. 47. Auch hob er in Italien die noch bestehenden Prafecturen auf.

عا بين ف ٿا سنڌ

## 542 Zunfter Abschnitt. Romifcher Staat !

3.54 .... 16. Ihm folgte, unterfligt burch Ugtippind Det und Die Barben ber 17jabrige Mero (Mere 3.08 Claudius Cafar). In ber Mitte großer Ber 3m. brechen aufgewachfen, und burch eine vertehrte Erziehung mehr zum Tonfunftler und iconen Beift, ale jum Regenten gebildet, bestieg er als Jungs ting ben Thron mit dem Borfag, fonell ju ger mießen, und fichtbar bleibt in femem Leben feinem Sange jur Schongeifterei und Schwelgerei feloft feine Graufamteit untergeordnet. Die Urfache von Diefer lag junachft, in ber Unbestimmtheit ber Sucr ceffion; auch nach ber Ermordung bes Britam 3.54 nicus traf bas Schwerdt ber Reibe nach Mues, was nur entfernt jur Julifden Familie geborte; allein nicht weniger in feiner Runftlereitelleit; und weil bei Enrannen jede Hinrichtung von felbst die Urfache zu neuen werden muß, fo barf man fich nicht wundern, wenn es bald auch jeden traf, der fich auszuzeichnen schien. Doch zwang ibn bas Berhaltniß fowohl jur Ugrippina als bem Burrus und Geneca in feinen erften Sahren, Die nicht ohne gute Ginrichtungen im Finanzwesen find, Ju einer gemiffen Dagigung. Allein feitdem Dopa . 59 paea Sabina ibn jur Ermordung feiner Mutter und feiner Gemablin Octavia gebracht batte, und Tigellinus fein Bertrauter marb, tonnte ibn tein außeres Werhaltniß mehr binden. Die

Die himichtungen der Sinzelnen, welche die Ges schichte fast allein aufgezeichnet hat, waren für das Ganze vielleicht der geringere Schade; allein die Ausplünderunge ver Provinzen, um nicht nur felber schwelgen, sondern auch das Bolt in einem beständigen Laumel erhalten zu können, verursachsten beinahe eine Auflösung des Reichs. Seine lesten Jahre scheinen unverkennbar durch einen Wahnsten bezeichnet, der sich in seinen theatralisschen Uebungen, und auch selbst in der Geschichte seines Falls zeigt. — Auf und zur 3.68 nächst neben einem Thron wie der Römische war, konnten sich freilich Helden im Laster wie in der Lugend bilden!

Rach ber Bereitelung ber Berichworung bes Difo, 65, Anfftand bes Inlin's Minder in Gallia Coltica 68. and bemnacht bes Galba in Spanien, ber bort gum Raifer ausgerufen wird, und mit bem fic Otho in Lufftaufen vereinigt. Allein nach ber Rieberlage bes Jul. Binder burd ben Legaten Birginius Rufus in Dberbeutichland, ichien die Emporung gedampft, wenn fie auf Unftiften bes Dymphibins nicht in Rom felbft unter ben Garben ausgebrochen mare. - Kludt und Cod bes Rero II. Juni 68. - Auswärtige Rriege unter feiner Regierung: in Britannien, bas burch Suetonius Paulinus größtentheils beffegt und Propins ward; in Armenien unter bem tapfern Corbulo mit ben Parthern (f. oben 6. 388.) und in Palafting feit 66 gegen die Juden. - Große genersbrung in Rom, 64; und badurch verurfacte erfte Berfolgung ber Chriften.

carre Google

## 544 Funfter Abschnitt. Nomischer Staat.

Die Hauptursache, wodurch ber Bespatismus des Ners und seiner Vorganger so rubig von der Nation getragen ward, lag unstreitig darin, daß ein großer Theil bersels ben von den Raffern gesättert wurde. Bu den monathlichen Getreideanathustungen aus den Zeiten der Republik famen jest noch die außerordentlichen congidria und viscerationes. Die Zeiten der Apranuciwaren gewöhnlich die goldenen Tage des Pobels.

17. Der Untergang bes Saufes ber Cafar's mit Mero verurfachte im Romifchen Reich fo große Sturme, bag in nicht vollen 2 Jahren 4 Regenten neb auf eine gewaltsame Weise bes Throns bemache tidten. 3mar erfannte man bem Genat bas Recht ju, ben Thronfolger ju ernennen ober wes nigstens zu bestätigen; allein fobald bie Armeen bas Geheimniß entbeckten, baß fie Raifer machen tonnten, blieb feine Beftatigung nur leeres Ceres moniel. Der ichon vorber von feinen legionen in Spanien jum Raifer ausgerufene, und vom Genat jest anertannte, 72jabrige Servius Gulpitius Galba, tam', ba in Rom felbft bem Dome phidius fein Berfuch miflang, und Birginins Rufus fich ihm freiwillig unterwarf, ohne Wie 3.68 berftand in den Besit von Rom. Allein maße Juni rend, feiner furgen Regierung machte er nicht nue 3.69 bie Garben, fondern auch die beutschen Le Jan. gionen auffäßig; und ba er jur Gicherung feie nes Throns ben jungen Licinius Difo adoptirte, unb

IV. 1. Bis auf d. Tod. d. Commodus 193. 545

und die Soffmung feines bisherigen Freundes M, Dibo badurch vereitelte, ward er von biefem durch Sulfe ber Garben gefturgt.

18. M. Otho (alt 37 I.) ward zwar von 15. Dem Senat, aber nicht von den deutschen Legio, bis nen, die ihren Feldherrn, den Legaten U. Vitels Apr. lius, jum Kaiser ausriesen und nach Italien sührten, anerkannt. Otho gieng ihm zwar entges gen, allein nach dem Verlust der Schlacht bei Bedriacum nahm er sich — ungewiß ob aus Furchtsamkeit oder Patriotismus — selber das Leben.

Befondere Quellen fur Galba und Ocho die Biogras phien beider von Plutarch.

19. A. Vitellius (alt 57 I.). Er ward 3.69
zwar anfangs nicht nur vom Senat, sondern auch Apr.
in den Provinzen anerkannt; allein indem seine 20.
Schwelgerei und Grausamkeit, und die Zügellor
kigkeit seiner Trupppen, ihn in Rom verhaßt mach:
ten, emporten sich die Sprischen Legionen, und
verkarten ihren Feldherrn, T. Flavius Vespa:
sianus, zum Kaiser, der die Krone auf Antrieb
des mächtigen Mucians, Statthalters in Sprien,
annahm. Da diesem auch kurz darauf die Legio:
nen an der Donau beitraten, und nnter ihrem
Beldherrn Antoninus Primus in Italien eins
Mm rücken,

ogram y Srû op Je

## 346 Funfter Abschnitt. Homischer Staat.

ractien, und die Truppen des Bitellius bei Eres mona schlugen, wurde Bitellius desto schneller ges sturzt, wiewohl nicht ohne vorhergegangene blutige Auftritte in Rom, wobei nicht nur der Bruder des Bespasianus, Flavius Sabinus, umlam, sondern auch das Capitol abbranute.

3.69 20. Die Flavius Befpafianus (alt 59-Dec. 69 3.) tom wieder ein neues Saus auf ben 79 Thron, das demfelben brei Raifer gegeben bat. 3uni Das burch Verschwendung, Burgerfriege und wies berbolte Revolutionen, fast aufgelofete Reich, er: hielt an Befpafian einen Furften, wie es ibn ges rade gebrauchte. Er fuchte fofort fein Berbaltniß gegen ben Genat ju bestimmen; indem er durch einen Schluß beffelben alle bie Rechte und Rreiheis ten, welche seine Borganger aus bem Saufe ber Cafars gehabt batten, einzeln bestimmen, und auf fich übertragen ließ; (lex regia). Seine Reform gieng aus von den ganglich gerrutteten ginangen, indem er theils die von Rero freigegebenen lander nebft einigen andern, als Provingen einzog, theils die alten Bolle wiederherftellte, erhöhte oder auch neue auflegte; ohne welches die Wieberber ftellung ber Disciplin in der Armee nicht moglich war. Seine Freigebigkeit bei ber Unlage öffentlicher. Gebande sowohl in Rom als am Dern bern Stadten, und die Sorge für den Unterricht durch die Anstellung besolderer Lehrer, spreschen ihn von dem Vorwurse des Geizes frei; und wenn er gleich die seit Nero so zahlreichen Stoiker, in deren Secte jest fast allein die Republikanischen Grundsätze noch fortlebten, wegen ihrer unruhigen Gesimungen aus Rom vertrieb, so zeigt doch die Ausbedung der judicia majestatis, und das Auseshen, das er dem Senat wiedergab, wie weit er vom Despotismus entsernt war.

Eingezogen als Provinzen wurden von ihm Rhobus, Samos, Lycien, Achaja, Thracien, Cilicien und Commagene. — Answartige Arieget theils der Arieg gegen die Inden, der mit der Zerstdrung Jernsalems endigte, J. 70; theils der viel größere Arieg gegen die Bataver und ihre Berbundeten Anter Civilis, die während der letten Bargerkriege vom Druck der Admer sich zu befreien suchen 69, aber durch Cesrealis zu einem Bergleich genothigt wurden 70. — Und ternehmungen des Agricola in Britannien J. 78—85, durch den nicht nur ganz England unterjocht und rosmanisirt, sondern auch Schottland angegriffen und umschifft ward.

D. Vespasianus sive de vita et legislatione T. Flavii Vespasiani Imp. Commentarius, auctore A. G. CRAMER. Jenae. 1785. Line treffliche Untersuchung, mit Erschterung ber Fragmente ber lex regia. Det ete Kheil: de legislatione enthalt einen gelehrten Commentar über die SN. consulta unter seiner Regierung.

21. Sein schon J. 70 zum Cafar ernann 371.
ter alterer Sohn Titus Flavius Wespasia, bis
Mm 2 nus 13.

wairiy Gioonle

## 548 Fünfter Abschnitt. Romifcher Staat.

nus (alt 39-42 J.) giebt das seltene Beispiel eines Fürsten, der auf dem Throne besser wurde. Seine kurze und wohlthätige Regierung war indepfen fast nur durch öffentliche Unglücksfälle, den 79 großen Brand des Wesurs, der mehrere Städes verschüttete, eine Pest und große Feuersbrunst in Rom, bezeichnet. Sein früher Tod sicherte ihm auf immer den Ruhm wenn nicht des größten, doch des besten Fürsten.

22. Sein jungerer Bruder und Rachfolger Ent. T. Klavius Domitianus (alt 30-45 3.) gab bas entgegengefeste Beifpiel; und warb, am is. fangs mir ftreng und gerecht, bald ber vollender fte Defpot auf bem Rom. Throne. Seine Graw famfeit, mit einem gleichen Grabe von Gitel Peit verbunden, und bald durch finftern Argwobn genabrt , machte ibn jum Feinde von Muen, Die irgend burd Thaten, Reichthumer ober Las Tente hervorzuragen ichienen; und die Rrantungen, Die fein Stolz in den Rriegen gegen die Ratten, und noch mehr gegen die Dacier erfahren mußte, verschlimmerten ibn immer mehr. Er ftuste feinen Defpotismus auf bas Militait, bas er um ein Bier theil bober bezahlte; aber auch eben deshalb, um es nicht, wie er anfangs gethan batte, ju fcmachen, Defto mehr bie judicia majestatis vervielfaltigte, (die

## IV. 1. Bis auf d. Tod d. Commodus 193. 549

(die durch die große Begünstigung der geheimen Angeber [delatores] unter ihm noch schrecklichen wurden), um durch die Sinziehung der Gater dem Biscus Justusse zu verschaffen. Doch scheint seine Grausanteit sich vorzüglich auf die Hauptstadt bes schränkt zu haben; und die strenge Aussicht, unter der er die Statthalter in den Provinzen hielt, verhinderte eine solche allgemeine Desorganisation des Neichs wie unter Nero entstanden war. Sein Fall bestätigt die allgemeine Erfahrung, daß ein Tyrann wenig vom Volt, aber desto mehr von Sinzelnen zu surchten hat, denen es gerade an die Reble geht.

Die auswärtigen Arfege mahrend feiner Regierung find beshalb am merkwirdigsten, weil die ersten gludlichen Angrisse der Barbaren auf das R. Reich gemacht murvben. Sein lächerlicher Feldzug gegen die Catten J. 82 gab den ersten Beweis seiner grenzenlosen Eitelseit; so wie die Zurückrusung des siegreichen Agricola aus Britannien 85 seines Argwohns. Um wichtigken aber sind seine Ariege gegen die Dacier oder Geten, die unter ihrem muthigen Konig Dercebal die Romischen Grenzen ausseten, wodurch aber auch zugleich Kriege mit ibren Rachbaren, den Markomannen, Quaden und Jazygern verursacht wurden J. 86—90, die so unglückelich für Rom liesen, das Domittan den Frieden von dem Daciern durch eigen Tribut erkausen muste.

23: Bon ben Morbern des Domitian ward 3,96
M. Coccejus Nerva auf den Thron erhoben, bis
Calt gegen 70 J.); mit dem eine glücklichere Perior 98
27.
MM 3 be 3au.

## 550 Funfter Abschnitt. Romifcher Staat.

be endlich fur das Reich anbrechen sollte. Die biss hetige Schreckensregierung horte sogleich völlig auf; und er suchte nicht bloß durch die herabsehung ber Abgaben, sondern auch durch Austheilum gen von Neckern an die Dürftigen, die Industrie zu beleben. Der Austhand der Garden kostete zwar den Mordern des Domitian das Les ben, ward aber Veranlassung, das Nerva durch im die Adoption des M. Ulpius Trajanus das Bill Glück des Reichs auch nach seinem Tode sucherte.

3.98 24. Dit D. Ulpius Trajanus (feit ber Jan. Aboption Rerva Trajanus), einem gebohrnen 117 Spanier (alt 43 - 62 3.), tom jum erstenmal Mus. ein Fremder, aber jugleich ein Furft auf ben Ros mifchen Thron, ber als Regent, als Relbberr und Mensch gleich groß war. Er machte nach volliger Abschaffung ber judicia majestatis bie Wiederherftellung ber freien Romifchen Berfaffung, in fo fern fie mit der Monarchie bestehen tonnte, indem er fich felber ben Befegen unterwarf, ju feinem Sauptzwed. Er gab ben Comitien die Bablen, bem Genat die volligfte Stimmfreiheit, und ben Dagiftraten ihr Unfe hen wieder, und doch ubte er babei die Runft, felber zu regieren, in einem Grabe und in einem Detail aus wie wenige Fursten. Sparfam für fic,

mar

war er bennoch glanzend freigebig bei jeder nuglischen Anstalt in Rom oder in den Provinzen, wie bei der Anlage von Heerstraßen, dffentlichen Mosnumenten, und Erziehungsanstalten armet Kinder. Durch seine Kriege erweiterte er das Romische Gesbiet über die bisherigen Grenzen; indem et in den zwei Kriegen gegen die Dacier ihr Land, so wie in den Kriegen gegen die Armenier und Parther, Armenien, Mesopotamien, und einen Theil von Arabien einnahm und zu Provinzen machte.

— Warum mußte ein so großer Charafter durch einen Zug von Eroberungssucht entstellt senn?

Der erste Krieg gegen die Dacier, worin er ihnen ben schimpsichen Eribut entzog, und. Detcebal zur Unsterwerfung zwang, bauerte von 101—103. Als aber Dercebal sich wieder emporte, ward der Krieg erneuert 105 und geendigt 106, indem Dacien zur Provinz gemacht, nud mehrere Rom. Colonien hingesührt wurden. — Der Krieg mit den Parthern entstand über die Besehung des Throns von Armenien (f. oben S. 388.) 114—116, gab aber dem Rom. Reich, so siegreich er auch endigtez teinen bleibenden Gewinn. — Seine Eroberungen in Arabien erstrecken sich nur auf den nordlicher Theil. wo Arabia Petraea auch bereits J. 107 durch seinen Lezgaten A. Cornelius Palma eingenommen war.

mis besondere Quelle für seine Geschichte muß ber Danegpricus bes jungern Plinius erwähnt werben; aber
viel tiefere Blide in den Geist seiner Megierung läst uns
fein Briefwechsel mit eben biesem Plinius, damaligen Statthalter von Bithpusen, werfen; PLIN. Epist. L. X.
— Wer fann ihn ohne Bewunderung des gefronten Gen
Schäftsmanns lefen?

A Br

#### 552 Fünfter Abschnitt. Abmischer Staat.

Riffunshveit Trajanus in lucam reproductus. Ambegae, 1608. Blofe Sammlung bet Stellen bet Alten über Etajan.

Res Trajani Imperatoris ad Danubium gestae, auctore Connad Mannuar. Norimb. 1795.; unb:

Jon. Charen Esour commentatio de Expeditionibus Trajani ad Danubium, et origine Valachorum. Vindob. 1794. Beibes gleich gelehrte Beautwortungen ber Anfgabe ber Societat b. Biff. ju Sottingen, wovon bie ersteue ben Preis, bie andere bas Accessit erhielt.

25. Auf Beranftalrung ber Gemablin Era 117 jans, Plotina, folgte ibm fein Better und Dan Mug. del, ben er noch vor seinem Tode adoptirt haben 138 follte, D. Melius Sadrianus (alt 42 - 63 Juli J.). Da ibn querft die Armee in Mien, bei ber er fich aufbielt, anerkannte, folgte auch ber Ge Das Softem feiner Regierung wich barin von bem feines Borgangers ab, bag es auf bie Erhaltung bes Friedens abzweckte, weshalb er die nen eroberten Mfiatifchen Provingen, Armes nien, Affprien und Defopotamien, (feltene Dagis gung!) fogleich aufgab, und ben Streit mit ben Parthern beilegte (f. oben G. 389.). Doch ber bielt er, wiewohl ungerne um bie Rom, Colonien nicht Preis ju geben, Dacien. Dafür fuchte er burch eine allgemeine und febr ftrenge Reform bes Innern, und bie Scharfung ber militarifchen Difciplin, bem Reiche eine befto großere Festigkeit M gu geben. Bu bem Enbe bereifete er felber

ber Reihe nach alle Provingen bes R. Reichs; 3. querft die westlichen, und nachmale die oftlis bie den, und murde burchgebends ber Biederherfteller einer beffern Ordnung; fo wie er die Romische Cis vilgefeggebung durch die Ginführung bes edicti perpetui verbeffert baben foll; und felber großer Rreund und Renner ber Runfte, auch eine blubenbe Periode fur biefe bervorrief. Gewiß war feine Regierung fur bas Bange eine beilfame Regierung; und fur einzelne Ungerechtigfeiten, Die ihm Schuld gegeben werden, bat er durch die Babl feiner Dachfolger reichlichen Erfaß gegeben. Nachdem 3. ber zuerft von ihm adoptirte L. Aurelius Verus (feitdem Melius Berus) ein Opfer feiner Musschweifungen warb, adopeirte er ben T. Aurelius 138 Antoninus, (feitdem E. Melius Abrianus San. Antoninus Dius) mit der Bedingung, daß er gebr wiederum ben D. Murelius Berus, (feitbem DR. Aurelius Antoninus) und ben 1. Cefos nius Commodus (feitdem &. Berus) ben Sohn des Melius Berus, adoptiren mußte.

Babrend feiner Regierung großer Aufstand ber Juben unter Bartochab 132-135, wegen ber in der Colonie Melia Capitofina, (bem alten Berufalem), einges führten beibnifden Gacra.

Befondere Quelle fur bie Gefdicte Sabrians, fein Leben fo wie bas bes Melius Berus von Belius Spartianus in ben fogenannten Scriptores Hist, Aug. minores.

Mm 5

## 554 Bunfter Abichnitt. Romifcher Staat.

26. Die Regierungsperiode von Antoninus Juli Pius (alt 47 - 70 J.) war ohne Zweifel Die 161 gludlichfte für bas Romifche Reich. Er fand base Dr. felbe bereits in einer vortrefflichen Ordnung, und ließ alle von Sabrian angefette Staatsbediente in ibren Stellen. Geine geraufchlofe Thatigleit gab ber Gefchichte wenig Stoff ju fprechen, und boch war er vielleicht ber ebelfte Menfch, ber je auf eis nem Throne fag. Unch als Rurft führte er bas Leben des unbescholtenften Privatmanns, mabrend er Die Angelegenheiten bes Reichs wie feine eigenen vers waltete. Er ehrte ben Senat, und die Provingen blubeten unter ibm, weil er nicht nur die Statt balter in ftrenger Aufficht bielt, fondern es fic auch zur Marime machte, Die einmal als aute Manner erprobten, Jahre lang in ihren Stellen zu laffen. Er bielt ftrenge Ordnung in den Finans zen, und geizte boch nie, wo es auf bie Errichs gung ober Berbefferung nitlicher Unftalten antam, wie die Anlage vieler Gebande, die Anstellung bes foldeter offentlicher lehrer in allen Provingen, und andere Beifpiele jeigen. Er führte fetber feinen Rrieg, vielmehr mabiten felbft fremde Rationen ibn jume Schiederichter; einige Unruben, Die in Britannien und Megypten entstanden, und einige Brengfriege, welche die Deutschen, Dacier, Maus ren und Manen erregten, wurden burch feine Legas ten geftillt. Saupt

#### IV. 1. Bis auf d. Tod d. Commodus 193. 555

Saurtquelle, und fast einzige Quelle fur Antonins Pius, ba felbit Dio Caffius fich bier bat verlieren muffen, ift fein Leben von Julius Capitolinus in ben Script. -Hist. Aug. Aber and diefes mehr Charafteriftit als Ge-Man vergleiche damit die, gewöhnlich überfebene, treffice Shilberung bes Marc. Aurel. I. 16. von ibm.

Vies des Empereurs Tite Antonin et Marc Aurel, par Mr. GAUTIER DE Sibert. Paris. 1769. 8. Gin fchabharer Berind über bas Leben beiber Untonine.

27. 36m folgte Marcus Aurelius Anto: 7. ninus, Philosophus (alt 40 - 59 3.), der bis fogleich ben 4. Berus († San. 169, alt 30- 180 40 3.) neben fich jum Unguftus ernannte, und Dit mit feiner Tochter vermablte. Ungeachtet der Ber-Schiedenheit ihrer Charaftere Dauerte doch mabrend ibrer gemeinschaftlichen Regierung bie Eimigfeit unter ihnen fort, wiewohl L. Berus, faft immer in Rriegen abmefend, an den Regierungsgeschäften wenig Untheil nahm. Die Regierung von Marc Unrel war burch große Unglucksfälle, eine furchtbare Deft , Sunger und fast bestans Dige Rriege, bezeichnet; nur ein folder Gurft, ber ber Welt bas Bild bes Beifen auf bem Throne zeigte, tonnte bafur Erfaß geben. nach feiner Thronbesteigung brachen die Catten am Rhein, und in Mfien die Parther los, ges gen welche 1. Berus gefandt marb. Allein von viel wichtigern Folgen waren die Rriege langs ber

Donau

Google

## 556 Bunfter Abschnitt. Romischer Staat.

Donau mit ben Markomannen und ihren Berbundeten in Pannonien, und andern norblichen Bolfern, Die jest machtig anfiengen gegen Dacien Sie beschäftigten D. Murel feit vorzubringen. 167 mit weniger Unterbrechung feine gange übrige Er behauptete zwar barin bie Grens Megierung. gen bes Reichs; war aber auch ber erfte, ber Barbaren innerhalb berfelben anfiedelte, und fie in R. Dienfte nabm. Der Geift feiner Ctaatse vermaltung im Innern mar ber feines Worgan gers, nur bag er' feinen Freigelaffenen und feiner Kamilie mehr einraumte als er gefollt batte. einzige Emporung, welche ber, ale Feldherr per Diente, Avidius Cassius in Sprien auf bas ausgesprengte Gerücht von feinem Tode gegen ibn unternahm, endigte, als man die Wahrheit erfuhr, mit beffen Untergange.

Der Krieg gegen die Partber (f. oben S. 389.) ward zwar durch Berus siegteich geendigt, und selber die Partbischen Hauptstädte siesen in die Hande der Romer; er ließ ihm aber durch seine Legaten sühren, indemer selber zu Antiochia schwelgte. — Der erste Marko-mannische Krieg, 167 — 174, ansangs von beiden Kaisern gesührt die Berus starb, war bocht gesährlich saisern gesührt die Berus starb, war bocht gesährlich saisern gesührt die Merus starb, war bocht gesährlich saisern, besonders die Quaden, Jazuger und Bandaten, verbündet hatten, und die Aquiseja vordzangen. Zwar endigte ihn M. Aurel 174 durch einen tühmlichen Frieden, weil er den Ausstand des Cassius dämpsen mußete; allein bereits 178 brachen die Markomaunen wieder

Specielle Quellen für die Seschichte M. Anrel's find die Biographien des Julius Capitolinus, von ihm und L. Berus, so wis die des Avidius Cassilius von Oulcatius Gallicanus in Soript. Hist. Aug. Die unter und mit den Schriften des Fronto in Malland entdecten Beiefe, geben teine historische Ausbente. — Seine Grundsähe lernt man aber am besten aus seinen Bestrachtungen über sich selber tennen.

CH. METRERS de M. Aurel, Antonini ingenio, moribus et scriptis, in Commentat. Soc. Gotting. Vol. VI.

28. Durch den Weg der Absption hatte 180 das R. Reich seit 80 Jahren eine Reihe von Res Mitgenten erhalten, wie sie nicht leicht einem Reiche bis gu Theil ward! Allein mit dem Sohn Marc 31. Aurel's, (wahrscheinlicher dem Sohn eines Gladia: 2008), T. Commodus Antoninus (alt 19–31 J.), kam ein Ungeheuer von Grausamkeit, Ues bermuth und Liederlichkeit, auf den Thron. Er erkaufte gleich Anfangs, um nach Rom zu kommen, den Frieden von den Markomannen; und da er sich der Regierungsgeschäfte nicht selber ans suhm, so kam das Ruder in die Hände des Präs fectus

sala Goo, Ko

#### 558 Funfter Abschnitt. Romisther Staat.

fectus Pratorio Perennis, eines ftrengen Dans nes, auf ben aber, als er burch die unzufriedenen 186 Goldaten ermordet mard, der Freigelaffene Cleans ber folgte, bem Alles feil war, bis er bei bem , burch die Bungerenorb verurfachten , Auf-189, ftande, bes Bolts als Opfer feines Geizes fiel. Der rafende Sang bes Commodus ju den Luftbar: feiten bes Amphitheaters, ben Thierheben und ben Rechterspielen, worin er felber als ein Berfules auftrat, wurden eine hauptursache feiner Bers fcmendung und eben deshalb feiner Braufamfeit, bis er auf Unftiften feiner Beifclaferin Marcia, bes Prafectus Pratorio Laetus, und bes Eclectus ermordet ward. - Die Rriege an 182 ben Grengen mabrend feiner Regierung, fomobl 184 in Dacien als besonders in Britannien, wurden burch feine legaten, noch Reldherrn aus ber Schule feines Baters, mit Glud geführt.

> Specielle Quelle für die Geschichte des Commodus die Eharafteristist des Ael. Lampridius in den Script. Hist. Aug. — Auch fängt mit ihm die Geschichte von Herodian au.

29. Die Unfalle unter M. Aurel und bie Ausschweifungen des Commodus hatten dem Reich geschadet; aber 'noch nicht es geschwächt; gegen das Ende des Zeitraums der Antonine fand es in seiner ganzen Starte da. Wenn weise Negieruns

gett,

gen, innerer Friede, maßige Abgaben, ein gewiffer Grad von politifder, und unbeschrantte burgerliche Freiheit binreichen, bas Glud eines Staats qu grunden, fo mußte es in dem Romifchen-gegrundet fenn; und, wie viele Bortheile vereinte biefes Reich nicht noch durch feine Lage vor allen ans bern? Much zeigen fich allenthalben die Beweise bas von. Starte Bevolkerung; reiche Provingen; blus bende und prachtvolle Stadte; lebendiger innerer und außerer Bertebr. Uber jum feftgegrunbes ten Glud einer Ration gebore auch ihre Moralis fde Große; und biefe fucht man umfonft. Satte fonft die Mation fich fo leicht, schon durch Coms modus, unter bas Joch des Despotismus beus nen. burch Pratorianer und Legionen fich miß: bandeln laffen? Aber welche Rrafte bennoch bieß Reich haben mußte, zeige am benelichften ber Wis berftand, mit dem es noch zwei Jahrhunderte binburch alle furchtbaren Ungriffe von außen abichlage.

D. J. Zegewisch über die für die Menscheit gludlichte Epoche in der Romifchen Geschichte. Hamburg. 1800. 8.

Der, in diesem Zeitraum fo blubende, auswärtige Sansbel konnte ber Sauptsache nach (da bas R. Reich ben gangen Occident umfaßte) nur ber Sandel mit dem Orient, besonders mit Indien sepn, der fortdauernd über Aegopten, aber auch über Palmpra und Sprien, lief. Aufklärungen barüber in:

W. Robertson disquisition concerning the knowledge which the Ancients had of India. Lond. 1791. 4. Und über Argepten besonders in:

## 560 Funfter Abschnitt. Romischer Staat.

W. VINCENT the periplus of the Erythrean Sea. Lond. 1802. II Voll. 4. Ein vielfach lehrreiches Bert.

HERRER commentationes de Graccorum et Romanorum de India notitia et cum India commerciis; in Commentat. Soc. Goett. Vol. X. XI.

## Zweiter Abschnitt. Bom Tode 'des Commodus dis auf Olocletlan. 3. 193 – 284.

Quellen. Die Auszage bes Ziphilinus aus bem Dio Caffins L. LXXIII - LXXX. gebn, wiewohl oft mangelbaft, bis auf bas Confulat bes Dio unter Alexander Seperus 3. 229. - Herodiani Hist. libri VIII., ums faffen ben Beitraum von Commobus bis auf Gorbian, 9. 180-238. - Die Scriptores historiae Augustae minores enthalten die Biographien ber einzelnen Raifer bis berunter auf Diocletian, von Julius Capitolinus, flavins Popiscus u. A. - Die Breviaria historiae Romanae des Butropius, Aurelius Victor, und & Aufus find befonbere fur biefen Beitraum wichtig. - Bie lebrreich endlich auch außer ben Schriftftellern bie Dungen fowohl får biefen abichnitt als får bie gange Raifers geschichte find, lernt man am beften aus ben barüber geforiebenen Berten: J. VAILLANT Numismata Augustorum et Caelarum cur, J. F. BALDINO. Rom. 1743. III Voll, The medallic history of Imperial Rome, by W. Cooke, Lond. 1781, 2 Voll.; porgustich aber and ben bleber geborigen Banben von Ecunat doctrina nummorum vetefum.

Mit bem Beitalter ber Antonine beginnt bas große Bert bes Brittifden Gefcichtfdreibers:

The

## IV. Monarchie. 2. Bis auf Diocletian 284. 561

The History of the decline and fall of the Roman Empire, by Epw. Gibbon. Basil. 1787. 13 Voll. Deutsch. 1789. daß. Dem Umfange, wie bem Werthe nach, bas erste. Hieher gehören, ba es auch bas gange Mittelalter ums faßt, nur die 6 ersten Theile.

1. Die Erloschung des hauses ber Antonine mit Commobus verursachte abnliche Erschutterungen in ber Momischen Belt, als einst nach Dero ber Untergang bes Saufes ber Cafars. Zwar murbe 193 burch Die Morder Des Commodus ber Prafectus gan Uthi P. Helvius Pertinar (alt 67 3.), auf bis ben Thron erhoben, und zuerft von den Garden, Dit. barauf'von dem Genat anerkannt; allein die Fie nangreform, mit ber er feine Regierung anfans gen mußte, machte ibn bei ben Goldaten und ben Sofleuten gleich febr verhaft, und ber Mufftand ber erften, von Laetus angefacht, toftete ibm bereits nach nicht 3 Monathen bas Leben. So zeigte fich ichon jest ber fürchterliche Militais rifche Bespotismus, ber ben berrichenden Charafter Diefes gangen Zeitraums ausmacht, und Miemanben verberblicher murbe, als gerade benen, die auf ihn ihre Allgewalt flugen wollten.

Der Uebermuth der Garben war zwar unter ber Regiestung des Commodus wieder fürchterlich gewachsen, jedoch hatte er auch in der Periode der Antonine nie gonz aufgeshört. Nur durch große Donative hatte man sie bei guter Laune erhalten, und ihre Cinwilligung, besonders bei jeder Aboption, erkanft. — Daß selbst diese großen

## 562 Funfter Abschnitt. Admischer Staat.

Ben Farften fic von biefer Abhangigleit nicht frei mache ten, wozu fie boch fo viele Mittel in Sanden zu haben fchienen, bleibt immer ber größte Borwurf far bas Zeitalter ber Autonine.

JUL. CAPITOLINI Pertinax Imp. in Script. Hist. Aug.

2. Als barauf ber reiche Schwelger M. Die 193 bins Inlianus das Reich von den Garden, 28 jum Scandal des Volks, meist bietend er bis stand (alt 57 J.), waren die Empdrungen der Legionen, die noch besser, als jens, Kaiser machen konnten, die natürliche Folge davon. Als lein da die Armee in Ilhrien ihren Feldherrn Septimius Severus, die in Sprien hingesgen den des Throns würdigen Pescenninus Niger, und die in Bricannien den Albin zum Kaiser ausrief, so konnte nur eine Reiche von Bürgerkriegen die Entscheidung geben, wer sich behaupten würde.

ARL. SPARTIANI Didius Julianus in Scr. Hist. Aug.

3. Doch war Septimius Severus der I. Innierste, der sich Roms bemächtigte, und nach der bis Hinrichtung des Didius Julianus vom Senat am geb. erkannt wurde (alt 49-66 J.). Er dankte zwar die bisherigen Garden ab, wählte aber dafür eine viersach zahlreichere aus seiner Armee. Indem er einstweilen den Albinus zum Casar erklärte, uns tere

## IV. Monarchie. 2. Bis auf Diocletian 284. 563

fernahm er guent ben Rrieg gegen Defcenninus 194 Miger, ber, bereits Berr bes Drients, nach mehreren Gefechten bei Iffus geschlagen marb und 196 blieb. Jeboch folgte bald barauf, feitbem erft bas hartnactige Bpgang eingenommen und gerftort war, ber Krieg mit Albinus, beffen fich ber . treulofe Sever burch Meuchelmorber ju entledigen 197 gefucht batte. Dach feiner blutigen Diederfage bei geb. tion entleibte Albinus fich felbft. Allein auf biefe Burgerfrirge folgte fogleich ein Rrieg mit ben Parthern, Die auf Descenninus Seite gemesen mas 198 ren, ber mit ber Planderung ihrer Sauptstädte en bigte. (G. oben G. 389.). - Gever batte manche Tugenden bes Goldaten, allein die Uners fattlichkeit feines Ministers, Des machtigen Dras fectus Pratorio Plautianus, raubte bem Reich auch felbft bie Borebeile, Die einer militairischen Regierung eigen fenn tonnen, bis er auf Unftiften 30 Des Caracalla bingerichtet warb. Bur Befchaftis aung ber Legionen unternahm Gever einen Bug 209 nach Britannien, wo er bie Grenzen zwar erweis terte, aber ju Choracum ftarb, inbem er feinen 21E Sohnen die Lehre hinterließ: "bie Goldaten ju be-"reichern, alle übrigen aber fur niches zu balten."

Ju Britanufen hatte bereits Agricola eine Reihe von Schanzen, mahricheinlich zwischen bem Fyrth of Clydo und Fyrth of Fort, angelegt; habrian vertauschte diese mit einer Mauer an ber Grenze bes jegigen Schott- Ru 2

Commence of \$40.000 (C.

## 564 Funfter Abschnitt. Ibmifcher Staat.

lands. Sept Severns erweiterte wieder die Brengen, und erneuette die Schanzen des Agricola, indem er einen Ball von Meer zu Meer zog; allein fein Sohn gab das Eroberte wieder zuruck, und hadrians Maner ward wieder die Grenze.

AEL. SPARTIANI Septimius Severus und Pescenninus Niger: JUL. CARITOLIBI Claudius Albinus in Script, Hist, Aug.

4. Der todtliche Saf, ber zwifchen ben gwei 211 Gobnen des Geverus, die beide ju Mugnftis geb. ernannt wurden, berrichte, bem Dl. Marelius 217 Antoninus, (Baffianus Caracalla, elt 23-29 3.) und feinem jungern Stiefbruder Beta (alt 21 3.), batte, nach einem vergeblichen Borfclage gu einer Theilung bes Reichs nach ihrer Ruckkunft ju Rom bie Ermorbung bes Beta in ben Mes men feiner Mutter, ber Julia Domna, fo wie Aller, die ju feinen Freunden gerechnet murben, jur 212 Rolge. Jedoch Caracalla's unruhiger Geift trich ibn bald barauf aus Rom, und indem er die Pros vingen querft langs ber Donau, und bann im Drient burchjog, richtete er fie Alle burch Erpref: fungen und Graufamteit ju Grunde, um feine Soldaten bezahlen, und von den Grengoole 'fern die Rube ertaufen ju tonnen; weshalb er auch allen Provinzialen bas Bargerrecht ertheilte, um fie ber Abgabe ber vicosima hereditatum und manumissionum, die er in decumas vermanbelte, ju unterwerfen. - Geine auss martis

garay Goorle

#### IV. Monarchie. 2. Bis auf Diocletian 284. 565

wärtigen Kriege waren zuerst gegen die Cats ten und Alemannen, unter denen er sich eine Zeitlang aushielt, und mit ihnen bald Freund bald Keind war; besonders aber, nachdem er vorher 215 aus Ranbsucht in Alexandrien ein schreckliches 216 Gemeßel angerichtet hatte, gegen die Parther, (s. oben S. 389.); in welchem Kriege er aber von dem Präsectus Prätorio Macrin ermordet wurde.

Die Stelle bes Prafectus Pratorio murbe feit ben Zeiten bes Sept. Severus die wichtigfte Stelle im Staat. Er hatte außer dem Commando der Garden, ausgleich die Finanzen unter fic, und eine febr ausgebehnte Eriminalgerichtsbarkeit. — Eine naturliche Folge des jest immer machsenden Despotismus.

AEL. SPARTIANI Autoninus Caracalla und Ant. Geta in Scr.-Hist. Aug.

wurde von den Soldaten, und sosort auch vom Br. Senat, anerkannt (alt 53 J.), und nahm so: 218 gleich auch seinen Sohn M. Opelius Diadus Juni menus (alt 9 Jahre), den er Antoninus nannte, als Cafar an. Er endigte den Krieg mit den Parthern unglücklich durch einen erkauften Friesden; und verwandelte die decima des Caracalla wieder in die vicesima. Allein noch während er in Assert, ward der Schwesterenkel der Julia Domna, Oberpriester im Tempel der Sonne zu Rusa.

many Congle

## 566 Funfter Abschnitt. Romischer Staat.

Emesa, Baffianus Heliogabalus, ben seine Mutter für einen Sohn des Caracalla ausgeb, von den Legionen dafelbst jum Kaiser ausgetufen, und nach einem Gesecht mit den Garden, nachdem Macrin und seine Sohn das Leben verloren hatten, auf den Thron erhoben.

Die Schwester der Julia Domna, Maefa, batte jud Tochter, beibe Bitmen, von denen die altere Goat mis die Mutter des Heliogabalus, die jangert Mammaea, die des Alexander Sever war.

JUL. CAPIZOLINI Opilius Macrinus in Script. Hist. Ang.

6. Beliogabalus, ber gleichfalls ben Rab Bunimen D. Murelius Antoninus amahm, (all 222 14-18 3.) brachte Sprifchen Aberglauben und Dienft feine Indem er ben Dienft feine Bottes Gliogabal in Rom einführte, malgte er fo felbft öffentlich in fo viehifchen tuften, und fo fcwelgerifch berum, bag bie Gefdichte fo wenig zu seiner Schamlosigkeit als zu feiner Ueppigkeit Wie tief ein gleiches Beifpiel aufftellen tann. mußte die Moratitat eines Zeitalters gefunten fem, wo bereits ein Anabe zu einem folchen Ungeheur reifen tonnte! - Die Berabmurbigung bes Senats, und aller angefebenen Stellen, inben er fie mit feinen Schandbuben befegte, mar plan maßig bei ibm; und felbst die Adoption feints Betters, des trefflichen Alexander Genet, Panu

#### IV. Monarchie. 2. Bis auf Diocletian 284. 567

kann ihm nicht angerechnet werden, weil er ihn balb ju ermorden suchte, aber bafür selber von ben Garden ermordet ward.

Ast. Lampaidit Ant. Heliogabalus in Script, Hist. Aug.

7. Sein Better und Rachfolger M. Mure: 222. lius Alexander Severus (alt 14-27 3.), bis unter ber Bormundschaft seiner Mutter Mammaea 235 forgfaltig gebildet, mard einer der beften gurften in einem Zeitalter und auf einem Throne, wo Tugenden fur einen Regenten gefährlicher als Las fter maren. Befchugt durch feine Jugend fuchte er eine Reform ju bewirfen, mobei ibn bie 3ne neigung ber Barben, bie ibn erhoben batten, une terftuste. Er bob bas Anfeben bes Genats, aus bem er fich mit ftrenger Babl feinem geheimen Staatbrath bilbete, und entfernte die Creaturen bes Beliogabalus aus ihren Stellen. Die für Rom febr wichtige Revolution in dem Parthifchen, feitbem bem Menperfischen, Reiche, nothigte ibn 226 ju einem Rriege gegen ben Artagerres, in bem er wahrscheinlich fiegreich war. Allein als er zur Dels bis fung ber Grenzen gegen bie vordringenden Deut: 233 fcen gleich barauf an ben Rhein eilen mußte, 234 ward er, auf Anftiften bes Thraciers Darimie mus, von ben uber die Scharfe ber Difciplin ere bitterten Solbaten in feinem eignen Bezelt ermors Mn 4 Det,

aper of Google

# 568 Fünfter Abschnitt. Romischer Staat.

det, da er schon einst aus eben der Ursache seinen 222 Prafectus Pratorio Uspian vor seinen Augen hant mussen ermorden seben.

Die Revolution im Partbifden Reich, burd welche in Reuperliche entstand (f. oben S. 390.), wurde babne für Rom eine Quelle vieler Kriege, weil Artarerred I. mi feine Nachfolger, die Saffaniden, als Abtommlingt der alt- persischen Könige, auf den Besis aller Romich-Matischen Provinzen Anspruche machten.

AEL. LAMPRIDII Alexander Severus in Script. Hist Aug. HEYNE de Alexandro Severo judicium, Comment I. II. ii Opuscula Academica Vol. VI.

8. Die Ermordung bes Ul. Geverus bracht 235 ang ben militarifchen Despotismus auf den fochften Gip 238 fel, da der robe C. Julius Berus Marini Mai nus, feiner Bertunft ein Bauer aus Thracien, al Den Throm erhoben ward. Er feste anfange ben Rrieg gegen bie Deutschen, inden er über in 236 Rhein vordrang, mit Glack fort, und wollte bar 237 auf, indem er nach Pannonien gieng, von bott Allein feine qu's auch die Sarmaten befriegen. entfegliche Raubsucht, die weder Die Stadt noch Die Provinzen schonte, emporte Mue gegen ibn; und zuerst wurden in Ufrika der gojährige Proconsul Gordian nebst feinem Gobn gleiches Nahment, vom Volf ju Augustis ausgerufen, und won Senat fogleich anerkanne; woranf Maximin, un ph am Senat ju rachen, fogleich aus Sirminu gegen

#### IV. Monarchie. 2.Wis auf Diocletian 284. 569

gegen Indien aufbrach. Zwar wurden unterbeg die 238 faft wehrlofen Borbiane in Ufrita vom Capellias nus, dem Statthalter von Mauretanien, und feinen Legiouen gefchlägen, und verloren das leben. jedoch der Sengt auf feine Gnade mehr zu Boffen batte, fo ernannte er den Prafectus Urbi Maris mus Pupienns, und den Clodius Balbis nus zu Angustis, benen er jedoch auf Berlangen Des Bolle den jungen Gordian ben Dritten als Cafar beigefellen mußte. Unterdeß belagerte Marimin Aquileja, murbe aber, da die Belas gerung unglucklich lief, bon feinen eignen Goldas een erschlagen. 3mar blieben nun Dupien und Mai Balbin auf bem Thron, allein die Garden, Die obnehm fo eben eine eine blutige Rebbe mit bem Bolf gehabt batten, wollten feine Raifer, Die ber Genat ernannt habe, und ermordeten beide, 15. indem fie bagegen ben Cafar Gordian gum Mu-Jult auftus ausriefen.

JUL. CAPITOLINI Maximinus, Gordiani tres, Pupienus et Balbinus in Script, Hist. Aug.

9. Die Regierung des jungen M. Anto: 3ult ninus Gordianus, Enkel des in Ufrika ge. Dis 244 bliebenen Proconfuls (alt 12-18 J.), erhielt geb. 3war anfangs einige Festigkeit durch den Beistand seines Schwiegervaters, des Prafectus Pratorio Nn 5

conserved Google

## 570 Funfter Abfchnitt. Romischer Staat.

Missischens, und den glücklichen Feldzug, den er gegen die, in Sprien eingebrochenen Perser, uns bis ternahm; allein als nach dem Tode des Missischens ihm als Präsectus Prätorio der Araber Philipp folgte, wußte dieser die Soldaten für sich zu ges winnen, und ließ ihn, nachdem er ihn verdrängt hatte, ermorden.

10. Die Regierung des M. Julius Phie Beb. Bis lippus ward durch mehrere Empdrungen, besons 249 Spt. ders in Pannonien beunruhigt, dis Decius, den er felber zur Stillung des Ausstandes dahin gesandt hatte, von den Soldaten gezwungen wurde, das Diadem zu nehmen, worauf Philipp, von ihm bei Verona geschlagen, nebst seinem Sohne gleic des Namens umkam. — Unter ihm Feier der 247 ludi saeculares J. 1000 a. u. c.

249. II. Unter seinem Nachfolger Trajanus
bis Decius (alt 50 Jahr), drangen die Gothen,
251 Det. indem sie über die Donau sekten, zum erstenmal
250 in das R. Reich ein; und obgleich Decius ans
fangs gegen sie glücklich war, ward er doch von
ihnen in Thracien nebst seinem bereits zum Casar
ernannten Sohne El. Herennius Decius ers
schlagen; worauf die Armee den E. Trebonias
nus Gallus zum Augustus ausrief, der seinen

content y Google

## IV. Monarchie. si Bis auf Diecletian 284. 571

Sobn Bolufian jum Cafar, und ben noch übris gen Gobn bes Decius, Deffen er fich jedoch balb entledigte, Softilian jum Behulfen annahm. Er ertaufte ben Reieben von ben Gothen, aber verachtet von feinen Feldheren wurd er von bem Begreichen Legaten in Moefien Memilius Memis lianus befriegt und nebst feinem Gobn von fei: Rat nem eignen Beer umgebracht. Aber ichon nach 3 Monathen hatte Memilian baffelbe Schickfal; als Mus. ber Freund und Racher bes Gallus, Dubl. Licis nius Balerianus, mit den gallifchen tegionen ges gen ihn aprudte. Das Bolf und bas Beer glaubte in Balerian (alt 60 Jahre) ben Bieberherfteller bes Reichs zu feben; aber obgleich feine Felbheren 253 Die Grengen gegen die Deutschen und Gothen vers 259 theibigten, batte er felber bas Unglud, von ben übermachtigen Derfern gefchlagen und gefangen ju werden; worauf fein Cohn und Mitregene D. tieinius Gallienus, ber Alles, nur nicht Die Runft ju berrichen verftand, 'allein regierte. Unger feiner inbolenten-Regierung fchien bas R. Reich fich theils in eine Menge Staaten aufzulot fen, theils auch von ben Barbaren verschlungen ju werben. Denn indem fich bie Legaten in ben meiften Provingen, unter einem Burften ben fie vers achteren, für unabhangig erflarten, (man gable beren 19, von benen aber mehrere ihre Sohne,

فيتأثثون

#### 7 579 Fünfter Abschnitt. Momischer Staat.

ju Cafars eenaunten, wedhalb man es auch fehr uneigentlich die Periode der 30 Thrannen nennt, wie fehr auch die tmendlichen Bedrückungen diesen Ausdruck rechtsertigten,) siegten die Perfer im D. wie die Germaner im W.

Die germanischen Boller, welche jest bem R. Beich so. surchtar wurden, sind: I. die unter dem Radmen der Franken vereinigten Boller, langs dem ganzen Niederrbein, die Gallen durchstreiften. 2. Der Pollere bund der Alemannen am Oberrdein. 3. Doch noch machtiger als sie sind die Sothischen Boller, die jest langs der ganzen Niederdonan und der N. Seite des schwarzen Weers eine Monarchte gründeren, die sich bald bon der Theis die zum Don erfreckte; und die nicht dost durch ibre Landmacht, sondern, seitdem sie sich der Kaurischen Halbinsel bemächtigten, noch mehr durch ibre Sees macht geschrlich wurden, wodurch sie sowohl die Gries chischen als die Aftarischen Provinzen bennrubigten.

TREBELLII POLLIOSIS Valerianus, Gallieni duo, trigina tyranni, in Script. Hist. Aug.

12. Als Gallien in dem Kriege gegen dem Pris Usurpator Aureolus vor Mediolanum umkam, ort. empfahl er noch den M. Aurelins Cfaudius zu seinem Nachfolger, (alt 45 – 47 I.). Er gab dem zerfallenen Reiche wieder einige Festigkeit, ins dem er nicht nur den Aursolus gefangen nahm, und die Alemannen schlug, sondern über die in Woesen eingefallenen Gothen einen großen Sieg bei Nissa ersocht. Er starb aber selber bald darauf zu Siemium an der Pest, und bestimmte zu seis

ogsamiy Google

## IV. Mobarchie. 2. Bis auf Discletian 284. 573

nem Nachfolger bem Aurelian, einen Helben wie er felbst, der auch, da sein Bruder; Quintils lus, der sich anfangs jum August ernennen ließ, sich selber entleibte, den Thron bestieg.

TREBELLIT POLLIONIS divus Claudius in Script. Hist. Aug.

13. Unter bet fast sjährigen Regierung bes Det 1. Domitius Murelianus murben bie noch ge: bis trennten ober fcon verlornen lander wieder gum Mrs Reich gebracht. Dachdem er bie Gothen, und bie bis Umbrien vorgedrungenen Alemannen gus ruckgenrieben batte, unternahmmer feinen Bug gegen 271 Die berühmte Benobia, Konigin von Palmyra, Die bamale Sprien, Megypten und einen Theil von Borberaffen inne batte, und brachte biefe kanber, nachdem er Benobia bestegt und gefangen genommen batte, wieder unter feine Berefchaft. Much Die 273 westlichen tander, Gallien, Britannien und Spanien, Die feit Gallien eigne Beberricher bate. sen, und bamals unter Terricus ftanben, uns terwarfen fich wieder. Dagegen raumte er freis 274 willig Docien, indem er bie Romifchen Ginwob. ner über bie Donau nach Morfien verfegte, bas Daber auch feltbem Dacia Mureliani genannt Berhaft burch feine: Strenge, bei einem Rrieger fo leicht in Graufamfeit ausartend, mard er ermorbet in Illyrien, auf Anftiften feines Ge: 275 beimschreibers Mneftheus.

FLAY.

# 574 Funfter Abfchnitt. Romiffer Staat.

FLAV. Vorisci divus Aurelianus in Stript, Hist, Aug. :::

Palmpra, in ber Sprifden Buffg, reich burd ben Indifchen Santel, geborte gu ben alteften Stadten, und war feit Erajan M. Colonie. Obenatus, ber Gemahl ber Benobia, fowang fic unter Ballen burch feine Siege über die Verfer bier fo empor, baf ibu Gallien felbft neben fich jum Muguftus ernannte. aber von feinem Better Dagonine 267 ermorbet. Sierauf behauptete Benobia, ohne aber in Rom anertaunt pa fepn, für ihre Sobne Babalathus, Berennian und Eimolans' bie Regierning, inbem Tie fic unter Claubins auch nod Megpptens bemachtigte. Aurelian foling fie guerft bei Antiochien und Emefa, und eroberte barauf Palmpra, bas, wie es fich emporte, von ibm perfibrt ward; aber noch jest in feinen Brimmern groß ift. The Ruine of Palmyra by Ros. Wood. Lond. 1755. 6 wie beffen Ruins of Baalbee, otherwise Heliopolis. Lond. 1757, geben einen anschaulichen Begriff von ber Dract und Grofe Diefer Stabte.

14. Nach bem Tobe bes Aurelian folgte ein 25.

Ept Smonathliches Interregnum, bis ber Senat, auf bis wiederholtes Vitten der Armee, es wagte den Thron Mpr. zu besehen. Allein der Nachfolger M. Claudins Lacitus, der würdigste der Senasoren, war leis der! schon 75 Jahre alt; und starb bereits nach 6 Monathen auf einem Zuge gegen die Gothen; wors auf von der Armee in Sprien M. Aurelius Produs auf den Thron erhoben, der bereits in Rom anerkannte Bruder des Lacitus aber, Flore i anus, von seinen Leuten umgebracht warde.

FLAV.

# IV. Monarchie. 2. Bis aufiDiocletian 284. 575

FLAV. Vorisor Tacitus; Ejusd. Florianus in Script, Hist, Aug.

is. Die Gjährige Regierung bes Probus 276 war zwar eine friegerische Regierung, indem er, bis Die Deutschen am Rhein und in ben Donaulans Mug. bern gurudbrangend, die Grengen burch gemauerte Walle von ber Donau bei Regensburg bis an ben Rhein bedte, und auch von ben Perfern ben Fries ben erzwang; boch find bie vielen Stabte, bie er wiederherftellen und mit Rriegsgefangenen bevole tern, und die Beinberge, die er burch feine Gols baten am Rhein anlegen ließ, ein Beweis, bag es ihm nicht an Ginn fur die Runfte bes Friebens feblee. Aber Diefe Politif fonnte nicht die Poliseif ber Legionen fenn! Dach feiner Ermorbung burch bie Golbaten, murbe burch biefe ber Drae fectus Pratorio M. Aurelius Carus gum Aug 282 auftus ausgerufen, ber feine beiben fich febr uns gleichen Gobne, M. Murel. Carinus, einen ber verworfenften Menfchen, und ben fanften, burch Studien ausgebildeten, D. Murelius Mus merianus, ju Cafars ernannte. Er fcblug zwan Die Gothen, und jog gegen die Perfer, farb aber bald, wie es bieß, vom Blig getroffen; und auch fein Cohn Rumerian marb bald nachher burch ging. feinen eigenen Schwiegervater, ben Prafectus Dras 284 gorio Mrrius Uper, ermorbet.

FLAY,

# 576 Fünfter Abschnitt. Romischer Staat.

FLAV. Voriser Probus Imp. Ejusd. Carns, Numerianus et Carinus, in Script. Hist. Aug.

16, Wenn Diefer Zeitraum bas Bild bes vol lendeten militarifchen Despotismus barftellt, fo ift es auch unverkennbar, daß die gangliche Absonderung des Burger: und Rriegerftandes, burch die Ginführung ber ftebenden Beere, bei bem Erlofchen alles Matio: nalgeiftes bei ben Bollern, Diefen berbeigeführt batte. Die Legionen entschieden, weil das Bolf wehrlos war. Much mar es nur bei ihnen, wo fich, fern von ber Ueppigkeit ber Sauptstädte, und fast im fteren Kampf mit ben Barbaren, noch ein Ueberreft Des Mlt: Romifchen Geiftes erhalten batte. nennung ihrer Unführer ju Muguftis mar bie na turliche Folge, nicht bloß der Unficherheit ber Machfolge, (bie fich nicht burch bloge Berordnum gen festfeben lagt;) fondern oft bes Bedurfniffes, ba fie im Felbe unter dem Drange ber Umftande geschah. Go tam boch eine Reihe ausgezeichneter Reloberen auf ben Thron; was batte auch bamals ein Augustus, ber nicht Feldherr war, vermocht? Jede dauernde Reform mußte aber freilich fcon ber fchnelle Wechfel ber Regenten unmöglich ma chen; auch felbft bie besten unter ihnen tonnten we nig fur bas Innere thun, ba fie ibre gange Rraft aufbieten mußten, theils Die Grenzen zu fcugen, theils die Usurpatoren, die, das Ceremoniel der Mner:

# IV. Monarchie. 2. Bis auf Divcletian 284. 577

Anerkennung bes Senats abgerechnet, im Grunde. gleiches Recht, mit ihnen batten, ju bekampfen.

17. Der Berfall mußte aber befto großer wers ben, ba in eben biefen traurigen Beiten ber Lus' rus, nicht bloß im Privatleben, burch Drunt und uppige Weichlichkeit, fonbern auch ber ofs fentliche, ber fich befonders bei ben Bergnus gungen bes Umphitheaters und Circus zeigte, burch welche nicht nur jeder neue Regent sondern auch Die neuen Magistrate ben Beifall bes Bobels au ertaufen suchen mußten, auf eine unglaubliche Weife junahm. Go beforberten felbft biefe Uebers bleibfel ber freien Werfassung bas allgemeine Wers berben! Belche Benuffe blieben unter ber Ruthe bes Despotismus auch übrig, als Die ber groben Sinnlichkeit, auf beren Befriedigung felbft bie geis fligen Bergnugungen nicht nur ber Theater, (Die men und Pantomimen), fondern auch ber Rhetoren, und ber Dichter berechnet murben ?

18. Aber mabrend biefer allgemeinen Ausarstung wurde burch die allmählige Verbrets tung ber christlichen Religion, die am Ens de diefes Zeitraums bereits in allen Provinzen und unter allen Stånden, ungeachtet der öfteren Versfolgungen, Eingang gefunden hatte, und jest bald herrschende Religion werden sollte, eine Res

equated by Cholonille

# 578 Funfter Abschnitt. Momischer Staat.

form gang andrer Art vorbereitet; beren Berth man freilich richtiger beurtheilt; wenn man fie als Behifel bet Cultur fur die jest auftretenden roben Boller, als wenn man fie als Mittel jur Gittem verbefferung fur bie Romifche Belt betrachtet. politischer Rudficht ward fie am wichtigften burch bie Bierarchie, ju ber bas Geruft fcon jest großentheils unter ihren Betennern errichtet war. Sie wurde dadurch nachmals eine Staats religion; und wie febr bieg auch vormals bie alte R. Religion gewesen war, fo pagte biefe boch als folche eigentlich nur fur bie Republit, aber viel weniger fur Die jegige Monarchie. Wenn gleich ihr Untergang mit einigen Erschutterungen verbunden fenn mußte, fo verlor boch bee Thron an ihr feine folche Stuße, als er nachher an der Bierarchie wieder fand.

Bu ber Werbreitung der Chriftlichen Religion trugen neben der Zerstreuung der Juden besonders die Berfologungen bei, welche seit Mero von Zeit zu Zeit, (besonders durch die gesellschaftliche Berfassung der Edristen, als einer für den Staat bedenklichen Secte, wogegen man in Rom, bei aller Toleranz der Religionen der Bolker, boch nie gleichgültig war, veranlaßt;) erneuert wurden, aber nur dem Enthussamus Rahrung gaben. Bekannte sich auch am Ende dieses Zeitraums nur noch ein verbaltnismäßig geringer Theil der Bewohner des Römischen Reichs zu dieser Lehre, so hatte sie doch in allen Provingen ihre Anhanger.

# IV.3. Bis jum Fall d. Westl. Reichs 476. 579

Seschichte ber Christisch eftralichen Gesellschafts : Werfaffung von D. G. J. Planck 4 Theile. 1800 ff.: Hierher gehörk ber erste Theil bes vortressischen Werkes.

#### Dritter Abfchnitt.

Won Diocletian bis auf ben Untergang bes R. Reichs im Occibent.

3. 284 - 476.

Quellen. Es wird jest bei ben Geschichtschreibern efine michtige Frage, ob fie Seiben ober Chriften maren? Bu ben erften gehort Bofimus, ber Rachabmer bes Polybius, ber ben gall bes R. Stoats, wie jener feinen Bachsthum, befdrieb. Bon feinen Historiis haben fic nur , 5% Bud bis auf Gratign 3. 410 erhalten. / 8mar beftiger Begner ber Chriften, aber boch einer ber beften Beidichts foreiber biefer Beit. Ammiani Mancellini historiarum 1. XIV - XXXI. vom Jahr 353 - 378; (bie erften 13 Bucher find verloren). Bielleicht Chrift, aber boch fein Someidler; und bei feiner oft laftigen Beitfcmeifig. feit bod booft lebrreid. Bon ben Schriftftellern fur alla gemeine Befdicte muffen neben ben oben 6. 560. er: mabnten Epitomatoren bier noch befonders bemerft werden: Pault Onosis Hist. l. VII., und die Annalos Zonanae. Die Panegyrici veteres, von Diocletian bis auf Cheodofius, barf man nur mit Borfict gebrauchen. -Bon großer Bichtigleit fur politifche Beidicte merben gber auch jest bie Schriftfteller fur Rirdenges foidte, Eugebins, in feiner Hist. eccles. l. X. und feis ner Vita Constantini M. l. V. fo wie beffen Kortfeber Sofrates, Theodoret, Sozomenus und Quagrius; miewohl fie burd ibre Partheilichteit fur bie chriftlichen Raifer mehr in die Claffe ber Lobredner als Gefdichtschreie

Lipsonary Croople

#### . 580 Funfter Abschnitt. Romifcher Staat

Ber geboren. — Bu diesen kommen noch als eine andere hauptquelle, die Constitutionen der Reiser, die fich in dem Codex Phoodosianus und Justinianeus von Comstantin d. G. an erhalten haben.

Außer ben oben S. 526, 560, angeführten Werken wer ben bier die Geschichtschreiber des Byzantinischen Reichs wichtig. Wir bemerken darunter:

Histoire du bas Empire, en commençant de Constantin le Grand par Mr. 18 BEAU, continuée par Mr. AMELLEON. Paris. 1779. 26 Voll. & Hiether gehoten noch bie 7 eroften Ebeile.

Uebersehung ber Weltgeschichte von Gurbrie und Gray 3 Lb. 1. Band, (erft brauchbar gemacht butch die Bearbeitung von Aitter); Leipzig. 1768.

Histoire du bas Empire depuis Constantin jusqu'à le prise de Constantinople en 1453, par CARENTIN ROYOU. Paris, 1803, 4 Voll. 8. Eine schabbare llebersicht, wenn gleich ohne eigne tiefe Forschung.

1. Mit E. Valerius Diocletianus, ber 17. nach der Ermordung Numerians von der Armee 186 in Chalcedon jum Augustus ausgerusen ward, (ale 30-60 J.) sängt ein neuer Abschnitt in der Röm. Geschichte an. Auf die Periode des militärischen Despotismus solgt die Periode der Theilums gen. Nachdem Diocletian den noch übrigen Sas far Carin in Ober: Noessen geschlagen hatte, und 285 dieser umgesommen war, nahm er seinen bisherigen Mitseldherrn M. Valerianus Maximianus Herculius, einen rohen Krieger, jum Mitres geneen an, der an den Usern des Rheins gegen

ees Google

# IV. 3. Bis jum gall d. Beftl. Reiche 476. 581

Die Memannen und Burgunder focht, mabrend Diocletian in Ufien ben Perfern bie Spige bot. Doch glaubten auch fo bald bie beiben Auguste So ben von allen Geiten andringenden Barbaren nicht gewachsen, jumal ba auch Caraufius in Britannien fich ben Raifertitel anmaßte und bes bis hauptete: und baber nahm jeder won ihnen einen Cafar an, Diocletian ben C. Galering, 292 Marimian aber ben Flavius Conftantius Chlorus, die fich beibe als Feldberrn, damals ber einzige Weg emporzusommen , ausgezeichnet batten. Zwifden biefen vier Berrichern marb jest eine Theilung bes Reichs gemacht, fo, baß jeder gewiffe Propingen ju verwalten und ju vertheidigen befem, jedoch unbeschadet ber Gine beit bes Reichs im Bangen.

Bei der Theilung 292 betam Diocletian die orienstalischen Propinzen; Galerins Abracien und die Domaulander (Ilpricum); Maximian Italia, Afrika und die Infeln: und Constantins die westlichen Provinzenz Gallien, Spanien, Britannien und Mauretanien.

2. Dieß neue Softem konnte auf den Geist der Administration nicht anders als sehr merklich guruckwirken. Sie war nicht bloß ber Sache, sondern auch der Form nach, jest ganz und allein in den Händen der Herrscher. Bei ihrer steten Abwesenheit von Rom banden sie auch die morglis Do 3

umenė Šooylos

# 582 Funfter Abschnitt. Romifcher Staat.

schen Fesseln nicht mehr, welche bas Unsehen bes Senats, und seibst der noch nicht ganz verscholl lene Nahme der Republik, ihnen angelogt hatten. Diocletian nahm formlich das Diadem; und mit dem Schmuck des Orients zog auch ber turus des Orients an seinem Hose eine. Och Grund zu dem Gebäude warzgelegt; das Constantin d. Er. fortsühren sollte.

3. Aur die Provingen mußten die Folgen biefes neuen Softems in fo fern druckend werben, weil biefe jest 4 Regenten, mit ihrem Sofe, und eben so viele Armeen gur unterhalten batten. Al dein fo laut auch die Rlagen über ben baburd verurfachten Druck find, fo maries boch vielleicht Das einzige Mittel, ben ganglichen Umfteren bes Bebandes binauszuschieben. In der That murden 296 nicht nur, Die Ufurpatoren Allectus in Britginien (ber 293 den Caraufius ermordet batte), 3w 293 lian in Ufrita, und Achilleus in Megyptem ger 296 fturgt, fondern auch die Grengen beffer verthei Digt, und burch bie Siege bes Galerius uber bie Perfer in Alfien felbft bis jum Tigris ermet 297 tert. - Bare nur Die traurige Perfpective nicht ba gewesen, bag unter ben mehteren Regenten felbst die Ginigfeit unmöglich von langer Dauer fenn fonnte!

## IV. 3. Bis jum Fall d. Weftl. Reichs 476. 589

4. Diocherian legt freiwillig feine Burbe mieber, und nothigt feinen Collegen Darimian daffelbe ju thun. Die beiden Cafar's, Conftang 305 tins und Galerius werden ju Augustis ernannt. und verändern bie Theilung fo, daß der erstera Die fammelichen Abendlander erhalt, wovon er je Doch freiwillig Italien und Afrika noch an Gale: rins abtrat; diefer bagegen alles Hebrige. Doch ernannte biefer noch in bemfelben Jahre ben Blas vius Geverus, bem er Stalien und Ufrita, und ben C. Galer. Mariminus, bem er bie Mfatifchen Provinzen jur Bermaltung gab, ju Cafars. Indeß mar ber Beift ihrer Regierung febr verschieden. Go allgemein geliebt Conftans tius burch feine Milde und Uneigennußigkeit mar, fo gehaft mar Gaberius burch feine Sarte und feine Musschweifungen. Allein Conftantius ftarb bereits bald ju Choracum, indem er feine lander 306 feinem Gobne Conftantin binterließ, ber von feis nen Legionen fogleich jum Muguftus ausgerufen ward, wiewohl ibn Galerius nur als Cafar anerfennen wollte.

5. So gelangte Constantin, ber nachmals 25. Soll ben Beinahmen bes Großen erhatten hat; (alt 33 – bis 64 J.) zwar zur Regierung, jedoch anfangs nur 337 von Britannien, Spanien und Gallien. Erst Mal Do 4 durch

## 384 Pfinfter Abschnitt. Romifcher Staat.

burch eine Reife von Treulosigkeiten und Kriegen bahnte er sich nach 17 Jahren den Weg zur All lein herrschaft des ganzen Reichs. Die Regens 223 ten zerffelen unter einander, und neben ihren trasten noch mächtige Usurpatoren auf, die bekriegt werden mußten.

Die Befdicte ber erften 7 Jahre Conftantins 306-313 ift febr verwidelt; feitbem batte et nur mit Ginem Rival gu ftreiten, 314-323. Als 'er gur Regierung Pam, batte Galer, als Anguftus, alle ührigen Provim gen, wovon er jeboch bie Affatifden bem Cafar Da ari min, Italia und Afrita aber bem Cafar Geper, ben er aber jest jum Auguftus ernannte, übettrug. ieboch biefer burch feinen Drud verhaft mar, fo erflatte fic Marentius, bet Cohn bes vormaligen Muguft Marimianus, in Mom gum Anguftus' (28. Oct. 306), und nahm feinen Bater jum Mitregenten ans fo baß alfo bamale 6 Regenten waren: Galerins, Sever, Conftantin, Marimin, und die Ufurpatois Marentius, und fein Bater Marimianus. 26 lein bereits 307 murbe Gever, als er ben Marentins betriegen wollte, von feinen Truppen verlaffen, und ba er fic an Maximianus ergab, auf beffen Befehl bim gerichtet; an beffen Stelle jedoch Galerius feinen Kreund ben C. Bal. Licinius jum Auguftus ernanute, morauf aber auch Darimin in Uffen fic von leiner Armee biefelbe Burbe geben lief. Unterbes findtete Marimien. ber in Com feinen eigenen Sohn hatte verbrangen molfen, jum Conftantin, ber nach Gallien übergegangen war, und bort bie Fraulen geschlagen hatte 306; murbe jeboch auf seinen Befehl, ungeachtet er feine Tochte Faufta gur Gemablin hatte, hingerichtet, 309. Bie barauf auch Galeriu's 311 an ben Folgen feiner Aus. foweifungen farb, blieben noch Conftautin, Licfnins

## IV. 3. Bis min Roll d. Muffl. Meich 476. 585

and Marimin, nebft bom . Ufurpator Magentius abrig. Allein biefet marb 28. Oct. 312 vor ben Thorenvon Rom burd Conftantin gefchlagen und tam um; mo-Burd Confantin Derr von Itglien und ber Sanpte frabt marb. Bie es aber um biefelbe Beit and amifden Maximin und Licin jum Rriege tam, fo marb Daris min 313 bei Abrianopel geschtagen und entleibte fich fetbit. Bedoch fcon 314 brach ber Rrieg amifchen ben noch ubrie gen beiben Augustis, Conftantin und Licinius, aus, ber gwar burch einen Frieben beigelegt warb, 314, in bem Conftantin noch alle Suddonaulander außer Ebracien und Rlein : Moefien erhielt; aber 322 erneuert murbe, und burd eine entideibenbe Soladt in Bithynien 323 mit bem Untergange bes Licinius enbigte, ben Conftantin 324 binrichten lief.

6. Go verfchieben auch die Stimmen über Die Regierung von Conftantin bem Großen find, To liegt boch das Refultat berfelben febr flar vor Wenn Er ben militarifchen Defpotismus' vernichtete, fo grundete er bafur, wenn auch nicht vollig, boch entfernt, ben Despotismus des Sofes und augleich die Macht der Bierarchie. wahrend des Buges gegen Maxentius entschied fich Conftantin fur Die Chriftliche Religion. Indem er 311 fich baburch eine machtige Parthei in allen Pros vingen machte, fcmachte er in gleichem Daage bie Macht feiner Mitregenten ober Rivalen; und ant Erreichung des Biels der Alleinherrschaft folug er auf Diefe Weise ben ficherften Weg ein. Doch mußte biefe Beranderung bald tief in bas gange Do 5 Mes

## 386 Bunfter Abschnitt. Rounfcher Staat.

Megierungssystem eingreifen, da er an ber ichou früher entstandenen hierarchie eine trefsliche Stüte des Throns fand, und, indem er gemeinschaftlich mit ihr bestimmte, was orthodore Lehre sen, oder nicht? einen bis bahin unbekannten Geistesdoud einführte.

In einem Zeitalter, wo religible Parthelen fast nothwendig politische Parthelen werden mußten, darf man die Wichtigkeit der Secten keinesweges bloß nach der Wichtigkeit ihrer Lebriche beurtheilen. Die eben damals entstanbenen Arianischen Streitigkeiten gaben durch das Concilium zu Nicaea 325 Confantin die erwünschte Gelegenheit, seinen Antheil an der religiblen Gesetzebung geltend zu machen.

7. Die Verlegung ber Residenz von 336 Rom nach Constantinopel stand mit dem Religionswechsel in Verbindung, weil der christ liche Hof in einer noch meist beidnischen Stadt sich nicht an seiner Stelle sand. Freilich hatte aber das Bedürsniß, die Grenzen gegen die Gothen und Perser zu schüßen, daran großen Angeheil, Allerdings ist diese Verlegung der Residenz das Hauptmittel zur Gründung des Despotissmus des Hoses geworden; allein wenn man darin eine Ursache von dem Fall des Reichs sinden will, so sollte man sich doch erinnern, daß für ein bes reits so tief gesunkenes Reich, wie damals das Rösmische war, der Despotismus sast die einzige Stüße bleibt.

Bereits

al<del>ace</del> by KarO O O F

Bereits burch die Theifungen des Reich seit Diocletian war der Berlegung der Residenz vorgearbeitet', weil
die natürliche: Folge davon war, daß die Auguste und
Edsars, wenn sie nicht, wie gewöhnlich, bei den Armeen sich befandun, in verschiedenen Städten sich aushiele
ten. Diocletian's Sis war zu Nicomedien, der des Masimianus zu Medivlanum, auch Lonstautin, hat sich nur
wenig in Rom aufgehalben. In diesen nauen Residenzen
fanden sie sich dutch nichts gebunden; und das Ausehen
des R. Senats unste daher, ungeachtet er auch nach
Constantin fortbauerte, seit Diocletian von selber fallen.

8. Es barf baber auch nicht befremben, wenn eine fo gangliche Beranderung ber gangen Korm ber Berfaffung die Folge Diefer Berlegung war, bag man binnen Kurzem in einem gang ans bern Staate ju fenn glaubt. Gine gang andere Eintheilung bes Reichs, burch welche, wenn fie auch aus den bisberigen Theilungen bervorgieng, Doch nicht mir die alte Provinzeneintheilung, fone bern auch Provinzenverwaltung ganglich veranbert marb. - Gin Sof, der bis auf die Polygamie villig die Korm eines orientalischen Sofes annahm. - Gine große Beranderung im Militarmefen, burch die völlige Trennung der Civil: und Milis tairgewalt, welche die bisherigen Prafecti Pratorio gehabt hatten, aus benen jest nur Civilgouvers neues wurden; Die Andere von geringerem Range unter fich batten.

Nach ber neuen Eintheilung war das ganze Reich in 4 Praefecturas abgetheilt, die jede wiederum ihre Dioes

#### 388 Fünften Abfanitt. Ihmifcher Stat.

Dioacefes, und jebe Dioecefis thre Mrovingen bitte. Die Prafecturen find: I. Praefocture Orientis; fe ent bielt 5 Divecefes, a. Orientis. 2. Aegypti. 3 Aine. 4. Ponti. 5. Thraciae, die ausammen 48 Provingen be griffen; und umfast alle Affatifde Lander, Megmiten, nebft bem angrengenden Lybien, und Abracien. II. Profoctura Illyrici, fie enthielt a Diverefes, a. Mecodanist s. Daciae, eingetheilt in BI Provingen; und unfaft Moeffen, Macedonien, Gricoonland und Ereta, Ill. Praofectura Italiae. fie enthielt 3 Dioecefes, 1. Imliat 2. Illyrici, 3. Africae; und 29 Provingen; und umfette Italien, die Subdonanlander bis gu ber Grenge von Mor ffen, die Infeln Sicilien, Sarbinien und Corfita, und bit Afritanifchen Provingen von ben Systen angerechnet. IV. Pruefoctura Galliarum; fie enthielt g Dioecefes, 1. Gal line, 2. Hispaniae, 3. Britanniae, und 28 Province; und umfaßte Spanien und bie Balearifden Infeln, Od lien, Selvetien und Britannien. - Jebe bet Briftet ren ftanb unter einem Brafectus Bratorio, la aber blofer Civilgonvernent mar, und bie Vicarios in ben Divecefen, fo wie bie rectores provinciarum im verfchiedenem Rang und Eitel unter fic batte. Gie beifer proconsules, praesides etc., Auferdem batten Rom und Conftantinopel, die unter feinem ber 4 Brafecti fat ben, jebe ibren Prafectus.

Als arste Staats = und Hofbediente (S. cabicali) kommen von dieser Zeit an vor: ber Praeposius & cobiculi. (Oberkammerhert) unter dem alle comites palatiund cubicularii, in 4 Abtheilungen standen; nadmalls et Werschulttene, von großem Einsuß; der Magister officiorum, (Ranzler, Minister des Innern); der Comes sacrarum liegitionum. (Minister des Schabes); der Quaestor, (Obgan des Kaisers bei der Gesehgebung; Justigminister mis Staatssecretast); der Comes rei privatae principis, (Minister des Kronschaßes); die beiden Comites domesticorum (Besehlshaber der Haustruppen), von denen jeder seine

# IV. 3. Bis zum Fall d. Westl. Reichs 476. 589.

Corps, (scholas), unter fic hatte. Die Bahl ber Stnatsund hofbebienten muchs aber fortbauernb. Rounten gormen, Rang und Titel bas dffentliche Gluck grunden, wie gludlich hatte jest bas R. Reich werben muffen!

Un der Spihe der Truppen standen die magistri peditum und die magistri equitum, unter dem magistor utriusque militise. Ihre Unterbesehlshaber beißen comites und duces. Die Truppen wurden von Constantin sehr reducirt. And in der Eintheilung derselben wurden große Beranderungen gemacht; doch batten diese teine so wichtige Folgen als die immer größer werdende Anzahl von Barbaren, die man in Sold nahm.

Notitia dignitatum utriusque Imperii c. not. PARCIROLLI in GRARY. Thes. Ant. R. Vol. VII.

Q. Leicht wird man es erwarten, bag biefe großen Weranderungen auch auf bas Ubgabes Spftem jurudwirfen mußten. Deben ben alten Abgaben neue ober veranderte, bie jum Theil burch Die Are ihrer Erhebung boppelt bruckend wurden. Dabin gehören besonders a. die jahrlich ausgeschries bene Grundsteuer, Indictio. b. Die Gewerbe steuer, aurum lustrale. c. Die aus einem don gratuit erwachsene Zwangsteuer, aurum coronarium. Dagu tam noch, bag bie Municipalauss gaben gang auf die Burger, und besonders ihre Borfteber (decuriones), welche Stellen Die Reis dern übernehmen mußten, befonders badurch ges walt wurden, daß die Stadtguter von Conftantin großentheils jur Dotation ber Rirchen und bes Cles tus verwandt wurden.

#### 390 Fünfter Abschnist. Romischer Staat.

a. Die Grubftener ober Indiction, welche unter Conftantin, wenn nicht querft eingeführt, boch vollig regulirt murbe; ward nach einem genauen Catafter von fammtlichen Landereien erhoben. 3or Betrag ward. gabr= lich von bem Raifer ausgeschrieben (indicobatur), und von dem Rectoren der Provingen und den Decurionen repartirt; indem man babei ein fingirtes Simplum (caput) ais Maafftab annahm. Da ber Catafter wahriceinlic Me 15 Jahre revibirt ward, fo entftand baraus ber Ep: elus ber Jubictionen von 15 Jahren, ber gur gewidhiliden Mera wurde, aufangend vom I. Gept. 312. Die Stenet traf alfo alle Gaterbesiger, b. Die Se merbitener; traf faft alle Gewerbe. Gie mußte fpate: ftens alle a Sabre betichtigt merben, baber aurum lugtrale. c. Das aurum coronarium mar aus der Sitte entitans ben, ben Raifern goldne Kronen bei befondern Gelegen: beiten gu ichenten; wofur endlich ber Berth geradegn geforbert ward. Alle bedeutende Stabte mußten fie gablen.

Neligion, die schnellere Verbreitung der christlichen Religion, die schon an sich natürlich war, wurde jest noch durch das Streben des Hoses befordert, da sie zugleich das Ziel der Politik senn mußte. Verbote der Opfer, und Verschließungen der Tempel erlaubte sich bereits Constantin; und leider! ars teten diese unter seinen Nachfolgern nur zu bald in gewaltsame Zerstörungen aus.

Histoire de Constantin le Grand par le R. P. BERN. DE VARENNE. Paris. 1778. 4.

Vita di Constantino il Grando dell' Ann. Fn. Gusta. Fuligno. 1786. Beibe, besonders bas erstete, im lodpreis fenden Lone. Das neueste und beste:

Leben Conftantin des Großen von J. C. S. Manfo. Brest. 1817.

War walk

# IV. 3. Bis jum Fall d. Beffl. Reichs 476. 392

11. Die 3 Edfares und Sohne Confiantins b. G., Conftantin (337-340), Conftantin (337-340), Conftantin eius (337-350), und Conftant (337-350), durch forgfältige Erziehung gebildet, aber dennoch in ihren Lastern sich eben so ahnlich als in ihren Namen, theilten zwar nach dem Tode des Vaters wieder das Reich; sedoch waren bei ihrer Unersfättlichkeit nach ländern, die Reiner zu regieren werstand, die nächsten 12 Jahre nur wieder eine beständige Reihe von Kriegen, dis zulest Cons 353 frantius Heite Von Kriegen, die zulest Cons 363 frantius Herr des Ganzen blieb; und durch den Word der meisten seiner Verwandten den Throw sich sicherte.

In ber Theilung erhielt Conftantin bie praefectura Galliarum; Conftans die praesectura Italiae und Illyriei; und Conftantine bie praefectura Orientis. Allein Da Conftantin auch noch Italien und Afrita verlangte, griff er Conftans an, 340, tam aber dabei ums Le= ben; fo baß Conftans alfo auch herr bet meftlichen ganber murbe. Allein bei feiner elenden herrschaft erflarte fich in Gallien ber Feldherr Magnentius jum Raifer, und ließ Conftang, ale er die glucht ergriff, umbringen, 350. Ein Rrieg mit bem noch übrigen Cous ftantine, ber unterbeg im Orient beschäftigt mar, mar unvermeiblich, und brach foon 351 aus. Der Tyrann wurde jum erstenmal bei Murfa in Pannonien 351, und als er nach Sallien fich gurudzog, gum zweitenmalbier gefclagen 353, und entleibte barauf fic felbft nebft feiner gamilie.

. 1. .

### 392 Finfter Michmitt. Romifiger Chat.

12. Da jebod Conftanting, verfinden it Meppigfeit, und umgeben und beherrfiche von Eune chen, der Spilfe bedurfte, fo jog er feinen Bene Conftantins Gallus, beffen Baser er wemit hatte umbringen laffen, aus ber Sanatgefungen gge fchaft bervor, ernannte ibn pun Cafar, und bis ion im Orient gegen Die Parther mend. Mein fein Uebermuch, ber burch feine Gemaften Confer ting noch mehr angefacht wurde, machte ife fab fo gefährlich, daß Constantius ihn abrufen, mit 254 auf ber Radreise in Iftrien umbringen Beg. In feiner Stelle warbe fein jangerer Beuber gl. In liauns, von bem ber argwohnische Conformi am wenigften glaubte ju fürchten ju haben, ju Cafar ernaunt, und die Bertheidigung ber Meis Non. geenze ihm abertragen, die er, wenn gleich w ben Buchern zu ben Baffen gerufen, nicht m mit Blud gegen bie Deutschen bedte, sonben Dis auch tief in Germanien einbrang. 259 Miftrauen des Conftantius, der unterbeg, ba feint Belbheren von ben Derfern, welche bie abgent tenen Provingen wiebet verlangten, gefchlagen me 839 ren, felber gegen fie jog, und die Truppen bes Julianus allmählig an fich ziehen wollte, benog Diefen, felber bas, von feinen Golbaten ibm an 361 gebotene, Diadem ju nehmen. Indem er abet darauf langs der Donau gegen Confignius ich erbielt

### IV. 3. Bie jum Fall d. Bestl. Reiche 476. 593

diele en Dachricht, daß diefer in Ufen geftots ben fen.

13. Fl. Julianus, (Apostata), (alt 360 29 - 32 3.), der legte und talentvollefte Gurft bis aus bem Saufe Conftantins, jugleich durch Une 25. gluck und Studien gebildet, war zwar nicht ohne Bunt Rebler , ober boch ohne tafter. Er begann mit eis ner Meform bes uppigen Sofes. Seine Berlauge nung ber jest berrichend gewordenen Religion, Die er allmählig fchien unterbrucken ju wollen, ift in ben Mugen des Siftorifers ein politifcher Fele fer, ben er bei einer langern Regierung bare marbe haben empfinden muffen. Allein indem er ben Rrieg gegen die Perfer endigen wollte, unb bis über ben Tigris vorgedrungen mar, tam er bort fcon nach 3 Jahren in einem Gefecht ums Leben.

Ueber Rapfer Julianus und fein Beitalter. Gin biftoris fces Gemebibe von August Meander. Leipzig. 1812.

14. Von der Urmee ward zwar fogleich & 1. 368 Jovianus jum Anguftus ausgerufen; (alt 33 Juni 3.), der in dem Frieden, den er mit ben Dere 364 fern foloß, die felt 297 gemachten Eroberun: 24 gen wieder aufgab; aber Bereits nach 8 Monas then an einer Rrantheit ftarb; worauf die Urmee ben .

a, Google

### 594 Funfter Abschnitt. Romifcher Staat.

ben fl. Balentinianus ju Micaea jum August ausrief; ber fury barauf feinen Bruber Balens gum Mitregenten annahm, und bas Reich mit ibm theilte, indem er Walens die Praefecturs Orientis überließ, und die andern für fich bebielt

15. Die Regierung von Balentinian L im Occident, ber jedoch bereits 367 feinen Sjabe rigen Sohn Gratian neben fich jum August et Mov. nannte , zeichnet fich , bei feiner fonfligen Sarte, burch bas Softem ber Dulbung que, bas et bei ben religiofen Banbeln befolgte. war fie ein fast beständiger Rampf gegen bie beut fchen Boller, die fich von ihren Mieberlagen unter Julian wieder erholt hatten ; zuerft am Rhein gegen die Franken, Gachfen und Alemannen; und dann an der Donau gegen die Quaden u. a. woselbst er ju Gung in Ungarn am Schlage farb.

16. Gein Bruder Balens (alt 38-52 3.) 378 batte unterdeß im Orient. mit einem großen Aufe ftande ju tampfen, ben ein gewiffer Procopius erregte, indem er fich bas Difvergnugen ju Ruge machte, bas über bie Bebruckungen bes Balens, ber fich jur Arianifchen Lebre befannte, im Orient noch großer, ale über die feines Brus 373 ders im Occident war. Sein Krieg gegen die Perfer marb

364 bis

### IV. 3. Bie jum Fall d. Befil. Reichs 476. 595

ward burch einen Stillftand geendigt; allein gegen bas Ende feiner Regierung erfolgte Die wichtige Bes gebenheit, wodurch die große Wolfermanderung, und burch biefe ber Untergang bes R. Reiche im Decis bent eigentlich veranlagt warb, der Uebergang ber Sunnen nach Europa. Die erfte Folge bas won war die Aufnahme bes größern Theils ber Weftgothen in bas R. Reich; woraus aber ein Rrieg entftand, der Balens bas Leben foftete.

24. Die hunen, ein Affatisches Romadenvoll, gehörten -... ! In bem großen Mogolifchen Bolferftamm. ' Als fie 375 aber ben Don vordrangen, herrichten pon biefem Strom bis gur Theis bie Gothen, welche fic in die Ditgothen und Befgothen theilten, gwifchen benen ber Duieper bie Scheibung machte. Da bie aus ihren Wohnfigen getriebenen Oftgothen auf die Wefigothen fielen, fo baten biefe bei S. Balens um Aufnahme ins R. Reid; und außer ben Banbalen, Die feit Conftantin b. G. bereits in Pannonien fafen, waren fie bas erfte Barbarifche Bolt, bas Bohnfige im R. Gebiet erhielt. Affein ber foanblide Drud bet R. Statthalter swang . fe' aut Emporung; und ba Balens gegen fie jog, erlitt en bei Abriauppel 378 nicht allein eine große Rieberlage, fonbern tam auch babei ums Leben.

17. Unterbeg war im Occibent auf Balen: 375 tinian I. fein Sohn Gratian gefolgt, (alt 16- 383 24 3.) ber jeboch fogleich feinen Bruder Balen, tinian II. (alt 5-21 3.) jum Gehalfen nahm, und ibm, wiewohl unter feiner Aufficht, Die Praefectura Italiae und Illyrici überlief.

Dp 2

Gras

operatory Grood Va

# 596 Funfter Abschnitt. Abmischer Staat.

Gratian jog zwar seinem Oheim, bem Balens, ger gen die Gothen zu Hulfe, erhielt aber auf dem Wege die Nachricht von seiner Niederlage und Tod; und ernannte darauf, da der Oriene ein Raub der Gothen zu werden drohte, den Theos dosius, einen Spanier, der sich als Krieger ausgezeichnet hatte, zum Augustus, und über erug ihm die Praesectura Orientis und Illyrici.

18. Die inbolente Regierung bes Gratian im Occident, veranlagte aber eine Emporung bes 383 Befehlshabers Marimus in Britannien, ber nach Ballien übergieng, und von ben aufgebrachten Ballifchen Legionen balb fo großen Bulauf erhielt, daß Gratian bie Klucht vor ibm ergriff; aber auf berfelben burd nachgeschiette Leute bei inon minge bracht mard. Maximus fab fich baburch in bem Belit ber gangen Praefectura Galliarum; und burch bas Berfprechen, ben jungen Balenti nian II. in Stalien micht beunruhigen zu wollen. bewog er auch Theodos, daß er ihn als Augw ftus anerkannte. Ale er jeboch Diefen Bargleich brach, und in Stalien einfiel, ward er in. Dam 388 nonien von Theodos gefchtagen, gerieth balb in Die Befangenschaft , und ward bingerichtet : wow auf Balentinian II., wein Jungling von bem man große Soffnungen begte, wiederum Serr bes ganzen

Charles by Calologia

# IV. 3. 2818 jum Bell d. Westl. Reichs 476. 597

ganzen Decidents word. Jedoch auch er ward ber reits durch den von ihm beleidigten Arbogast, seinen Magister misitum, aus dem Wege geräumt; der durch seinen Fraund, den Magister officiorum Engenius, auf den Thron erhob; den jedoch Theodos niche averkannte, sondern ihn bekriegte, und gesangen bekam. Die Folge davon war, daß 394 Theodos Herr des ganzen Reichs wurde, wien wöhl er bereits das solgende Jahr starb.

19. Die frastwode Regierung von Theodos 19. Dem Großen im Drient, (alt 34-50 Jahr) bis war nicht weniger religiblen als, politifchen Gegene 395 ftanden gewidmet. Die Klugheit, mit ber er im Jan. Anfange berfelben bie Dacht ber flegenden Gothen gebrochen batte, (bie jedoch ihre Bobufife in ben Provinzen langs ber Donau behielten), batte ibm fogleich großes Angeben erworben, bas er burch feinen ernften und feften Character zu behaupten. wußte ; allein ber blinde Gifer, mit bem er ben im Orient berrichenden Arianismus fturgte, und ben orthodoren Glauben wiederum jum herrs. schenden machte, verursachte, fo wie die Bers folgungen, bie er gegen bie Seiben und ihre Tempel ergeben ließ, beftige Erschutterungen. Die Anstrengung, mit ber er bie Grengen Des Reichs; das bis an seinen Lod noch teine Pros Dp 3 unia.

### 598 Fünfter Abschnift. Romischer Staat.

vinz verlohe, schüfter, erforderte eine Erhifteng ber Abgaben, die jedoch, wenn sie auch dendetend war, schwerkich dem Regenten zur tast gelegt werd ben darf. In einem Reiche, das sich selbst so ger schwächt hatte, und bennoch zum beständigen Wieder stande genöthigt war, mußte jede thärige Regier rung auch eine brückende Regierung sein; und noch nie hatte die innere Entvölkerung des Reichs die gesährliche Aufnahme von Barbaren im R. Golde, wovon die Veränderung der Wassen und der Kriegskunst in den Rämischen Geeren die natürliche Folge war, in dem Raasse zum Bedürfnis gemacht, wie unter dieser Regierung.

P. Enasm. Müllen de gepio seaguli Theodosivni. Havnine. 1798. 2 Voll. Eine vielfeitige, febr gelehrte, und in jeber Rudficht vortreffliche, Schilderung ber bamaligen tief verbarbten Römischen Belt.

20. Theodos hinterließ zwei Gohne, zwisschen denen er das Reich theilte. Zwar sollten auch jest noch beibe Ein Reich bilden, (eine: Jbee die auch nachmals herrschend blieb, und bis tief ins Mittelalter herein wichtige Folgen hatte); doch find sie seit der Zeit nie wieder unter einem Resgenten vereinigt worden. Das ofliche Reich, d. i. die Praesectura Orientis und Illyrici, erhielt der altere Sohn Arcadius (alt 18 – 31 J.) uns ter der Vormundschast des Galliers Russimus; das

408

amenty Google

### IV. 3. Bis jum Ball d. Westl. Reichs 476. 599

bas westliche, ober die Praesectura Galliarum und Italiae, der jungere, Honorins, (alt 11- 385 39 I.) unter der Vormundschaft des Vandalen 428 Stilteo.

21. Das weftliche Reich, (auf beffen Ges fcichte wir uns jest allein befchranten), litt bes reits unter honorius folche Erschutterungen, bag Der nabe Kall beffelben vorauszusehen mar. Die Intriguen des Stilico, um die Bermaltung des gangen Reichs zu erhaften, babnten ben Barbas ren ben Weg bis in bas Innere beffelben; und fie mußten doppelt furchtbar werden, da bas Schicffal ihnen gerabe jest großere Unführer gab, als' fie vormals gehabt batten. Der Wefte gothen: Ronig Mlarich, mit feinen Gothen anfaffig in bem Romifchen Reiche, murbe bereits Berr von Rom und befeste ben Thron; es lag nur an jufale ligen Berbaltniffen, bag er nicht von ihm vollig aber ben Saufen geworfen warb.

Honorins, und noch mehr Arcabius, gehörten beibe zu ben Menschen, die nie mundig werden; daher berrschten ihre Gunftlinge und Minister nach Gutdunken. Es sehlte Stilico, ber honorius zu seinem Sidam machte, nicht an Kraft zu regieren, und sein Streben, die Berwaltung bes ganzen Reichs zu haben, floß vielleicht ans der Ueberzeugung, nur so mit Nachdruck wirken zu können; allein der Weg der Intridue, ben er einschlug, fahrte ihn nie zu diesem Biet, indem er nach der Erzentung

aman Google

### 600 Fünfter Abschnitt. Romischer Staat.

morbung bes Rufin 395 einen noch beftigern Gegner an beffen Rachfolger , bem Berichnittenen Eutropius , im Drient erhielt. Unter ber Regenticaft bes Stilico warb gwar bereits Gallien, als er bort bie R. Etuppen meggog 400, um fic dem Mlarich ju wiberfeten, von beute iden Bolfern überichmemmt, ben Banbalen, Alanen und Sueven, bie jeboch von bort weiter in Spanien vorbran: gen; bod fonte er noch Italien, indem er 403 ben Mlaric bei Berona, und 405 ben Radagaifus, bet mit andern beutiden Sorben einbrach, bei gloreng folug; allein als Stilico, ber fic mit Alaric, um bas oft= lice Aupticum bem Oftromifden Reid au entreifen, in geheime Berbindungen eingelaffen batte, durch die Caba-Ien bes neuen Gunftlings Dlompius, ber die Comace bes honorius, und die Giferfnct ber Romifden und fremden Solduten gu beunten verftand, befculdigt, baf er nach bem Ehron ftrebe, gefturgt, und 23. Aug. 408 bingerichtet warb, verlor Rom in ihm den eingigen Felbherrn, ber es fougen tonnte. Alaric fiel noch 408 in Italien ein, und bas belagerte Rom mußte von ihm ben Rrieben erfaufen; allein ba bie Be-Dingungen nicht erfullt wurden, gieng Alaric bereits 400 wieber vor Rom; murbe herr ber Stadt, und ernannte ftatt bee Bonorius, (ber fich in Ravenna eingeschlof: fen batte), ben Grafectus Urbi Attalu's jum Augn: ftus. Jedoch bereits 410 nahm er ihm bas Diadem wie: bet, und bemachtigte fic Roms mit Gewalt, bas eine Plunderung erlitt. Indem er aber auch Gicilien und Afrifa einnehmen wollte, farb er in Unteritalien. Sein Sowager und Racfolger Abolyb verließ mit feinen Gothen bas ausgefogene Stalien '412, indem er nad Sallien und von ba nach Spanien übergieng, wo er bas westgothifde Asid ftiftete; führte jeboch bie Some= fter bes Sonorius, Placibia, als Beifel ober Befangene mit fic, bie er 414 in Gallien beirathete. Unterbes hatte fic aber bereits 407 ein Ufurpator Conftantin

# IV. 3. Bis zim Fall d. ABestl. Reichs 476. 601

in Britannien und Sallien zum Herricher aufgeworfen; der jedoch 411 durch Constantius, einen Feldherrn des Honorius, bestegt und bingerichtet ward. Honorius vermählte nicht uur mit diesem Constantius seine unsterbest verwittwete und ausyelieserte Schwester, Placista 417, sondern ernannte ihn auch zum Augustus, 421, wiewohl er schon nach wenig Monathen starb; woranf Placibia zwar großen Antheil au der Regierung erhielt, boch 423 nach Constantinopel gieng, wo sie bis zum Lobe des Honorius blieb.

81. Stiljeo, ein Ballenstein der Borwelt, von Chr. fr., Schulze. 1805. Richt der Bergleichung wegen geschrieben.

22. So waren unter Honorius bereits Der größte Theil von Spanien und ein Theil von Gale lien bem R. Reich entriffen. Dach feinem Tobe 423 bemachtigte fich zwar anfangs ber Gebeimschreiber Johannes ber Regierung, warb aber bereits 425 burch ben morgentanbischen Raifer Theodos II. ger folagen, und der Schwesterfohn des Sonorius, ber unmundige Balenginian III. (alt 6-36 3.) bie unter der Bormundschaft feiner Mutter Placidia († 450) auf ben Thron erhoben. Unter feiner unglucklichen Regierung wurden bem Occidentalis schen Reich bereits fast alle Provinzen außerhalb Italien entriffen, boch mar bie Bermaltung feiner Mutter, und nachgebends feine eigne Unfabigfeit Daran nicht minder Schuld, als Die großen Bole Perfturme, welche Guropa erfchutterten.

Brb

oky Croogle

### 602 Fünfter Abschnitt. Rhmischer Staat.

Britannien wurde bereits 427 von ben Romern freiswillig verlaffen. In Afrita warb ber Statthalter Bo-nifacius burch bie Rante bes Felbberrn Actius burch Placibia jum Aufstande genothist; und indem er bie Banbalen unter Geiferich aus Spanien gu Sulfe rief, festen biefe fich in ben Befis bes Lanbes 429-430. und foon 435 mußte Balentinian ihnen das Eroberte forme Bic abtreten. Seine Gemablin, bie griechifde Pringeffin Euboria, erfanfte Balentinian III. 437 burd bie Abtretung bes weftlichen Illyrieums, (Pannonien, Dale matien und Moricum), fo bag von ben Subbonaulanbern nut noch bioß bas gleich jenen gur Praefoctura Italine gehörenbe Abaetien und Binbelicien blieb. -In bem fabbflichen Ballien aber bilbete fic feit 235 bas Reich ber Burgunber, (welches außer bem G. D. Granfreich bis gur Rhone und Saone, and bie Someis und Savopen umfaßte;) bas fub we ftliche ftanb unter ber herricaft ber Beftgothen; und nur in ben Landern morblid von ber Loire berrichten noch R. Stattbalger; von benen ber lette Spagrins felbft ben fall bes Reiche noch aberlebte, und erft 486 in ber Solacht bei Soiffons durch ben grantentonig Chlodowig beffegt marb.

23. Indem aber so bas Occidentalische Reich fast von selbst auseinanderstel, erfolgte ein neuer Wolfersturm, der das ganze westliche Europa zu verschlingen drobte. Die in den vormaligen gothis schen Landern zwischen dem Don und der Theis und bis zur Wolga jest herrschenden hunnischen Horden fatten sich seit 444 unter Einem allges meinen Oberhaupt Artila vereinigt, der dadurch, so wie durch seine personlichen Vorzüge als Krieger und Regent, der mächtigste Fürst seiner Zeit wuts

Dei

### IV. 3. Bis jum Jall d. Wefff: Neichs 476. 603

be. Inbem man im bftichen Beiche ihn mie Sahrgeldern abfanfte, fiel er mit einer gemaleigen 450 Macht auf die weftlichen lander, ward jedoch Durch die vereinte Macht der Romer meer Wettus, und Der Beftgothen, bei Chalons (in campis Catalannicis) jum Umfehren genothige; fiel aber doch bas folgende Jahr in Italien ein, 458 (wo er mit ber Schwester Balentinian's, Der lies derlichen Sonoria, im Ginverstandniffe war ) mard jedoch aus zweifelhaften Urfachen zum Ums febren bewogen, und farb bald barauf. Der 438 elende Balentinian beranbte furz borauf bas St. Reich feines beften Belbberen, inbem er aus Diftrauen ben Merius bineichten ließ. 36n 454 felber aber traf fchnell die Strafe feiner Muss Schweifungen, indem er burch ein Complot, bas Detronius Darimus, beffen Gemablin er geschandet batte, mit einigen Freunden des bins gerichteten Metius gegen ibn machte, ermorbet 455 murde.

24. Die 20 Jahre, die feit der Ermordung Batentinian's III. noch bis zur ganztichen Erlöschung des R. Kaiferthums im Occident verflossen, waren ein fast beständiger Zustand ins nerer Revolutionen, indem während derselben nicht weniger als 9 Regenten auf einander folgten, bes

### 604 Funfter Abschnitt. Abmischer Staat.

Wechsel getade das unerhoblichste für biesen Zeitraum ist. Biel wichtiger als sie wurde für das R. Reich der Bandalen König Genseich, des R. Reich der Bandalen König Genseich, des ihner des wehrlosses und Siciliens, die Küsten des wehrlosses und Siciliens, die Küsten des wehrlosse Fralieds nach Belieben angreisen, wie selbst Now einnehmen konnte; und in Italien selber der Deubsche Ricimer, der als Feldherr der fremden Trupspen in Römischem Golde eine Reihe Kaifer wir seinem Nahmen regieren ließ. Es hätte bei ihm gestanden, die Reihe der Auguste aushören ju lassen, allein zusällige Ursachen wollten, daß dieser Ruhm erst seinem Nachsolger Od acer, 4 Jahre nach seinem Tode, ausbewahrt bleiben sollte.

Rach der Erwordung bes Befentinian warb Marb mus als Raifer ausgerufen; als er aber Balentinians Bittme Endoria gur Beirath - mit fic amang, rief ft Benferich aus Afrita berüber, ber Bom einnahm und plunderte, wobet Darimus icon nach 3 Monathen um, Bam, 455. 36m folgte Dr. Avitus, ber au Arles ble Rrone annahm, jedoch bereits 456 von Ricimer, bet unterbef die Banbalifde Rlotte gefclagen batte, wiebet abgefest wurde. Run vergab Ricimer ben Ehron, guerf an Jul. Majortanus 1. April 457, ben et jebod, weil er in bem Rriege gegen bie Vandalen fich gu febt auszeichnete, gol aus bem Wege raumte, und an fein Stelle ben Libins Geverns ernannte, ber aber 465 vielleicht an Gift, ftarb. Es folgte baranf ein zweijabib ges Interregnum, in bem Ricimer, nur ohne ben & Tital, herrichte, bis von Conftantinonel aus, (wo man nie die Anfprace auf bas Gecht ber Ernennung ober bod het

### IV. 3. Bis jum Ball d. Weffl. Reichs 476. 605

, ber Bestätigung ber Berricher bes Begibentalifden Reichs aufgab), bet bortige Datricier Anthemius von R. Leo. jeboch mit Einwilligung bes machtigen Richmer, jum Rate fer bes Occidents ernannt ward, (12. April 467). Doch ontftanben balb, Streitigfeiten fwifden ibm unb Micimer. ber baber bereits 469 fic nach Mebiolanum entfernte, und einen Rrieg anfleng, in bem er fic 472 Rotis mit Bewalt benichtigte, wobei Anthemine umlam, bem je-, bod Ricimer felber bulb nachfolgte (18. Aug. 472). Der nach Unthemins jum Augustus ausgerufene Anicins Dipbring, Cowiegerfobn von Balentinian III., ftarb bereits nad 3 Monathen (Ect. 474) , worauf Glone ring ju Ravenna ben Purpur nahm, ohne jeboch in Conftantinopel anerfannt ju merben. Sier murbe 'viele' mebr Julius Repos jum Anguft ernannt, ber 474 den Glycerins verbrangte, allein and er murbe bereits 475 butd feinen eignen Felbherrn Dreftes verbrangt, bes feinem Cobne Romulus Mompllus bas Diabem gab, ber als ber lette in ber Reibe ber Mugufte ben Beinahmen Angnftulus tragt. Er marb bereite 476 von bem Anfahrer ber in R. Golbe befindlichen Dentiden, Dboacer, nach ber Sinrichtung bes Dreftes in Ravenna gefangen genommen und in Penfion gefest; ber barauf felber Bert von Stalien blieb, bis 492 bie Dftgo= then unter ihrem Ronig Theobotich ein neues Reich bort grundeten.

25. Indem auf biese Weise bas R. Reich im Westen zu Grunde gieng, dauerte bas vers schwisterte Reich im Often, bas sich doch in einer ähnlichen tage zu befinden schien, nicht mur sort, sondern bestand auch, ungeachtet es an allen den innern Uebeln litt, die nur einen Staat zu Grunde richten können, und von allen Bolkere stürmen

magay Garagle

### :606 Fünfter Abschnitt. Romischer Staat.

fturmen erschützert ward, die das Mittelalter tras fen, noch beinahe ein volles Jahrraufend. Onr durch die fast unangreisdare tage seinen Hauptstadt, deren Schicksal in solchen Reichen immer über das Ganze entscheidet, in Verbindung mit dem Despotismus, der nicht selten die lette Stuße gesunkener Nationen bleibt, läßt sich einigermaßen eine Erscheinung erklären, die dennoch wer Welegeschichte nicht ihres gleichen hat.

aber Groonle

### Beilage.

Zeitrechnung des Herodot vor Eprus, nach den Untersuchungen des Hrn. v. Volney s. oben Vorrede S. x.

Denn gleich Herobot sein Werk nicht nach ehednologis scher Ordnung schrieb, so kann man darum boch nicht zweis sein, daß eine allgemeine Zeitrechnung dabei zum Grunde lag. Durch die sorgseitige Aushebung und Bergleichung der zerstreuten einzelnen Angaben läßt sich diese in einem ges wissen Grade herstellen, wodurch die stühere Geschichte nothwendig sehr an chronologischer Bestimmtheit gewinnen muß. Auf ein solches Versahren, indem man sich bioß an herobot, und zwar nur an seine ganz bestimmten Angaben halt, ist der solgende Versuch gegründet; immer mit Bemera kung der Stellen in seinem Werke.

Als fester Punkt, von dem man ausgeht, um von thm weiter zurückzurechnen, ist das Jahr 561 v. Chraals aus Herodot selbst erweißliches Jahr des Sturzes des Aftyages und des Medischen Reichs festgesest. Diese Bes stimmung ergiebt sich aus den chronologischen Angaben der Schlacht bei Marathon vier Jahre vor dem Tode des Das rius (Herod. VII. I. 4.) übereinstimmend mit den alls gemeinen Angaben der Griechen, die sie Ol. 72, 3. — 490 v. Chr. sehen. Hierzu gerochnet die vorhergegangenen 32 Regierungsjahre des Darius (Her. ib.), 8 Monathe

makely Grounde.

des Emerdis (Hen. III., 68.), 7 Sahre 5-Mouathe des Cambyfes (Hen. III., 66.), und 29 Jahre des Cyrus (Hen. I., 214.), geben das Jahr 560 als erftes Jahr des Eprus.

### I. Zeitrechnung des Medischen Reichs.

Enbe bes Debifchen Reichs . 56E Dauer des Medifchen Reichs 156 Jahre (HEROD. I., 130.) Alfo Anfang beffelben nach ber Locroifung von dem Afforern In Diefem Zeitraum querft 6 Jahre ber Unardie \*) 716-710 Regierung bes Dejoces 53 3. (1., 102.) 710-657 Phraortes 22 J. (ib.) 657-635 Eparares 40 3. (1., 106.) 635 - 505Einfall und 3mifdenherricaft ber Scothen 28 Jahre (I., 203, 106.) 625 - 508 Eroberung von Minive (1., 106.) Afthages 35 J. (I., 130.) 595-56L Die gang abweichende Reihe ber Mebifchen Ronige Des Cteffas glaubt ber Berf. aus einer Berboppelung ertlas ren ju tonnen; f. Gott. gel. Ung. 1810. St. 4.

### II. Zeitrechnung Des Affprischen Reichs.

Die Herrichaft ber Affprer über Affen, oder ihr Reid (wenn gleich noch nicht fofort die Eriftenz ihres Staats, ber erft mit der Eroberung Minives durch Eparares auf-

<sup>4)</sup> Sie find zwar von Herobot nicht bestimmt; bleiben aber abrig nach Abzug bes 150 Aegierungsjabte ber 4 Modie Ihrn Könige.

horte 597 v. Chr.) endete mit dem Abfall der Deder. HEROD. I., 95.

v. Chr.

Alfo Beftand bes Affprifden Reichs pon 1237-717

(Da herodot bie Geschichte bieses Reichs in einem eignen Berte beschreiben wollte, (I., 184.) so nennt er nur gelegentlich (I., 7. 178.) den Stife ter Ninus, der also 1237 zu regieren ansteng, ferner den Sannacherid (Sanherib) und seis nen Zug; II, 141. und den lesten König Sars danapal II., 150.)

Die Ermafnung bes Sanferib und feines Bugs, giebt' ben Puntt ber Bergleichung ber Beitrechnung Berodots mit der Judifden ober biblifden Chronolog. gie. Dach diefer fallt ber Bug bes Canherib 714 v. Chr. (f. oben G.31.); und Sanherib, der gleich nach diefem . Buge umtam, hatte noch einen Rachfolger, Affarhaddon. 2 Reg. 19, 37. Es entfteht alfo allerdings ein Biberfprud, indem nach Berodot icon 3 Jahre fruher, nemlich 717, die Affprifde Berrichaft aufgehört hatte. Berr B. fucht diefen ju heben burch bie Burudrufung einer alten Lefeart in ben Biblifchen Tert; nach welcher bem Ronig von Juba Amon fatt amet Regierungsjahren (2 Reg. 21, 19.) bes ren amolf gegeben werden; ber gufolge alebann Sanferib's Bug 724 fallen murbe. Misbann blieben nach feiner Er= mordung für feinen Dachfolger Affarhaddon, ber fowohl der Beit ale dem Rahmen nach der Sarbanapal der Gries den ift, (bie Griechifde gorm gebildet aus Affar = Sad= dan : Dal b. f. Mffar, ber Berr, Sohn bes Phal) noch ? Qq Sabre

Jahre übrig; und es ergabe fic eine genaue Uebereinstims mung zwischen beiden Zeitrechnungen. Aber auch bei der alten oder gewöhnlichen Leseart, bleibt doch zwischen beiden nur eine Differenz-von höchtens Einem Decennium; und das ist wohl Alles, was man billigerweise hier erwarsten kann.

Bas die Affprifche Zeitrechnung des Cteffas betrifft, fo ift von Grn. 29. hinreichend gezeigt, daß fie voller Widerfpras de fey, und beinen Glauben verdiene.

### III. Zeitrechnung des Indischen Reichs.

Die Anordnung der Lydischen Zeitrechnung bei Derodet beruht auf der Bestimmung zweier Hauptbegesenheiten: der großen Sonnensinsternist unter Alwattes, die Thales vors hergesagt hatte, (I., 74.) und der Eroberung von Sars des durch Eyrus und den Untergang des Reichs unter Eros sus, die Herodot zwar beide erzählt, aber nicht ausdrücks lich chronologisch firirt hat. Durch eine sorgsältige Coms bination aller Angaben ergiebt sich aber, daß die große Sonnensinsterniß in Borderasien. (in Uebereinstimmung mit den Taseln von Pingre) siel in das Jahr 625; die Eroberung von Sardes, oder das Ende des Lydischen Reichs aber 557 v. Ehr. oder in das 4. Jahr des Cyrus. Also:

Ende des Lydischen Reichs - - 557

Es hatte gedauert unter drei haufern, dem der Aryas ben (fabelhaft und unbestimmt), dem der herakliden 505 Jahre (HEROD. I., 7.) und dem letten der-Wermnas den 170 Jahre.

Die Bergeliden und Mermnaden herrichten also übers haupt 675 Jahre. Alfo:

Anfang.

Hubbay Google

|                                                                         | v. Chr.  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| Aufang der Berrichaft ber Beratliben mit Mgron,                         |          |
| bem Sohn des Minus (I., 7.)                                             | 1232     |
| Ende diefes Saufes burch bie Ermordung Des                              | •        |
| Eampaules durch Syges'                                                  | , 727    |
| (Durch bie Bestimmung des Agron des                                     |          |
| Sohns bes Minus, (I., 7.) controlirt alfo                               | ,        |
| jugleich Berodot fich felbft; ba nach den obigen                        | ; , ,    |
| Angaben beffen Anfang in Affprien 1237 fallt;                           |          |
| und er alfo im sten Sahr feiner Regierung Epa                           |          |
| dien muß eingenommen, und feinen Sohn Ugron                             |          |
| dort auf den Ehron gefett haben.)                                       | ,        |
| herrschaft der Mermnaben 170 Jahre, von - 7<br>Ronige aus Diesem Saufe: | 27 - 557 |
|                                                                         | 27 - 689 |
| 21rdns, 49 Jahre, (HER. I., 16.) - 6                                    | 89 - 640 |
| Erfter Ginbruch ber Cimmerier um                                        | 670      |
| Sadnattes 12 Jahre (Her. ib.) - 6                                       | 40 - 628 |
| Alpattes 57 Jahre, (Her. I., 25.) - 6                                   | 28 - 57I |
| Rrieg mit Eygrares, geendigt burch die große                            |          |
| Sonnenfinsterniß, und zweiter Ginfall der Cim=                          |          |
| merter                                                                  | 625      |
| Erdsus 14 Jahre und 14 Tage (HER. I., 86.) 5                            | 71 - 557 |
| , ,                                                                     |          |

### IV. Zeitrechnung ber Babylonier.

Bon dieser, wie von der der Aegypter, läßt sich, wegen Mangel der Angaben, aus Herodot allein, der Bes weis nicht sühren. Die Zeitrechnung der Babylanier fängt nach dem Canon des Ptotemäus an mit Nabonassar 747, auf den die 12 Könige aus dem Canon des Ptoles mäus die auf Nabopalassar folgen; s. oben S. 35. hierans:

Mabos

### Beilage.

| Dabopalassat       |            |              |       |              | 5, Chr.         |
|--------------------|------------|--------------|-------|--------------|-----------------|
| Rebutadneza        | r –        |              | 7.    |              | 604-56I         |
| Evilmeradach       | ·          |              | •     | · <b>-</b> . | 561-559         |
| Metigloffar.       | -          | , <b>-</b> ' | -     | • .          | 559 - 555       |
| Labynedus Constant | -<br>04644 | · -          |       | -            | 555-53 <b>8</b> |
| Eroberung 2        | Babylons   | durch        | Eprus | <b>-</b> .   | 538             |

### V. Beitrechnung ber Megypter.

Derr B. beginnt fie erft fehr richtig mit ber Dobes farchte; (aus ber fruhern Periode wird bloß das Zeitalter Des Sesostris 1365 gesest;) und ordnet fie auf folgende Beise:

|           |                           | v. Chr.      |
|-----------|---------------------------|--------------|
| Dobefarci |                           | - 671-656    |
|           | daft Psammetichs 39 Jahre | 656-617      |
| Regierung | von Melos 16 Jahre -      | - 617-60I    |
|           | - Psammis 6 Jahre -       | 601 - 595    |
| -         | - Apries 25 Jahre -       | 595 - 570    |
| . :       | — Amasis 44 Jahre -       | 570 - 526    |
| -         | — Pfammenit 6 Monathe     | <b>- 525</b> |
| Groberung | Megyptens burch Cambyfes. |              |

was y Croonle

Uneigonus II. Dofon't ger. Michoneus.

# 1. Regierenbe. Saufer in Dacebonien.

I. Says von Merander D. Großen.

Bhilipp + 336. Gemablin: 1. Olnmpias. 2. Cleopatra. (3. Beifclanem.) Merander der Eroße 1323 Bemahl. r. Roxane. (2. Barfin

Philipp Arribibane 1317. Gem. Eurpbice.

II. Saus bes Antipater.

Berfules † 309.

Alerander t 311.

Antipater † 320.

Gem. Theffalonice. Antipatet 1 294. Caffanber + 298.

Alerander † 294.

III. haus bes Antigonus.

antigonus + 3or.

Antigonus I. Gonatas Poliorcetes 1 284. Demetrine f.

Demetriud II. † 233.

Berfeus † 166.

Dhilipp † 297.

# Stammtofel ber Seleuciden

Bem. r. Apame. 2. Stratonice E. D, Demterine Boffore.

Stammtafet ber

Releuciben.

Ø P 1. Otratonice, f. Stiefmutter. 2. Unonyma. Untindue I. Goter + 262. Gem. R. Antig. Gonatas v. Maced.

Seleufus II. Callinifus + 227. Gen. Cgonice, E. D. Hubremadus, B. bes Ulch aus. Selculus Spublance G. Sail. Seleufus III. Cerannus, † 114. Seleufne V. 7 12f. Untioding Untiodus II. Theoe + 247. r. faobice f. Stieffcmeft., 2. Berenice E. b. Ptol. Philab. 7. Cleopatra E. Grod, Philom. 2. Mhodogune. Demetrius if. Difator + 116. 7 192. Demetring I. 235GOVA Umiod. Cpiph. Seleufus IV. Philoparor fire. Siem. Chopara Gelene 2. d. Prol. Phyfe. Sicm. f. Schweffer l'aodice. ed i anduag grupoine Gem. Perfeus R.v. Macet Philippus Epiph. Pappice Gent, Michrid. IV. v. Pontus. Antiochus Sierar. Straronice Demere, Gufdene T C. 87. Untindus V. Euparor f 161. UntioduelV. Cpiphanes antitoi) it budoitag Gem. Magas v. Enrene. Untied. Diang. Sem. Baobice, E. Mithibaes IV. v. Pontus. Apame Gem. Ariarath IV. v. Cappadecien Stratonice. Antiodus Cheicenus + 5 Antiochus Giveres † 131. Bun. f. Countegerin Cleoparra. faopice. Untindhus Enfebes ; c. 90. Gem. Cleoparia Gelene. Gem. Prol. V. Seleufus Entipfactes + 57 Gem. Arigenth V. v. Cappad. ---Mintiechie

assporte

# III. Stammtafel bet Ptolemder.

| Stebl. II. Whiledelphus + 246.  Sein. 1. Alffinde 2. Ethfinadus.  2. f. Schoestes + 221.  Stepl. III. Evergetes + 221.  Steple | l von Eprene.<br>Derenice.                                              | •                                 |                    |                                                         | 3. Dene.)                                      | Eleopatra. Prol. Apion.<br>R. v. Enrene<br>† 97.                                    | Ptol. Alexand. III.                                                  | Arfinoe.<br>† 43.                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| T 4279. Ptel. II. Whiladelbus t 246. Bonien.  2. f. Schwester de die et getes to bismachet.  2. f. Schwester de die et getes to die et getes dit die et getes die et getes die et getes die et getes die et gete | 1                                                                       | Berenice Sem. R. Antiochus Theos. |                    |                                                         | Col. Vil. Phyfeon + 117. Gobucke D. fungere. ( |                                                                                     |                                                                      | Stol. b. jungere 144. Gem, Elepgira.                                      |
| Praza. Prel. II. Everge Erge. Erg. Ergener E. Ungenannte.  2. Ungenannte.  Elevate 4 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Philabelphus + 246.<br>Arfinoe E. D. Epfimadus.<br>f. Schneffer Arfine. | tes † zar.<br>. Magat.            |                    |                                                         |                                                |                                                                                     | Dtol. v. Enprus Eleopatra                                            | Stol. Dionnfue 747. Gem. Cleopatra,                                       |
| 2. Cleoper in Bernice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Diob Ceraune f 279, Ptol. II. R. von Macebonien. Gem. 1.                | Drof. III. Cherge                 | gleffine<br>Plgath | Dtol. V. Epiphanes frgr. Gem. Cempura 2. Antiodue d. G. | Gem. Ckopana f. Schotfer.                      | Ckuppien d. júngere. Prof. VIII. Caehuru<br>Gem. r. 2. f. 2 Schw<br>G. Beliglikein. | e. Ptol. Aufetee fri.<br>Gem. r.Cleopatra f.Schwef<br>2. Ungenannte. | Elcopatra + 30.<br>Gem. 1. 2. ihre Bruber<br>(3. Jul. Edftr) 4. Antonius. |

| Meinthias † 166 v. Chr.  Index Mattas.  In Songthan In Sobepriest. 1 143.  In Sobepriest. 1 143.  In Sobepriest. 2 143.  In Source of the solution of the solu | Mainthias † 166 v. Chr.  Jonethan Southfan Sobspriest. u. Ethnarch † 135.  Aliskand L. † 206. Aliskand L. † 206. Aliskand L. † 206. And Sobspriest. u. Ethnarch Andrew U. † 20. Andrew U. † 20 | Berobes M. + 3. 3. Gem. 1. Doris. 2. Mariamer. 3. Debrete anbete. | Calome        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| Matathias † 166 v. Chr.  Sonathan Sonthan Sohepriest. u. Ethnarch † 134.  Soh. Sohefan t. 107. Accident l. + 206. Shefan t. 107. Konig u. Hohepriest. Gen. Accidendus † Sonefan tt. + 20. Shefan tt. + 20. Accident t. 40. Accident t. 34. Barianne † Barianne t. Fands ber Hoffbander.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mainthias † 166 v. Chr.  Jonathan Pohepriest. 1 (143). Dohippriest. u. Ethnarch † 134.  John Shuffer I. † 107.  Mickell I. † 107.  Mickell I. † 107.  Mickell I. † 107.  Aphepriest. u. Ethnarch Men. Afrandus I. † 20.  Deepreest. u. Ethnarch Mickell I. † 40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Untipater † 43.                                                   |               |
| Datathias † 166 v. Chr.  Sonathan Sonthan Sohepriest. u. Eshnarch † 138.  Toh. Sohepriest. u. Eshnarch † 138.  Anistocul i. † 107.  Anistocul i. † 107.  Anistocul i. † 20.  Sobepriest. u. Ethnarch Anistocul † 34.  Brandame i. † 49.  Brandame i. † 34.  Brandame i. † 34.  Brandame i. † 34.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mainthias † 166 v. Chr.  Jonathan Dohepriest. Tags.  Dohepriest. 1 tags.  Dohepriest. 1 tags.  Dohepriest. Wer. I. Janualus † 250.  Allifestul i. † 200.  Dohepriest. Wer. I. Janualus †  Dohepriest. U. † 20.  Dohepriest. U. † 20.  Dohepriest. U. † 20.  Dohepriest. U. † 20.  Bratianne t.  Bratianne †  Bratianne †  Bratianne †                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | aus ber Serobianer.                                               |               |
| Matathias † 166 v. Chr.  Sonathan Sonthen Sohepriest. 1 143.  Soh. Sohepriest. u. Ethnarch † 138.  Antifestul i. † 107.  Antifestul i. † 107.  Antifestul i. † 207.  Sonethur ii. † 30.  Sobepriest. u. Ethnarch Allegandre ii. † 40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mainthias † 166 v. Chr.  Jonathan Johepriest. Tags.  Dohepriest. 1 Tags.  Dohepriest. 1 Tags.  Altifestul 1. + 2006.  Authur 1 107.  Authur 1 107.  Sobiepriest. U. F.O.  Sobiepriest. U. F.O.  Bent. Asymbu.  Buthur 1 107.  Buthur 1  | n l                                                               |               |
| Matathias † 166 v. Chr.  Sonathan Hohepriest. 1 143.  Soheppiest. 1 143.  Soh. Hohen i 107.  Nick. I. Janualus † Soheppiest. Wies. I. Janualus † Soheppiest. 1. Espandra.  Soheppiest. 1. Espandra.  Mex. I. Janualus † Soheppiest. 1. Eshara.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Maiathias † 166 v. Chr.  Jonathan Dohepriest. Traz.  Dohepriest. u. Ethnord, † 135.  L. Frischell, t. + 107.  News. L. Janualus †  Southebrest. u. Ethnord.  Kondy u. Johepriest. U. f 20.  Southebrest. u. Ethnord.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Alepander II. † 49. Antige                                        | · •           |
| Matathias † 166 v. Chr. Sochspriest. u. Johepriest. u. Joh. Day Guifestul i. † 1505. Day Milkestul i. † 1505. Day                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mainthias † 166 v. Chr.  Jonathan Dohipriest. † 143. Sohepriest. u. Ichikobul 1. † 206. Int                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ய. † 30. <b>வ</b> ர்<br>ய. இந்தவாற்                               |               |
| Matathias † 166 v. Chr.<br>Jonathan Sochepriest. U. Ethnord.<br>Hohepriest. † 143. Soh. Spekan f 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Maiathias † 166 v. Chr.<br>Jonathan Dohepriest. Eimon.<br>Hohepriest. † 143. Sohepriest. u. Ethnarch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 28                                                              |               |
| Matathias + 166 v. Chr. Jonathan Sochepriest. u. Ethnoren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mainthias † 166 b. Chr. Sobeprieft. u. Ethnarch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Soh Spetan 7 10%.                                                 | •             |
| Matathias + 166 v. Chr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Matathias + 166 b. Chr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sobeprieft. u. Sthnard                                            | Jubas Maktab. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Matathias + 166 v. Chr.                                           |               |

IV. Regierende Saufer bei ben Juben.

Derodes Agrippa.

Signal of Coords

| ÷                                         |       |               |
|-------------------------------------------|-------|---------------|
|                                           | <br>` |               |
| •                                         |       |               |
| 0 - 1 3 5 0 0 0 0 0 0 1 3 1 5 5 5 5 5 1 C |       | Cuffing Colon |
|                                           | H     | - 大学の         |
| *                                         |       | Sufficial P   |
|                                           | •     |               |
|                                           |       |               |

| Sem. 1. E. Marcell Pompejus. 3. M. Antonius.  II.  II.  II.  II.  II.  II.  II.                                                       | Julia † 52. Gem. Dompejus.    | Gem. Accius Balbul<br>Accia + 43.<br>Gem. E. Occavius. | Balbine.<br>42:<br>ctavins.                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 11. anus Auguftus † S. ig. a, ifte erfter Gemaßt: Steerins bergus Werv † 3.37. m. r. Bipfania. 2. Julia. Deufus Edfav † 3.35. Gem. U. |                               |                                                        | C. Octavins, (Cafar Auguftus.)                           |
| a, ihr erfter Gemahl: Diberins<br>bertus Werv t 3. 37.<br>im. r. Bipfania. 2. Julia.<br>Deufus Edfar f 3. 35. Gem. U.                 | 1                             |                                                        |                                                          |
| ferius Werv † 3. 37.<br>fm. r. Bipfania. 2. Julia.<br>Deufus Edjar † 3. 25. Gem. U.<br>F †<br>Bem. U.                                 | Q                             | Gemahl: Liberine Claubins R                            |                                                          |
| Deufus Edfar † 3. 25. Genn. Ug<br>5 5<br>Deufus Caj. Caligula                                                                         | Julia + 3. 17. Gem. 5. Bopfan | +- 11                                                  | Gen. Anonia miner.                                       |
| Diufus Caf. Caligula                                                                                                                  |                               |                                                        | Elandine † 3. 54.<br>Gem. r. Ressalina.<br>3. Agrippina. |
| 13:35 13:47.                                                                                                                          | Drujus<br>7. 13.35            |                                                        | Aguppina. 1. En. Doe Britannicus Octavia 13.19.          |

Sen. 1. Minerving, 1. Saufta.

Sem. C. Baler, Licinius, Cafar

Conflantia

Erisput 1.326.

Eonftantin

Confiantin

Stammtafel bes Conftantinifchen Saufes.
Conftantius Chlorus † 306.
Gem. r. Bilena, a. Theodora.

Conftane, Fl. Wafer Printus Galles 3 1 376. 1 326. 1 354.

Tul. Confrantius † 337.
Bent. 1. Gallu. 2. Bafteriu.
Ballus Julianus (Apoftata.)
i 354. † 363

Bunibalian

ballanus.

### UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY

# THIS BOOK IS DUE ON THE LAST DATE STAMPED BELOW



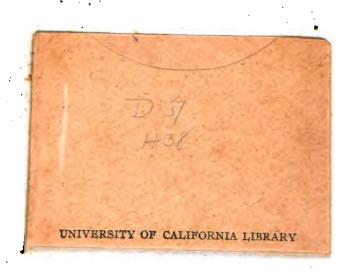



